



# William Cullen,

der Arzneyfunst Doctors, öffentlichen Lehrers der praftischen Arzneyfunst zu Sdinburg, ersten königlich englischen Arzts, Witglieds des königlichen medicinischen Solegiums zu Sdinburg und der königlichen Schischen zu Lendon, Sdinburg u. f. w.

# Anfangsgründe der praftifcen Arzneykunst.

## 3 menter Band,

welcher die Fieber mit Ausschlägen auf der Hauf, die Blutstürzungen und die widernatürlichen Ausleerungen wässerichter Feuchtigkeiten mit siederhaften Bewegungen begreifer.

### 3mente Ausgabe.

Mach ber vierten englischen Ausgabe überseht und mit Anmerkungen und Zufähen vermehret.

Leipzig, ben Eafpar Fritfc. 1789.

| **** | *** |
|------|-----|
|------|-----|

# Inhalt bes zwenten Bandes.

## Drittes Buch.

| Grever unt Ausschlagen auf der Hauf (Exar        | -      |
|--------------------------------------------------|--------|
| themata)                                         | €. 3   |
| Erftes hauptflud. Bon ben Blattern               | 8      |
| Zusäțe                                           | 60     |
| 3mentes hauptfiud. Die Baffer- ober Spigpoch     | en     |
| (Varicella)                                      | 68     |
| 3ulgae                                           | 69     |
| Drittes hauptfluck. Bon ben Mafern (Morbilli)    | 75     |
| Bulgage                                          | 95     |
| Zufätze von den Rotheln                          | 97     |
| Biertes hauptfluck. Bon bem Scharlachfieber      | 99     |
| Zufåge                                           | 113    |
| Funftes hauptstuck. Bon ber Peft                 | 116    |
| Erster Abschnitt. Bon ben Erscheinungen ber Peft | -4     |
| Zwenter Abfchnitt. Bon ber Berhutung b           | 116    |
| Peft Strontung e                                 | 132    |
| Dritter Abschnitt. Bon ber Beilung ber Pe        | ī 149  |
| Bufåge zu biefem Hauptstuck                      | 161    |
| Sechftes haupeftuck. Bon bem Rothlaufsfieb       | er     |
| (Eryfipelas)                                     | 174    |
| Siebentes hauptfluct. Bon bem Friefelficher      | 186    |
| Zufäße Zufäße                                    | 4.1    |
| 2                                                | Achtes |
|                                                  | medita |

| Iv Inhalt.                                                   |       |
|--------------------------------------------------------------|-------|
| Achtes Sauptstud. Bon ben übrigen Arten be                   | ť     |
| Musichlingsfieber, bem Reffelfieber                          | ,     |
| Blafenfieber u. Schwammchenfieber Bufage von ben Schwammchen |       |
| amings out our Echibanina)en                                 | 220   |
| Viertes Buch.                                                |       |
| Bon ben Blutfturzungen ober Blutfluffen mit fie              | 100   |
| berhaften Bewegungen (Haemor-                                |       |
| rhagiae)                                                     | 024   |
| Erfles hamptfinct. Bon ben Blutfturjungen über-              | -34   |
| haupt                                                        | 224   |
| Erfter Abschnitt. Bon ben Erfcheinungen ber                  | ~34   |
| ben activen Blutfturzungen                                   | 227   |
| 3wenter Abfchnitt. Bon ber naben Urfache                     | ~>(   |
| Der activen Blutfturungen                                    | 846   |
| Dritter Abschnitt. Bon ben entfernten Urfa-                  | -39   |
| chen ber Blutstürzungen                                      | 262   |
| Bierter Abschnitt. Bon ber Beilung ber Blut-                 | -     |
| fturjungen                                                   | 265   |
| Zusätze zu diesem Hauptstück                                 | 291   |
| Rwentes hauptfluck. Bon bem Rafenbluten                      |       |
| 3ufåbe                                                       | 298   |
|                                                              | 311   |
| Drittes hauptfluck. Bon bem Bluthuften ober ber              |       |
| Slutstürzung aus ben Lungen (Hae-<br>moptylis)               |       |
|                                                              | 313   |
| Erfter Abschnitt. Bon ben Erfcheinungen ben                  |       |
| bem Bluthuften und ben Urfachen biefer Blutfturgung          |       |
| Zmenter Olfschnitt Man                                       | 313   |
| 3wenter Abschnitt. Bon ber heilung bes Blut-                 |       |
| Bufage gu bicfem hauptftuet                                  | 322   |
| Salas, to soline Surbilitit                                  | 331   |
| Wi Wi                                                        | ertes |
|                                                              |       |

| Wierres Pauptituct. Von der kungenzucht (Phili-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| fis pulmonalis) ober berjenigen 216.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| gehrung, bie von einem Gefchwur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -      |
| ber Lungen entstehet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 335    |
| Erfter Abichnitt. Bon ben Erfcheinungen und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| Ursachen ber Lungenfucht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 335    |
| Bufage gu biefem Abschnitt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 388    |
| Zwenter Abfchnitt. Bon ber Beilung ber Lun-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| genfucht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 400    |
| Bufațe gu biefem Abschnitt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 437    |
| Fünftes Sauptftud. Bon ben Samorrhoiben ober                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |
| ber blinden und fliegenden gulbenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| Aider                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 447    |
| Erfter Abfchnitt. Bon ben Erfcheinungen und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| Ursachen ber Hämorrhoiden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 447    |
| Zwepter Abschnitt. Bon ber heilung ber Sa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
| morrhoidalbeschwerden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 463    |
| Bufage zu biefem Hauptfille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 475    |
| Sechftes hauptfluck. Bon bem allguffarten Abgang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| ber monatlichen Reinigung (Menor-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| rhagia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 478    |
| Bufåge gu diefem hauptftuck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 501    |
| Siebentes hauptflud. Bon bem weißen Fluß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 503    |
| Zufat vom Abortiren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 511    |
| Zusak vom weißen Kluk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 514    |
| Achtes hauptfluct. Bon bem Mangel ber monat-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.4    |
| lichen Reinigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
| Bufabe ju biefem Sauptstück                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 517    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 537    |
| Neuntes Hauptfluck. Bon symptomatischen Blut-<br>flurzungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| less ban Rets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 539    |
| Control of the contro | erster |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |

# Inhalt.

| Erster Abschnitt. Von dem Blutbrechen           | 540 |
|-------------------------------------------------|-----|
| Bufage zu biefem Abschnitt                      | 552 |
| 3menter Abfchnitt. Bon bem Blutharnen (Hae-     |     |
| maturia) ober bem Abgang bes Blu-               |     |
| fes burch die Urinwege                          | 555 |
| Jufage ju diefem Abschnitt                      | 564 |
|                                                 |     |
| Sunftes Buch.                                   |     |
| bernatürlich ftarke Ausleerungen nicht blutiger |     |
| Seuchtigkeiten, bie mit fieberhaften            |     |
| Bewegungen verfnupft find (Pro-                 |     |
| fluvia, Fluxes with Pyrexia)                    | 566 |
| ice hauptflud. Bon bem Catarrh                  | 567 |
| Zufage zu biefem Hauptfinck                     | 587 |
| entes Hauptfluck. Bon ber Ruhr (Dyfenteria)     | 593 |
| Bufabe gu biefem hauptftuck                     | 615 |
|                                                 |     |

# Anfangsgründe

ber ausübenben

# Arznenwissenschaft.

3wenter Band.

# Anfangegrunde

ber ausübenben

# Argneywissenschaft.

Erfter Theil.

Mangargaering.

Argury wiffer That's

## Drittes Buch.

Rieber mit Ausschlägen auf ber Saut (Exanthemata).

585.

Sie Rranfheiten, die mit biefem Namen belegt mers ben, und welche nach ber Eintheilung, bie ich in biefen Unfangenrinden befolge, bie britte Ordnung ber fieberhaften Grantbeiten (Pyrexiae), ober ber erften Claffe in meiner methodischen Mosologie ober fostemarischen Lintheilung ber Brantheiten \*) ausmachen, entstehen gemeiniglich nicht anders, als burch eine specifische Unsteckung, bie, wenn sie an ben Rorper gebracht wirb, jurift ein Ricber, und fobann einen Ausschlag auf ber Oberflache bes Rorpers verinfacht. Diefes Fieber und biefer Ausschlag befallen aber gemeiniglich eine Derson in ihrem agnzen leben nur einmol == ). 586. 3ch

\*) Siebe biefe Schrift S. 176. im erften Banbe ber beutschen Ueberf. Inm. d. Heb.

Die Grantbemen unterfcheiben fich bon ben anbern Sauttrantheiten, Die nicht inflammatorifch find, 586

Ich will jest nicht bestimmen, ob die hier gegebene Beschreibung und Bestimmung der Kemzeigen der zu wiese Ardung gehörigen Kranspeiten blos beienigen Ausschlagssieder (Eruptive sewers) unter sich begreiset, die durch eine specifisch von außen an den Körper gebeachte Ansteilung enstleben, oder ob man darunter anch dies jenigen Fieder von diese Art, die von einer in dem Körper selbst erzeugten Materie hervorgedracht werden, die dem Arten von Aussichlägen rechnen kann, die von gar keiner Ansteilung oder von einer vor dem Fieder erzeugten Materie abhängen, sondern die von einer in dem Gertigang des Fieders selbst erzeugten Materie abhängen, sondern die von einer kon dem Gertigang des Fieders selbst erzeugten Materie kommen.

Es giebt von den Krankseiten, welche die Nosologen mit dem Namen der Exantheme belegen, brep verschiedene Gattungen, die man durch die in biesem gegengegene

Durch die mit ihnen verfnupfte Phlegmone und Beranberung ber garbe ber Saut. - Gie unterfcheiben fich bon ber Phlegmone baburch, bag bie lettere wenigftens zugleich mit bem Rieber entftebet, wenn fie nicht felbft Die Urfache babon ift. Die Exanthemen aber fommen blos ju Folge ber Fieber, bie borbergegangen find. — Es glebt hiervon einigt Musnahmen, fie find aber felten. - In ben Pblegmaffen bangt bie Rrantbeit von einem localen Uebet ab, bon bem bas Fieber eigentlich blos ber Bufall ober bie Birfung iff. - In ben Exanthemen aber ift Die Urfache burch ben gangen Rorper perbreitet, und fie bringt fobann bie allgemeinen Birfungen bes Riebers berbor. Bu Folge biefes Riebers ober ber Umftanbe, bie ed begleiten, wird Die Rranfbeit lo. cal, ober giebt fich burch einen Musfchlag zu erfentien. Es gehet alfo in ben Granthemen bas Rieber bor bem Musschlag vorber, ba bingegen in ber Bbleg. mone bas Uebel local ift, und bas Fieber bie Birfung babon zu febn fcbeinet. 2. 0, fr. Heb.

gegenwartigen und dem vorhergesenden Paragraph etwähnten Umsiades von einander unterschelden kann. Bu der ersten Gatung gehören die Vlatteen, die scharlauffieden oher Spikhattern, die Massen, das Scharlachsieder und die Pest \*). — Zu den Aussichlagssieden der andern Gatung, wo die Materie sieht in dem Körper erzeugt wird, scheint mir das Notsslaufssieder (Erzspelas) zu gehören \*), so wie did zu der dertren Gatung oder zu den Riebenausschlagen, deren Materie in dem Fortgang des Fiebers selbst erzeugt wird, der Materie in dem Fortgang des Fiebers selbst erzeugt wird, den Friesel und die Petessen assel werd. Da

In der Heft hat der Ausschlag nicht immer die nehmliche Form, und oft erfolgt gar keiner; daher Cullen in seiner Nosologie ungewiß ist, ob er ste zu den Erauthemen oder Kiederausschlägen rechnen soll.

Diese erste Ure von Epanthemen befällt ben Menschen nur einmal, und man kann biefelben für ibiopathisch balten. A. d. fr. Ueb.

(\*) Bier ift feine fpecififche Unfteckung, und man fann alfo die Rrantheit fur fporabifch halten. 2. d. fr. Ueb.

\*\*) hier iff auch eine frembartige Materie, die Kranfbeit ift ansteckend, sie bringt aber nicht einen durchgehends gleichformigen Ausschlag von einer bestimmtich unterbeffen von den Thatsachen, auf welche diese Eintzeilung beruhen muß, oder welche uns in den Stand befen, solde auf alle Fälle anzuwenden, noch nicht hinlänglich überzeugt bin, so werde ich alle die von andern Nichtogen erwähnten Fieber mit Ausschlängen und der Haut in gegenwärtigen Buche abhanten, jedoch aber mich daber einer etwas veränderten Ordenung von derzeinigen bedienen, in welcher solches in den vortigen Ausgaben geschepen if et welch.

ten Urt und Dauer hervor. Der Aussichlag scheine bier vom Grod bes Fiebers und von gewissen zufälligen Umfänden, zu sommen, die auf die Obersäche bes Körperer vorten. Daher zeigen fich die Operfecten, ob sie sich von die fichen von einer gleichferingen Seitäte find, so wie auch der Friesel, nicht ben allen Fiebern. A. d. fe. Ueb.

OEr handelte darinnen guerft von dem Nochslaufsfieber, und sedant von der Pest, den Blattern, Spispoeten, Nasern, dem Echarlachseber, Briefelseber, und endlich von den übrigen Aren vor Ausschlagssieder, dem Nessen, der den den der den der fieber. 2a. d. 11eb.

( ) Man fann bie berfchiebenen Arten ber Fieberausfchlage auch noch auf eine andere Urt eintheilen. old 1) nach ber Ratur bes Fiebers, bas ift, in ein Rerben. inflammatorifches ober Raulfieber. Es giebt fein Erantbem, welches immer bie nehmliche Urt von Bieber erregt. Dit ber Deft ift gemeiniglich ein Enphus verfnupft, fie ift aber, wenn biefes nicht gefchiebet, gutartig. (Diefe Eintheilung ift fur ben prafifchen Urge die wichtigfte.) - 2) Die Douer bes Riebers und Die Periode bes Musbruche unterfcheis ben bie Erantheme noch beffer. Dan bemertet zwar einige Abanderungen, allein es findet boch ben allen Pocten und Mafern eine große Ginformigfeit in Unfebung ber Reit bes Ilusbruchs Ctatt. - 3) Es hat Die Materie, welche bie Erantheme hervorbringt, beftanbig eine gewiffe Determination. Die gewohnlichfte ift nach ber Saut, vermuthlich weil fich biefe Diaterie mit ber Materie ber Ausbunftung verbinbet. Cie gehet auch febr nach ben Schleimbrufen, mahr. fcbeinlich wegen ber Achnlichfeit ber Materie ber Musbunftung mit ber bon ben Gobleimbrufen. Bermuthlich bat Die Materie ber Erantheme auch eine Mehnlichfeit mit bem Schleime. Es fcheinen mir biefes ber Catarrh, die Braune und ber Durchfall anguzeigen, welche Bufalle man fo oft ben Eranthemen bemerfet. Die Materie ber Exantheme wirft fich aber auch oft auf bie imphatifchen Drufen, welches gu ber Entfichung ber Defibeulen (Bubones), ber Gefchmulfte ber Ohrenbrufen (Parotides) u. f.m. Belegenheit giebt. Es ift fchwer, bie Urfache bavon anzugeben t). - Bielleicht ift biefe Materie, ob fie gleich gemeiniglich burch bie Musbunffung ter: theilt wird, boch fo baufig, baf fie in verichiebene Doblungen bes Korpers burch bie ausbunftenben Befafe gebracht, aus folchen aber wieber eingefos gen wird, und in die lomphatifchen Drufen gebet, wo fie burch ihren Reit Stockungen erreget. -4) Die in ben Ausschlägen enthaltene Materie ift bon einer brenfachen Ratur : entweber ein Gerum, bas fich in Gifer veranbern fann : ober ein Gerum, ben bem biefes nicht angehet, und bas alfo fiuffig bleibt; ober eine weniger fluffige Materie, Die eintrocinet und in Schuppen ober Borfen abfallt. -5) Enblich breiten fich bie Erantheme in einem ftar-Bern ober fchwachern Grabe nur über gewiffe Theile aus, ober fie befallen die gange Dberfidche bes Rorpers. Go ift ber Rothlauf barinnen von ben übrigen Eranthemen verschieben, baff er nur einen Theil ber Saut befällt, ba bie anbern auf ber gangen Saut und im Geficht entfiehen. Der Friefel aber tommt am gangen Rorper, außer im Geficht, jum Borfchein. 2. d. fr. Heb.

†) Das, was die neuern Entbekungen und von der Entstehung der ihmphatischen Gefäße von der Oberfläche. der Haut und aus dem Algemede lehren, machet, daß wir nicht zu einer Erziefung der Aranfheitsmaterie in die höhlungen des Korpers unsere Auflucht nehmen dufren. 21. d. Ueb.

21 4 Erstes

## Erftes Hauptfick.

### Bon ben Blattern.

587-

Die Blattern \*) find eine Krankheit, die von einer Ansteckung von einer specifischen Ratur entstehe,

Dullen fihrt in feiner Mosologie, I.B. S. 184 ber beutsch, liebers, noch bep bem Charafter der Slattern an; daß das Jieber ansterned und inflammatorisch, und mit einem Erbrechen berfauspf iss, weben der Patricinet, wenn man ihn auf bie Gegend bes Magend brückte, einen Schmerz empfinder, und baß die Boerten ofe ingebrückte Marben oder Grubaß die Boerten ofe ingebrückte Marben oder Gru-

ben in ber haut gurucklaffen.

Ben ben einzelnen ober abffebenden Blattern finb Die Dufteln nur in geringer Angabl porhanden. fie fteben bon einander ab, find in ihrem Umfange rund und vollgefüllt, und bas Rieber hort nach bem Musbruch fogleich auf. Alls Arten blefer Abtheilung führt Cullen in feiner Rofologie, erfter Band, G. 185, ber beutsch. lleberfebung folgenbe an. 1) Die aufortigen einzeln ftebenben Blattern (Variolae regulares von Svoenbam). - 2) Die bosortigen einzeln ftebenben, ober Variolae anomalae malignae bon Gydenbam, wo bas Rieber nach bem Husbruch fortbauert, und mit Menaftlichkeit. Comeif und andern Bufallen vertnupft ift, Die ben ber Erfcheinung bes gwenten Ficbers gunehmen. - 3) Die bpfenterifchen Blattern bon Gydenbam, jur Beit einer Rubrevidemic, und mit einer Rubr perfunben. - 4) Die einzeln fichenben croftallinischen, mo Die Blattern wie Erbfen groß und mit einer burchfichtig bleibenben Reuchtigfeit erfüllt finb. Gie finb meift tobtlich. - 5) Die warzichten (verracolae), too bie Bufteln bart und martenabnlich find. Gie werden im Abtrochnen fchwart, und find faum nach Berdie zuerst ein Fieber hervorbringt, an bessen brittem 21 5 oder

Berlauf von vier Wochen abgefalten. Und biefe Urt ist sehr schlimm. — 6) Die Variolae siliquosae von Sauvagare, no große keere und nur ymn Theis nite einer jauchigene Keuchigfeit erfüllte Blessen vorbanden sind. — 7) Die mie einem Kriesse vorkruhpfene Blattern, die von einander abstehen, und zwischen benen Frieskoussflada und Fletzen sind. Sie zeigen sich vornehmlich auf der Bruss.

ein ben gufammenfließenden Blattern find bie Pufteln gabireich, gufammenfliefend und im Umfang unregelmäffig. Die Blattern find fchlaff und wenig arhoben, und es bauert bas Rieber auch nach bein Mugbruch fort. Arten berfelben nach Cullen find: 1) bie einfachen regelmäßigen aufammenflichenben Blattern. - 2) Die erpftallinifchen gufammenfliegenben Blattern. Dier find bie Bufteln mit einer burch. fichtigen Teuchtigfeit erfullt. Dan fann fie in ben erften Sagen febmer ertennen. Gemeiniglich gebt ein fartes Sieber, ein heftiger mafferichter Durchs fall, Ropfichmers und Sine porber. Die Saut ift blag und etwas aufgebunfen. Ben bem Ausbruch find bie Blecfen buntel, fie nehmen gefchwind an Große gu, heben fich mehr, und merben großer ale ben anbern Gattungen. Ihr Umfreis ift allemal blaffer als fonft. Die haut biefer Blattern ift febr bunne. Debrere Blattern fliegen gufammen, und machen eine große Blafe, bie eine mafferichte Reuchtigfeit enthalt. Die Daut unter folder ift blag. Alle Theile bes Rorpers find obematos. Das Fieber ift mit Bufallen eines faulichten Merbenfiebers ober mit einem Friefel perfnupft. - 3) Bufammenfliegende bosartige Blattern. Sier ift bas Musbruchefieber beftig, boch nicht fo beftig ale ben ben bosareigen einzeln ftebenben, auch find bie Bufalle nicht fo fchreckenb. Die Schlagabern am Salfe flopfen febr, die Mugen find fehr roth, und bie Bledifen werben fleif. Der Musbruch erfolgt oft ganglich in furger Beit. Die Sigur ber Blattern ift unregelmäßiger als in andern Arten. Gie find oft in ber ober viertem Tage \*) ffeine entzündete Bildischen (Pimples) auf der Haut zum Worschein kommen. Es verandern sich solche nachher in Bläschen ober kieme Beschmüre.

ber Mitte eingefinfen, und ihr Umfreis ift bunfelroth. Gie machfen nur magig an, jumal im Geficht, bad gleich am erften Tage bed Quebruche auftritt, und es bilbet bie Oberhaut eine einzige blaffe und fehr glatte Blatter. 3mifchen ben Blattern find rothlaufdartiae ober oft purpurrethe Riecte. ober Briefel. Die convulfivifchen Bewegungen und bas Phantafiren find baufiger und beftiger, ale ben anbern Urten. - 4) Die fchmargen ober fcorbutithen Blattern (Variolas fanguinese). Sier geben bie nehmlichen Bufalle, wie ben anbern bogartigen Blattern, borber. Der Ausbruch erfolgt oft ben gwenten Tag fchon. Die Blattern find fchwarz und wenig erhaben. Gie enthalten ein fchwarges Blut. unter bem bie Saut gangranos ift. Der Urin ift blutig. Es gehet auch Blut burch ben Stublgang, bie Mafe, ben Mund, burch bas Spuden und ben Musmurf und burch bas Erbrechen fort. Buweilen geht es auch fogar burch bie Augen. Die Broifchenraume find buntelfchwarg, und bad Rieber ift beftig (und ein Kaulfieber). - 5) Die Variolae corymbolae bes Sauvages, mo bie Blattern blos jufammengehaufet und nicht zusammenfließend find (a placards). Gie find fonberlich am Geficht gu feben. Dicfe Urt ift ber einzeln Rebenben complicirten (Ro. 7.) abnlich. 2. 0. f. leb.

- \*) Es erfolgt kein Unsbruch in den ersten acht und biergig Stundern, auch selbst die gusammensließenden, die noch eher als die einzeln kehenden ausberechen, fommen erk am dritten Tage zum Worschein; Sydenbarn sogt, die einzeln stehenden Stattern brächen am bierein Tage auß, er scheint aber das Ende des drittern zu verstehen. A. d. st. Lieb,
- i) Diefes leibet boch wohl Ausnahmen. Auch erscheinen eine ober einige große Blattern im Gesicht oft einen Tag eber. Dieses find die sogenannten Maker pon ber Engländer. R. d. Ueb.

schwalte, die eine Materie enthalten, welche sich ohngefahr binnen acht Tagen von der Zeit der ersten Erscheinung der Blätschen in Siter verwandelt. Nachher trocknet die Materie ein und fällt in Borken ober Grindern ab.

#### 588

Bu biefem allgemeinen Begriffe von den Blattern ind hinguguigen, dos bieseben unter zwer verschiedenen Gestaten voer Mönderungen sich ziegen, die man durch den Namen der einzelnen und zusammenstließenden Blattern (varioles discretze et confluentes) von einander unterschiedet, und deren jede eine besonder Weiselbert, und deren jede eine

#### 589.

Ben ber erften Urt ober ben einzelnen ober abttefonderten Blattern ift bas Ausbruchsfieber febr maffig, und man fieht deutlich, baf baffelbige inflammatorifder Urt ift, und zu berjenigen Gattung von bigigen Riebern gehoret, Die ich unter bem Namen Sprocha (f. ben l. Theil ber Mofolonie C. o. ) befdrieben babe. Es entftehet biefes Rieber meiftens ju Mittage, und es geben vor bemfelben einige von benen Bufallen vorber, bie man gemeiniglich in ber Periode bes Froffes zu bemerten pfleget, auch ift fast immer eine ftarfe Mattigfeit und Schläfrigfeit bamit verfnupfet. Dierauf folgt balb bie Sige, bie am zwenten und britten Enge noch heftiger wirb. Diefe gange Zeit über fabren bie Rinder oft im Schlafe auf, erwachsene Perfonen aber find, wenn man fie au biefer Zeit im Bette liegen laffet, fehr sum Schwißen geneigt. Im britten Tage bekommen bie Rinder zuweilen einen ober zwen Unfalle von Zuckungen, und gegen bas Ende bes britten Tages tommen meiftentheils bie Blattern gum Berichein, beren Anzahl mabrend-bes vierten Lages moth nach und nach zunimmt. Sie zeigen sich zuerst im Gesichte, und kommen sierauf allmässlich auch an den andern Theilen so zum Worschein, das sie am fünsten Zage über den ganzen, Körner beraus sind.

Wom britten Tage an vermindert fich bas Rieber. und hort gegen ben funften Lag ber Rrantheit vollig auf. Die Blattern zeigen fich zuerft als fleine rothe Riecke, bie taum über bie Saut hervorragen, fich aber nach und nach in Blaschen ober fleine Geschwure vermanbeln. In ben meiften Rallen find biefelbigen im Gesichte nur in geringer Angabl vorhanden, und wenn fie auch baselbit gablreich zum Borichein kommen, fo find fie boch einzeln und von einander abgefondert. 21m funften ober fediften Tage zeigt fich auf ber Gpise ber Blattern ein fleines Blaschen, welches eine Feuchtigfeit enthalt, bie entweber gang ohne Karbe, ober boch nur an Farbe ben Molfen abnlich ift. 3men Lage lang nehmen biefe Blaschen blos in ber Breite gu, und man bemerkt in ihrer Mitte noch eine fleine Grube ober einen Ginbrud', baber fie benn erft gegen ben achten Lag fo in bie Sohe treten, baff fie fich als runbe Blasden zeigen.

Öleich von ihrer ersten Erscheinung an sind dies Walchschen mit einem ganz runden entzünderen Kande umgeben, und es verbreitet sich daher, wenn die Wastern zahreich sind, auch diese Entzündung über die in der Niche liegender Haut, so daß die Aussichernaums wirden den Wolattern ein bestiedte Karde aunehmen. So wie die Walchtern an Größe zunehmen, so sowielle konferen der Volletzen der Western der Volletzen der Volletzen

Bahrend viefes Fortgangs der Krankheit wird die in den Blattern befindliche Materie nach und nach inner mer bunfler und weifer. ja es nimmt biefelbe enblich gar eine gelblichte Karbe an. Ilm eilften Lage bat fich Die Gefchwulft bes Befichts gefest, und bie Blattern Scheinen nun gans angefüllt zu fenn. Es zeigt fich fo-Dann auf ber Spike einer jeben Docke ein bunfler Riech, an welcher Stelle benn am eilften Tage ober baib barauf bie Blatter pon freven Ctuden aufgeht, und ein Theit ber Materie berausschwist. Diefes verurfacht. baf bie Matter balb gufammenfallt und fich feget, ba unterheffen bie berausschwißenbe Materie eintrochnet, und auf ber Oberfidche eine Borke ober Grind madit. Buweilen fchwist blos ein wenig von ber Materie aus, und es wird bas, was in der Blatter gurudbleibt, bid. ia togar bart "). Einige Tage barauf fallen fomobil bie Grinder als auch die hartgeworbenen Blattern ab, und mon fieht nunmehro, baf bie Baut, welche fie bebeckten, eine braunrothe Rarbe bat, bie fie erft nach vielen Tagen ganglich wieber verlieret. Buweilen aber bauert es, wenn bas in ben Blattern befindliche Eiter flussiger gewefen ift, auch noch einige Lage langer, ebe Die Blatter abfallt, worauf benn bie Stelle, welche burch bie Blatter bebeckt wurde, fich etwas abschuppt, und es bleibt an biefem Orte eine fleine Soble ober Grube gurud.

Auf biefe Art verhalt es sich mit den in dem Geschebe hervorkommenden Pocken, und eben diese geschiebet nach und nach mit allen den Blattern, die sich an dem ganzen übrigen Körper zeigen. Das Siter, welches die Blattern auf den Armen und Beinen enthalten, wird gemeiniglich wieder eingesogen, so daß, wenn die Krankheit hern sich flen Biefelerreicht hat, diese Blattern sich bernach bies als leepe Blasen zeigen. Solah

<sup>&</sup>quot;) hier werben wenig Marben, 2. d. Heb.

fich an bem zehnten oder eilften Loge \*) der Kranthelt die Geschwulft des Gesichts seizet, so schweilen in eben diesem Maage die Hände und Füse wieder auf; allein auch hier verschwindet die Geschwulft, so wie die Blattern zur Keise sommen.

Sind in dem Gesichte viele Blattern vorhanden, so eigt sich am zehnten oder eisste Lage \*\*) etwas Fieder, welches sich jedoch so das wieder zu verlieren pflegt, als die Blattern zu ihrer völligen Reise gekommen sind, oder doch, und diese noch darzu in einem sehr gesichen Brade, nur so lange sortbauert, bis die auf den Füsen besindlichen Blattern eit geworden sind. Es ist selten, daß ben abgesonderten Blattern das Fie-

ber noch långer anhalten follte.

Es pfleget auch ben einer großen Menge von Blattern im Gefichte ber Datiente am fechften ober fiebenten Tage eine gewiffe unaugenehme Empfindung in bem Salfe gu befommen, woben benn gu gleicher Beit Die Stimme beifer wird, und eine bunne Feuchtigfeit aus bem Munde berausfließet. Diefe Rufalle nehmen mit der Geschwulft des Gesichts immer au, und es wird. ba die Reuchtigkeit des Mundes und Holfes immer bis der wird, diefelbe auch mit einer weit größern Comieriafeit ausgeworfen. Bu gleicher Beit wird auch bem Patienten bas Schlingen fchwerer, fo baf bas Betrante, welches berfelbe ju fich nehmen will, ofters nicht hinuntergeschlucket, sonbern wieder burch ben Mund ober gar burch bie Rase ausgeworfen wird. Doch permindern fich alle biefe Bufalle, fobalb fich nur Die Geschwulft bes Gefichts febet.

590. Ber

500.

Ben ber andern Art der Blattern, oder den sogenamten zusammensließenden Pocken, ist zwar, im
Bangen genommen, der Werlauf der Krantheit auf
eben die Weise beschaffen, als ich solches hier beschrieben habe; es sind aber doch in den verschiedenen Perioden der Bente Busüle weit bestüger, und es sindet
ich auch noch in einigen andern Umständen zwischen ein gemisser Unterschied.

Insbesondere ist die das Ausbruchssieder weit heftiger; der Puls gehet weit geschwinder, ist mehr zufammengezogen, und demignigen ähnlich, den man benben Kaussiedern (Typhus) bemerket. Auch sind die
chlassischern (Typhus) bemerket.
Auch sind die
chlassischern Aufalle weit beträchtlicher, und es ist ost
ein Phantasiren der der aufalteiter vorsammen.
Ein den gewöhnlicher Aussilt ist das Erberchen, vornehm
lich gleich bey dem ersten Aussilten zuweiten in den ersten
Tägen häufige epileptisch Anfälle, wodunch den dies
weiten, noch ein die Austrem heraussommen, der Kranke
schon dingeraffet wied, oder es sind solche Juctungen
die Wordsten von efter schlisten und faulichten zusammenssissendern Vollatern.

SQI.

Die Wateren selbst kommen ben dieser Art etwas zeltiger und school an dem dritten Tage heraus, und es zeher ost der Golden ein der Riose ähnlicher Ausschlag werder, oder kömmt zugleich mit ihnen zum Borichein. Zuweilen zeigen sich die Blattern auch in ganzen Hauselen zeigen sich die Blattern auch in ganzen Hauselen zu den der der Ausbruch völlig geschehen sie, so sind die Blattern allemal im Geschet weit zahlreicher, jedoch aber auch kleiner, und es siehen die Kontant der Ausbrucher, jedoch aber auch kleiner, und es siehen

<sup>\*)</sup> Rach dem frangofischen Ueberseber am eilften und swolften Lage. A. D. Ueb.

<sup>\*\*)</sup> Much bier nach ihm am eilften und gwolften Tage. 2. 0. Ueb.

<sup>\*)</sup> Diefes find die Variolae corymboske, siehe oben E. 10. 21. d. Ueb.

biefelbigen nicht so in die Höhe. Das Rieber lässe zwar ben dem Ausbruche etwas nach, es verschweinder aber nie gänzlich; ja es vermehret sich sygar nach dem fünsten ober sechsten Tage wieder, und hale die ganze ubrige Krantheit hindunch in einem ziemslich starten Grade an.

Die Blaschen, welche auf ber Spike ber Blattern entfteben, zeigen fich fruber, als ben ben abgesonbere ten Blattern: es behalten auch foldhe, inbem fie an Breite zunehmen, feine girtelrunde Geftalt, fondern fie find von einer gang unregelmäffigen Sigur. Biele berfelben laufen untereinander gufammen, und biefes ofters in einem folden Grabe, baf bas Befichte mehr mit einer einzigen als mit vielen Blattern bebeckt zu fenn fcheinet. Un ben Stellen, wo bie Blattern von einander abgefondert find, treten biefelbigen nie fo in bie Sohe, baß fie eine runbe Bestalt annehmen, fonbern fie bleiben gang platt, und oft ift bas Geficht über und über gang eben. Ginb bie Blattern nur einigermaffen bon einander abgefondert, fo wird ihr Umfang nie pon einem entgundeten Rande eingeschloffen, wie es ben ber oben befchriebenen Urt gefchiebet, und berjenige Theil ber Saut, ber ohne Blattern ift, pflegt gemeiniglich gang blaff und erfchlafft gu fenn.

Die in diesen Blattern befindliche Feuchtigkeit verändert gemeiniglich ihre helle Karbe in eine dunkle, und wird weißlich der bedamlich. Mie aber bekömmt solch beiseinige gelbe Farbe und Diede, welche sie in den abgesonderten Blattern zu baden pfleget.

592.

Die Geschwulst bes Gesichts, die sich ben den abgesonderten Blattern blos alsbamn, wenn sie zahlreich sind, und fast nur in diesem einzigen Falle, einzustellen pflegt, ist ben den zusammenstiesenden Poocken allemat vorhanden. Es entstehet auch solche weit eher, und

wird weit sideker, als sie es ben den abgesonderten Blattern zu sonn pfleget, und sie vermindert sich am gestaten, oder noch österet am eisten Tage. Um diese Krit geson die Whattern oder Blassen auf, und es läuft, indem solche zusammenschrumpfen, aus denseiden eine Kruchtigkeit heraus, die sich in braume oder schwarze Borfen verwandelt, welche erst nach vielen Tagen abstallen. Im Geschiche schalten sie des sie die sie sie die die die sie die

An den übrigen Theilen des Körpers sind die Duflicht der gusammenstiesenden Docken mehr als im Geschite von einandre abgefrödert. Eie werden aber nie so reif, und der Eiter erlanget niemals eine solche Dichässteit in ihnen, als solches in den eigentlichen abgesonderten Wähattern zu gediehben pissen.

Der Sveichelfluß, ben man nur zuweisen ben ben abstehenden Blatteen sindet, ist ben den zusammenftiessenden Bocken satt jederzeit, und sonderilch den Erwachzeiten, eben so wie der die Jale, besten wir oben bereits erwähnt haben, und beste zwar allemal in einem welt klärkern Grade, worhanden. Ben Kindern singegen psiegt östers ein Durchfall die Stelle des Speichelflusses au wertreten.

Es ist ben ben zusammenflichenden Blattern oft eine große Fäulniß ber Safte zuaggen. Man fiehet biese aus ben Petefden, den wässerichten Blackn, um ter welchen die Haut eine Reigung zum Brande zeiget, und aus dem blutigen Urine und andern Blutfusse, die faoft ben dieser Art der Blattern zu erfolgen pflegen.

Ben den zusammenfließenden Blottern pflegt of ters das Fieber, welches nach geschehenen Ausbruche,

<sup>&</sup>quot;) Dergleichen Gruben entstehen aber auch an andern Stellen des Körpers. - 21. d. Neb. 11.23and.

und bis zur Zeitigung ber Pocken, blos nachgelassen hatte, während ober gleich nach dieser Periode wieder auf das neue, und diese in einem sich spetigen Grade, zugunehmen. Dieses ist das sogenannte zwepte ober Leiterungssieder ber den Wlattern, bessen Dauer und Ausgang in verschiedenen Fallen auch sehr verschieden ist.

Ich habe auf biefe Art die verschiedenen ben den Blattern vorkommenden Umflände zu beschreiben gesuche, und man kann aus der Werschiedenheit derschieden auch den Ausgang der Krankpeit mit ziemlicher Gewißheit bestimmen. Die ganze Prognosis aber ichse sich fast ganzlich unter kolgende allgemeine Regen fassen,

Je genauer die Krantheit die Form ber absiehen ben Blattern behalt, besto unschädlicher pflegt solche meistencheils zu fenn; je mehr sich dieselbe aber ber Form ber zusammenfließenden Blattern nabert, besto ardsere Gesahr ist mit für verknüpft.

Die abgesonderten Blattern sind ledigstich in dem Kalle mit einiger Gesahr verbunden, wenn den selbigen eine sehr große Angahl Hocken im Gesichte vorhanden ist, oder sich dieselben in Ansehung des Fieders oder der Fäulnis den gusammensließenden Blattern nöhern.

Der Patiente befindet sich ben ben zusammenfliefenden Biateen allemal in einiger Gesahr, und diese ist immer besto größer und gewisser, je hestiger und auf haltender das Fieder, heinders der je größer und beute dicher die Kennzeichen einer vorhanderen Kalinisk sind.

Ift die Neigung zur Fäulniß sehr heftig, so flirbe ber Patiente zuweilen schon vor bem achten Tage. In finder nacht in Tage. In finder aber erfolgt der Tab des Kranken erft an dem eisten, ja zuweilen gar erft an dem viers gebuten oder siedzeinten Tag.

Aber auch in benenjenigen Fallen, wo bie Bfattern nicht unmittelbar ben Tob bes Patienten verurfachen. fachen, bleibt boch oft nach den heftigern Gattungen der Blatterkrankseit ein kranker Zustand des Körpers zur rick, der von verschiedener Art ist, und einen felle verschiedenen Ausgang hat. Diese Kelgen können, wie ich glaube, zuweilen einer scharfen Materie zugea schieden werden, die durch die vortgegehnte Krankbeit hervorgebracht und in verschiedene Theite abusspielen Dorden ist: zuweilen aber tühren sie auch von einer dawissen Peigung zur Entzindung ber, welche in verschieden nen Theisen des Körpers entstanden, oder dahin gebracht worden ist.

#### 594.

So viel ich glaube, stümmen alle praftische Aerzebarinnen überein, daß bet den verschiedenen Blatterkranken der Unterschied ere Kransspiel hauppfächlich der von abhänget, ob sich solche ben dem Potienten als abstehend oder als gusammenisessen Best werden. Man wird aber aus der oden mitgestellten Best spielen. Auch der aus der oden mitgestellten Best spielen Arten der Blattern sehn, daß der Unterschied zwischen solchen haupfächlich auf der verschieden en Zeit des Ausbruchs, der Zohl der Blattern, der Best des Ausbruchs, der Zohl der Blattern, der Best des Tusbruchs in die nicht der Best des Fieders, und endlich der Gesaft der Kransspiel der Fieders, und endlich der Gesaft der Kransspiel der Bestehen, und endlich der Gesaft der Kransspiel der Bestehen, und endlich der Gesaft der Kransspiel de

#### 505.

Untersucht man die Ursachen bieses Unterschledes und dieser Abanderungen, so könnte man leicht auf eie Gedanken kommen, als wenn berschle lediglich von der verschledenen Nann berzenigen Ausliedung herrührte.

\*) Hamptsächlich ist auf die Beschaffenbeit des Fiebers zu sehen, und die Behandlung barnach einzurichten, dem es giebt z. B. auch abstehnde bösaerige und gutartige zusammenstiesende Blattern. A. b. Ueb.

melche biefe Rrantheit bervorbringt. Es ift biefes aber aar nicht mabricheinlich, ba ungablige Benfviele geigen, bafi bie Unffectung ber abstebenben Blattern gufammenfliefenbe, und biefe lettern wieber abstebenbe berporbringen. Much weiß man, feitbem bie Ginimpfung ber Blottern haufiger in Gebrauch gefommen ift, aus ber Erfahrung, bag bie nehmliche Blattermaterie ben einer Perfon Die abftebenden, und ben einer anbern Die gufammenfliefenden Blattern verurfaden fann \*). Es ift baber bochft mabricheinlich, baft ber Unterfchieb, ber fich zwischen ben verschiebenen Arten ber Blattern ben verschiedenen Personen findet, nicht von einer Berfchiebenheit ber Auftedfung, fonbern von bem verschiebenen Buffanbe ber Perfonen, an welche bas Blattergift gebracht wirb, oder von ber Befchaffenheit gewiffer Umfrante abhanget, welche ihre Birtung mit bem Blattergifte, bas an ben Rorper gebracht wird, verbinden.

#### \$06.

Um zu bestimmen, worimen der Unterschied in dem Zustande der Personen, an welche die Pockennaterie gebracht wiede, eigentlich bestehet, so bemerke ich, daß der Unterschied weische eine abstehen mit zu gammenstiesenden Blattern haupstädlich auf der verzichtenen Ungast der Pocken brucht, als deren in den abstehenden Wastern der Jahr nach nur wenig, der den zustammenstiesenden aber jederziet viel gesunden werden. Ist man abste vernögend, das jenige aussindig zu machen, was in dem Zustande verschiedener Personen zu der gebener Personen zu der gebener Dersonen zu der geben kann, o wieden Welegenstiet geben kann, o wieden Welegenstiet geben kann, o wieden die geben, alle es wahrschiedigten Welse in dem Stand sehen, alle

die andern Arten von dem Unterschied zu erklaren, der sich zwischen den abgesonderten und zusammensließenden Blattern findet.

#### 597.

Es ift gugenscheinlich gewiß, baf bie Unftechungs. materie ber Blattern in Rucficht auf tie Gaite bes menfchlichen Rorpers als ein Gabrungsmittel wirket, und einen großen Theil berfelben in biejenige Matur berfebret, welche biefer Unftedfungsmaterie eigen ift. Bahrscheinlicher Beife ift die auf biefe Beife in bie Ratur bes Blattergifts veranberte Materie, in Unfebung ihrer Menge, ben verschiebenen Personen, in Berhaltnif zu ihren verfchiebenen Rorpern, faft gleich. Diefe Materie pflegt theils burch bie unmertliche Musbunftung, theils aber aud baburch wieber aus bem Rorper abzugeben, baf fie in die Blattern abgefeget wirb. Benn aber auch gleich bie Menge ber in bem Rorper erzeugten Blattermaterie ben verfcbiedenen Derfonen gleich ift, fo pflegt both biejenige Menge, bie babon aus bem Rorper auf bie benben eben angezeigten Arten wieder abgehet, ben verfchiedenen Perfonen febr verschieben zu fenn. Ronnte man alfo die Urfachenibeftimmen, bie ba machen, baf von ber Blattermaterie mebr auf die eine als auf die andere Urt aus bem Korper abgeführet wird, fo murbe une biefes bienen, bie Urfache zu entbeden, warum ben einer Derfon mehr Blattern, als ben ber antern, jum Borfchein fommen.

#### 598.

Nach aller Wahrscheinlichkeit liegt die Ursache, welche machet, daß ben einer Derson mehr von der Wlattermaterie durch die Ausdunstung ausgesührt wird, ben der andern aber sich in die Wlattern ergießer, in gewissen Umständen und in einem verschiedenen Justande der Haut, welcher verursachet, daß von dem Plattergiste Wahr verlicher der Verlieben 2012 in der Verlieben 2013 eine Wahr verlicher verursachet, daß von dem Plattergiste werden.

<sup>•)</sup> Es pflegen baher einige Impfarzte auf die Ratur ber Blattern, von benen fie bas Eiter nehmen, nicht ju seben. 21. d. fr. Neberg

mehr ober weniger in ber Haut steden bleibet, ober wieder ungehindent burch solche abgehet.

599

Die besondere Beschaffenheit der Hauf, welche das Vockensisst dahin zu deringen scheinet, das solches in ihr stecken besiehet, deruhet auf einem gewissen Zustande der Entzündung, der vornehmlich von der Hise der Haut abhänget "). So haben wir viele Beyspiele, haut abhänget ").

\*) Die Mehrme begulnfligt bie Jurufcholtung der Selattermaerei in der Haut. Daher fommen die Blattern der Andere nur fäcklien auf der Seite des Gefährte, und sonderlich auf derjenigen dessend der Montagen, auf der fie liegen. Bater fahr, daß ein Wann auf der Geite der Geschieb, die gegen das Feiter gesehrt war, gang mit Vlattern debecht wurde, da bingegen die andere Seite fast gar feine hatte. Collen desbachtet volges den men Schlöser, der folga, daß et die eine Seite fast gar feine hatte. Erfte fahrt, wo auch dieselbe mit mehrern Slattern als die andere Seite fehrte, wo auch dieselbe mit mehrern Slattern als die andere Seite fahrte war die die andere Seite fehrte.

Milles biefes beweifet, baf bie Barme ben Musbruch ber Blattern flarter macht, baber benn auch au ber Beit, wo ber Gebrauch ber fchweiftreibenben Mittel febr gewöhnlich war, bie gufammenflieffenben Blattern haufiger porfamen. Cullen fabe, baf ben einer Berfon, die wegen rhebmasifcher Befcmerben ein Stuck Rlanell auf ber bloffen Daut trun, ein Kriefelausschlag und amar nur an benies nigen Stellen sum Borfchein tam. bie mit bem Rlas nell bedeckt maren. Gin Pflafter giebt auch oft gur Ericheinung von Blattern an bem Ort, wo es gelegen bat, Anfaft; es entfteben baber nach ber Gine pfropfung an bet Stelle, Die mit bem Bflafter bebectt war, eine großere Anzahl pon Blattern. Dan glaubt besmenen auch, baff bas Mittel, beffen fich Sutcon bedienet haben foll, bie Blattern an ben Ort bin-Jugieben, mo man fie bin zu haben winfcht, in bem Hufa legen bon Pflaffern beftanden bat. Cullen erinnert.

daß gewisse Theile bes Körpers, wenn solche mehr ethibet vorden sind, auch eine größere Ungahr von Wlateren, als andere Theile, bekommen. Es scheint ben ber gegemörtigen Utr einzupsfroesen, ben welcher nur vonig Blattern hervorgebrocht werden, sehr wiel darman eine Welcher und dass das die den der der der der auf

bağ er felbft fich nie biefes Mittels bebienet, bag er aber bavon uble Bufalle habe entfichen feben t).

Es können auch noch ander Umstände die Kransheitsmaterie abändern. Personen, die zu Entzündungen geneigt sind, priszen öfterer, als andere, usammenssiesende Plattern zu bekommen, umd die Slattern sind zu den Jahreszeiten geneiner, vo die instammatorischen Kranssfeiten die häufigsten sind. Es scheint also, das die größere oder geringere Neis gung zur Entzindung auch von der größern oder geringern Renge der Blattern die Ursache ist.

Der Schreden, Die Ralte, Unmaffinfeit und Mud-Schweifungen, und anbre aufferliche Urfachen, tragen ebenfalle jur Bervorbringung ber Blattern etmas ben. Sie machen bie Unffedung beftiger, peranbern aber nicht bie Ratur berfelben. Es haugt bed. megen bie Hatur ber Blatterfraufheit meniger bon ber Unfteckung ale von andern Umftanben ab. Dimmt baber bie Rranfbeit mit einem heftigen und entginbungBartigen Richer ben Unfang, fo hat man Urfache. eine groffere Ungabl von Blattern gu befürchten, weil bie Materie ber Muebunftung, bie in einer gu großen Menge nach ber haut gebracht wirb, als baff fie alle burchgeben fonnte, ju gufannnenflieffen. ben Blattern Gelegenheit giebt. Milgulange bauernbe und heftige Rrampfe bringen auch ftarfere und gefährlichere Blattern berbor. 2. o. fr. 1leb.

f) Biele glauben, baß bie zeitig aufgelegten Blasenpfigiere durch ihren Richt bie Plattermaterie nach ben Hößen und andem Feitien zögen, und bad Geficht bor den Blattern schützen. Allein es mangeli nicht an Erfahrungen, welche ziegen, daß bieses nicht durchgebends geschieder. 21. O. Urb. auf anzukommen, daß man anjest ven Körper recht kihl zu erhalten sinder. Diejenigen Theile, die mit Pflasten, hauptsächlich aber solchen, die reisender Arts sind, die der kielden, die reisender Arts sind, die die heite die die heite die

бол

Es ist daher wahrscheinlich, daß eine entzündungsarte Bischaffenheit des ganzen Körpers, besonders
aber der Haut, zu einer größern Angalt von Wattern
Gelegenheit giede. Die Ursachen, welche zu diesem
Auflände Anlaß geden, können auch die meisten andern
Auflände hervorbeingen, te man den den pen zusammen fießenden Volattern bemerket; als z. B. den geschwindern Ausbruch derfelben, die Fortbauer des Fiebers
and dem Ausbruch eine Erzigigung einer mehr saulichten Materie, die weniger in ein gutes Eiter verwanbest werden fann, und die von besen Ausgenachhängenve Gestalt und übrige Veschaffenheit der Volattern,

60I.

Nachbem ich nun auf diese Weise den vornehmsten ihrerschied, den man ben den Blattern in Ansehme ihrer Beschoffenheit bemertet, au erkären gesucht habez so will ich nunmehre die Wahrheit meiner Theorie dadurch denveisen, daß ich solche auf die Proxis anzuwenden sinde.

603.

Ich werde hierben aber die Behandlung ber Blattern zuerst überhaupt in so fern betrachten, als man burch burch solche die ganze Krankbeit gutartiger und umschablicher, und rieses zwar durch die sogenannte Einimpfung ber Blattern, zu machen sucht.

603.

Es ist bier unnochig, die Art und Weise zu beschreiben, auf welche die Simpfropfung ber Blattern vorgenommen zu werben pfleget "). Ich begreise aber unter Wo

Diejeniae Mechobe der Einsfropfung, die ehemals m England am gewehnlichsten war, bestand darinnen, baß man in den Urm an dennienigen Ort, wo man sonst gemeiniglich die Jontanelle zu sehen pleete, einem Einschnitt machte. Einige machten der einschnitt, um wegen des Erfolgs bestieden Einschnitt, um wegen des Erfolgs destinen, um eine greßere Menge Blattergist hinzugischen. Unterdessen modifieren doch die meisten leber am Arm, damit der Abatter in der Krautheit berumgeben sonnten. Der mit einer Angete gemachte Einschnitt wor obngessör einen baben 2011 lang, und man legte sodann einen Hohen beimein, den man mit Blattermaterie dodurch erfüllt hatte, daß man ihn durch eine recht getige Blaten.

ter gog. Der Baron Dimsdale, ber einer bon ben berabmteften englischen Impfargten ift. alebt ben henben nachfolgenben Dethoben bor allen ubrigen ben Borgug. - Die erfte beftebet barinnen, bag man benjenigen, ben man invenfiren will, in bas Saus ober Simmer eines mit ben Blattern befallenen Batienten bringt. Dan ninunt bierauf. wenn der lentere ebenfalle inoculirt worden ift, aus bem Ginfebnitt, ober, wenn er bie naturlichen Vocten bat, aus einer Blatter, etwas Giter, und bringt folches auf bie Gpine einer Laugette, fo baf benbe Rlachen berfetben bamit bebectet werben, und macht fobaun mit felbiger on ber oben angezeigten Stelle am Arm einen fleinen Ginschnitt, ber nur bie Dberflache ber Saut verlegen, jeboch aber fo tief fenn unter bieser allgemeinen Benennung alle bie verschiedezen Maastegeln, die vor und nach der wirklichen Einpfeoplung

nuff, daß er unter die Oberhaut beinget. Er barf nicht länger als ohngefähr ben achten Theil eines Bolles spu. Man giebt spaan beie Deftung mit bem Daumen und Zeigefinger ein wenig auseinander, und ftreichet die mit dem Blattereiter befeuchtet Ficher oer kangette bruiber bin. Dimbolle macht, um die Wirfung der Einpfroofung deste ficherer erwarten gut tonnen, gemeiniglich mehrere Einfchutter, und bar, wie er verstobert, nie üble Holle

gen baraus entfteben feben.

Rach feiner zwenten Methobe bringt man bas Giter blog auf Die Guike einer Langette, und fchicht folche leicht und in einer ichiefen Richtung gwischen ber Saut und Oberhaut fo binein, baf ber Bunbartt baben feine Ringer an bie Gnife ber Lantette balt, um bie Blattermaterie, indem bas Inftrument berausgezogen wird, abzuwischen und in Die Bunbe gu bringen. - Ben biefen benben Dethoben bringt oftere etwas Blut beraus. Dimebale lagt bie Bunbe nie mit Rleif bluten, glaubt aber auch nicht, baf man, wenn es blutet, bas Blut erft abwischen muffe, ehe bie Materie in die Bunde getban wirb. - Er legt auf ben Einschnitt weber Merband, noch Pflafter, noch Compressen, weil er biefes alles fur unnus anflebet. Dan febe Dimsdale Schriften über die Einpfropfung Der Blattern, G. 21 u. f. ber beutichen leberfesung, Leiptig. 1782. - Souguet, ber ben Dimebalifchen Unter-Dicht bon ber gegenwartigen Methode, die Bin-Derblattern einzupfropfen, in bas Krantofische überfest bat, bat eine Rabel zu bem Ginimpfen baben abzeichnen laffen, die berjenigen gleich ift, beren fich bie Chinefer ju ihrem großen Rabelflich (Acupun-Stura) bebienen. Gie bat eine platte Gpige, bie bon einer Geite mit einer nur menig tiefen Rinne ausgehöhlt ift, und enbigt fich an ber andern Geite in eine fleine fpiralformia gebrebte Sanbhabe t). 21. d. ft. 11eb.

pfropfung ergriffen und befolget werden, und von welchen man hauptfächlich die glücklichen Folgen diefer Einpfropfung berauleigen pfleget.

Dicfe

t) Befonbre Dabeln gum Ginimpfen haben mehrere Schriftsteller abgebilbet. Gine Lantette verrichtet aber diefed eben fo gut. Dimsdale halt in feinem Unterricht an bem angeführten Orte Die zwente Weethobe nicht für fo aut, als bie erfte, weil ihm alaubmurbige Berfonen verfichert haben, bag fie guweilen feblgefchlagen fen. Allein in feinen Bufagen, f. Deffen Schriften G. 203. ber beutfch. Ueberf. crinnert er, bag er bie Ginimpfung amest auf folgende Art perrichtet. Er bringet Die Spife einer Langette, bie er gang leicht in frifche Blattermaterie getaucht bat, welche Raterie er am liebften mahrend bes Musbruchsfiebers nimmt, fchief gwifden die Oberhant und gwar fo binein, baff er einen fo fleinen Stich ale moalich, und ber nur felten einen Tropfen Blut giebt, machet. Er bruckt fobann mit bem Ringer gelinde auf bie Langette, fo lange folche noch in ber Munbe ftectt. und gieht felbige beraus, nach. Dem er fie vorber umgewendet bat. Diefes lettere thut er, bamit baburch bie Materie befto gewiffer pon ber langette abgewifcht und in bie Bunbe gebracht wird. Es verurfacht auch folches bem Einaupfropfenben feinen Schmerg. Er fest bingu: bag, obnerachtet er biefe Dethobe ehebem nicht ganglich gebilliget hatte, er boch nun folche nach wiederholten Verftichen alfen übrigen vorzoge. - Grit geraumer Beit bat auch Dimsdale, in Ermangelung frifcher Materie, auf folgenbe Beife inoculirt (G. 294.). Er balt eine gut mit Giter angeftectte ober überzogene Langette, ober auch Blattereiter, ben er, fo lange berfeibe noch fluffig war, auf ein Ctuck Blad ober Gold gethan und auf folchem bat eintrochen laffen, uber ben Dampf von fochenbem Maffer, ober thut ein wenig Baffer bingu, aber nur fo viel, baf es binreicht, bas getrochnete Giter zu verbannen; und er bebienet fich fobann bes barris Diese Maasregeln aber bestehen vornehmlich bar-

1) Dass man zu der Einspfropfung solche Personen erwässer, die sonst von andern Krankseiten fren sind, und welche nicht durch ist Alter oder andre Umflände zu andern dazuschrumenden Kranksein besondere geschiert genacht werden.

2) Daß die Person, ben der man die Einpfropfung vornehmen will, sich in bemjenigen Alter befindet, in welchem die Krankheit sich gemeiniglich am ge-

lindeften zu zeigen pflegt.

 Daß man die Einpfropfung zu einer folchen Jahreszeit unternimmt, in welcher die Krankheit meiftentheils gelinde und gutartig ist.

4) Daß man die einzupfropfende Person baburch

burch ben Danupf bekeuchteten ober mit Wasser verdinnten Eiters auf die vorige Weise zur Einspropfung. Er hat in Ansklung die Krologe keinen Unterschied von den vorigen Methoden wachtgenommen. — Den Einzupfeopfenden in das Jimmer des Pattienen zu beingen, ist geschöck,

Es ift befannt, baf Gatti und anbere Impfe argte ben Ginfchuitt gwifthen bem Daumen und Beigefinger an ber Sand machen. Dan bat baben ben Bortheil, baff man ben Fortgang ber Ginpfropfung febr gut beobachten, unb, wenn man falte Santbaber fur nutlich balt, folche oft anbringen fann. Allein es fommen auch leicht Unreinigfeiten in Die 2Bunde, und bie Rinder fonnen, wenn fie fich bie Mugen wifchen, baburch Entgundung berfelben erregen u. f. m., baber bie Stelle am Oberarm beffer ift. - Bas Dimsbale (fiehe oben) in Unfebung bes unnothigen Abmifchens bes Blute erinnert, fcheint boch einiger Ginschranfung ju beburfen. Denn wenn bas Blut auf ber Bunbe gerinnt, fo bilbet es cine Rinbe, welche bie Ginfaugung bes Eiters verhindern fann. Es muß alfo bad Blut entweber abgewifcht, ober bas Giter, noch ehe erftered gerinnt, eingebracht werben. 2.0. fr. Heb.

Aubereitet, daß sich foldhe einige Zeit vor der Einpfropfung aller Speise und Nahrung aus dem Thierreiche enthalten muß.

5) Daß man fich ben ber Vorbereitung auch noch ber Quechfilber- und Spiefiglasmittel bedienet.

5) Daß man zu ber Zeit ber Einpfropfung alle Erfältung, Unmäßigfeit, Burcht ober andre Dinge zu vermeiben fucht, wodurch die fünftige Krankbeit vermehret und gefährlicher gemacht werden kant.

7) Daß man, wenn biese Zubereitung und Borschie angewendet worden ist, eine solche Olattermaterie erwählete, die zu der Einpstopsung wordenmich gut geschieft ist. Diese geschiehet, wenn man sie von einer Person nimmt, die von einer gestunden Eichebesschosspriet, und von allen Krankbeit oder dem Berdacht dazu stev ist, und welche die Blattern auf die gutartigste Weise hat. Auch ist es sehr nichtlich, das man des Eire gleich nimmt, sobald als sich solches in dem Blattern an dem eingespropsprien Theile, oder an andern Etelen des Körppers zeiget.

8) Daß man ben bem Einpfropfen nur wenig Blat-

termaterie in den Korper bringt.

9) Daß nach gesthehener Einpfropfung mit der vegetabilischen Kost und dem Gebrauche der Mercurtals umb Spießglasmittel noch immer sortgefahren, und der Patiente baben est purgitet mitd.

10) Daß man sowost vor als nach der Einsfrossung alle dußerliche Hiße vermeidet, als die Eomenbise, warme Zimmer, allzu wärme Kleidung, das viele kiegen im Bette u. s., vo. und dagegen den Patienten der freven und büssen kuft aussesser von

II) Wenn

Dem Luftzuge u. f. w. huten muß. Dimodale fchrante

11) Wenn sich das Ausbruchssieber zeiget, so muß man solches durch Purgiermittel, durch fühlende und der Fäulnis widerstehende Säuren, vorreihmisch aber dadurch zu mäßigen suchen, das son die Patienten öferes einer fühlen, da sogar einer kalten Lust ausseiget, und ihnen daben viel kaltes Gerechte genießen lässet.

22) Endlich muß man auch nach bem Ausbenche ben Patienten noch immer an die friftle dust beingen, und mit dem Gebrauche ber Purgiermisel so lange sortsapren, die die Volateen vollig reif

geworben finb.

604.

Diefes find die Maasregein, die ben bem neueften und am meiften verbefferten Buftanbe ter Blattereine impfung vorgefchlagen und ausgeübet werben fint. Es find die Bortheite, welche bas gange bier empfohlne Berfahren, ober both meniaftene bie meiften ber gegebenen Regeln, ju verschaffen pflegen, anjest burch eine baufige Erfahrung bestimmt worben, indem felbige geigt, baff von bunbert Gingepfropften neun und neunzig blos Die einzelnen und abstebenben und gemeiniglich febr gutartige Blattern befommen. Dem ohneradhtet aber balte ich es boch für nüblich, um bas Berfahren ben ber Ginpfropfung befto beffer einzurichten, bie Bichtigfeit und Rugbarteit ber verfchiebenen bier gegebenen Maasregeln in Ermagung zu ziehen, bamit man bieraus befto beffer bie Umftanbe bestimmen tonne, pon welchen eigentlich ber mit ber Ginpfropfung verfugpfte Bortheil abhånget.

605. Da,

in feinem Jusage zu feinem Unterricht, fiebe beffen Schrift S. 295. ber beutschen lleberfestung, ben allzu unbedachtigmen Gebrauch ber fregen Life bez den fünflichen bowohl, als sonberlich ber den nas auflichen Blattern, febr ein. A. d. Abeb.

Da, wenn bie gewöhnliche Blatteranfteckung eine fchon vorher franke Derson befällt, hierburch bie Seftigkeit biefer Krankheit noch mehr vermehret wirb, fo erlangt man allerbings ben ber Ginpfropfung ichon baburch einen Bortheil, baff man eine folche Berbinbung ber Blattern mit einer bereits vorhandenen andern Rrantbeit vermeiben fann. Weil man unterbeffen bierburch Die Derfonen, ben benen man fich bie Ginpfropfung nicht vornmehmen getrauet, ber naturlichen Unftechung ausfeset, fo verlobnt es fich ber Mibe, zu unterfuchen. ob uns jeder frante Buftand bes Rorpers tie Ginpfropfung verbietet, ober welches eigentlich biejenigen ver-Schiebenen Arten eines franfen Buftaubes bes Rorpers find, bie uns von ber Ginpfropfung abhalten muffen. Es ift biefes noch nicht genugfam burch Erfahrungen bestätiget worben, und ich babe haufige Belegenheit gehabt, ju bemerten, baß bie Blattern oft, wenn fie Bleich eine ungefunde Perfon befallen baben, boch baburch feinesweges beftiger gemacht worben finb. Bornehmlich habe ich mabrgenommen, bag eine zu ben Scropheln geneigte leibesbeschaffenheit, ja felbft bie wirfliche Begemvart ber Scrophein, Die Menge ber Blattern niemals vermehrt bat \*); und eben biefes haha

 habe ich auch in Anschung verschiedener Hauftrankheiten wahrgenommen. Ich bin taher der Meinung, dus man blos die siederhaften Krankheiten, oder siche Uebel, welche leicht einen siederhaften Aufant hervorbringen ober verstärken können, als diesenigen anzuschen hat, welche die Blattern, wenn sie sied mit ihnen verschieden.

Man bersuchte sobann die Einpfropfung, und es starb von zwenhundert Inoculirten kaum einer t). 21nm. d. fr. Uebers.

1) Berfonen, die mit landwierigen Rrantbeiten, ober mit scrophuldfen, scorbutifden und arthritischen Bufallen befallen maren, ferner ftarte, bicte und ferte Rorper, ingleichen Leute, Die eine unorbeneliche Lebengart führten, baben, nach Dimsdales Reugnie. Die Einpfropfung glucklich überftanben. Singegen find, nach feiner Bemerfung, biejenigen, Die ant hiBigen ober fritifchen Rrantheiten ober beren Sole gen leiben, ferner folche, bie eine fcharfe freffenbe Charfe in ihren Caften und eine offenbare Comd. the ber Leibesbeschaffenheit burch einen Mangel ber Gafte, allen ftarfe Musleerungen , ober ans anbern Urfachen haben, ingleichen folche, bie febr gu periobifchen Rrantheiten und Wechfelfiebern geneigt finb. au ber Ginpfropfung nicht geschicft. Unterbeffen bat boch Dimevale gefehen, baf Unfalle von Weche felfiebern, bie twifchen ber Ginpfropfung und bem Biusbruch, ja mabrent ber Reifung ber Mattern entftanden, burch bie Ficberrinde geheilt wurden. Wenn farte epibemifche Rrantbeiten berumgeben. welche Die Blattern leicht boBartig machen tonnen. fo muß man, nach Dimsbales Erinnerung, nicht inoculiren. Auch fcheinen ihm Rinber mit febr großen, vielleiche mafferfüchtigen, Ropfen nicht gur Einpfropfung geschickt ju fenn. 3ch felbft habe gefeben, bag ben einem eingepfrouften Rinbe, bas aller Bahricheinlichfeit nach ebebem einen innerlis then Baffertopf batte, bie beftiaften convulfivifchen Bufalle entftanben. 21. 0. 11eb.

binden, so gesährlich machen. Ich getraue mir nicht, hierüber allgemeine Regeln zu geden, ich bin aber voch geneigt, zu behaupten, daß, wenn gleich den jemunden der Körper sich in einem widernatürlichen Zussaube früder, es doch, wossen man in Ansehung der Notur und Wirkungen diese Aussausselber in einer Urt von Ungewissehricht, und die Blattern zu gleicher Zeit se katte der Ansehung einzehen, daß besagte Person nur schwer der Gerähr der Ansieckung entgeben kunn, allemal weit sicherer ist, erwähnter Person die Blattern einzupstropfen, als sie von solchen natürlicher Weise anssehen zu lassen.

606.

Ohngeachtet man bie Blattern Derfonen von allen Mitern eingepfropfet bat, fo baben wir boch aus tein, was bie Erfahrung ben ber natürlichen Unftechung lebtet, und aus verschiebenen anbern Grunden, Urigebe du fchließen, daß biefe Rrantheit allemal ben erwachfenen Perfonen weit bestiger als ben Kinbern ift. Man bat aber auch bemerfet, baf die Blattern ben Rinbern um bie Beit, ba folde ibre erften Babne befommen, wegen bes baburch erregten Reifes weit fchlimmer fent, und daß, wenn Rinder vor der Beit, ba bie Babne ausbrechen, naturlicher Beife angestecket werten, leicht ben folden evilentifche Unfalle entfteben, Die oftere ben Lob ber Patienten verurfachen. Mimmt man alles Diefes gufammen, fo fiebt man baraus, bag, obgleich gemiffe Umffande Die Ginpfropfung ben Perfonen von allen Ultern erlauben und fogar folche bienlich machen, es boch meistentheils am besten fenn wird, wenn man gur Einpfropfung foldbe Rinder ermablet, bie fich gwifden ber Beit bes erften Zahnens und ben Jahren ber Mannbarfeit befinden \*).

607. 96

\*) Diesenigen, welche wollen, baß man die Kinder im fiebenten Monat inoculiren foll, haben nur II. Hand, 607.

Obgleich ferner, wie die Erfahrung zeiget, die Einpfropfung zu einer jeden Zeit des Jahres vorgenemmen werden kann, so ist es both, da die Ratte bes Obin-

einen Nuben bavon, nehmlich daß sie solche eher von der Sefahr der nachtsichen Amischung befreven. Allsein wenn man die Beweglichtet und Reihbarteis des Erstem der Schotzen Kindern, und die Sensigtbeit zu Aufmagen, die sich der sich der

Die kleinen Kinder bekommen unweilen Slattern in den Akelnichtern, wodeur foldes de verliopft werben, daß die Kinder nicht faugen könner; man muß daßer dieftligen vor dem Empfropfen von der Beutle entwohnen, weil sie fonst, wern das nicht geschehn ist, um felbige nicht aus dem Lösse sieht siehen wirden. Nuch sind die Schieden siehen wirden wirden. Nuch sind die Konnen, kerden wirden. Nuch sind die Konnen, kerden wirden. Nuch sie die hohabeln, als went sie son die gegen nicht so leicht zu behandeln, als went sie schon dier ausweren find.

Trecens (Obt. med. II. p. 74.) crinnert mit Recht, daß die Einsfropfung der Slattern das Kind natürlicher Weise in die gegen die anderen Kranthieten fählete, die bey demfelben innerholf der der der Bochen, die zwischen der Einsfropfung und dem Aberochnen der Vlattern verlaufen, entsfeden beite nen. Das inngfie von den Kindern des zeigigen Keings von England hiera an einer Präum wöhzernd der Einsfropfung. Wieden Geführlich die verpläheiges Kind, das der besten Gefündheit genoß, den Zag vorher, ebe ihm die Vlattern eingepftopft werden follten, au. Zuchungen steden, die, wie es Chiefen, vom Aduchungen steden, die, die est eine Konten der Winters die instammatorische, so wie die Sommerhise die saulichte, Beschaffenheit der Blattern vermehren Kann, sochst wahrscheinlich, daß es den der Empfrospfung allemat einigen Vortheit bringen wird, wenn man sowost die allgu große hie als heftige Kälte vermeibet »).

#### 60R.

Es ift geviß, daß das urfprüngliche Lemperament und bie Leibesbeichoffenheit nicht leicht verändert med den fönnen, untrebesse ist, es da der auch ehen so gevoiß, daß die Umstäde des Körpers durch verschierene Unsahen wielen Stüfen gelegenslich sohr dageandert werden. Da nun aber der Benuß der Kleischheisen spood ben inkammatorischen als saulichten Justand des Körpers vernehren kann, so verusfacht derschleb, daß, wenn Pursonen, die sich einer solchen Kost bedienen, von den Vlatzern angestecht werden, solch leichter, als andere, dieß Krantspet in einem weit heftigern Grade befommen können. Es kann als allerdings den der Einpfrodium. Es kann der Stattern einigen Wortspell bringen, wenn man die Versonen, ben dere man solche vonrehren man bei Personen, ben dere man solche vonrehren missen.

mill, fich einige Zeit vorher ber Gleifchfpeisen enthalten laffet. Mad) meiner Meinung aber muß, wenn fole ches von einigem Rugen fenn foll, baffeibe eine weit langere Zeit vorber gescheben, als man es gemeiniglich au thun pflegt; und ich bin überzeugt, bag bie Coottifchen Mutter, welche ihren Rindern nicht eber Aleifch ju geben pflegen, als bis fie bie Blattern überftanben baben, Diese Rrantheit wirflich bierburch gelinder machen ") ?#).

600. Dak

- ") Man tann nicht zweifeln, baff berfchiebene Umftanbe bie Unffecfung gbanbern, und bag bie Rrant. beit, obgleich die Unsteckung die nehmliche ift, boch nach bem Buftand ber Leibesbeschaffenbeit pon benienigen Berfonen verfchieben ift, Die fie befällt. Es bringt baber auch bie Unmaffigfeit im Effen und Erinfen eine besonbere Art bon Bodgrtigfeit in ben Blattern berpor, und es fterben (fonberlich unter ben (Erwachfenen,) weit mehr Reiche als Urme baran. 21. d. fr. Ueb.
- \*\*) Sich glaube aber boch bemerft ju baben, baf bie ju große pber gangliche Enthaltung von Rleifchiveis fen und Rleifchbruben in manchen Korpern baburch. baf Rinber, bie von Ratur fchwach find, fich pon biefer Schwache nicht recht erholen, ju fchlimmen Blattern und einer Mervenschwache Gelegenheit geben tann, Die nachher in Diefer Rrantheit viele uble Sufalle erreget. Es ift bier ein Unterfchieb gwifthen ben Rinbern ju machen; benn fo wie ben einem fetten blutreichen Rinbe ein haufiger Genug ber Rleifche fpeifen bie Gafte leicht gur Raulniff geneigt machen fann, fo fann bagegen einem trodnen fchroachlichen bochft reitbaren Rorper ein maffiger Genug ber Rleifchfpeifen, auch ein wenig Beine, Diejenigen Rrafte verleihen, Die ihm gur Heberftebung ber Blattern nothia find. Man febe auch bieruber bes Orn. Dr. Adermann Morrebe ju ber lieberfegung von Chom, Bond Bertbeibigung ber Einpfropfung ber Boden, Rurnberg 1787. A. D. Heb.

600.

Daß bie Quecffiber- und Spiefiglasmittel, in fo ferne folche eine ftartere Musbunftung bervorbringen. auch einigen Muken ben ber Borbereitung zu ben Blattern haben fonnen . laugne ich gar nicht. Es mangelt aber boch nicht an vielen Beobachtungen, welche bie Birfung biefer Mittel weifelhaft machen. Die Menge, beren man fich von biefen benben Mitteln, befonbers aber pon bem Spiefglafe, gemeiniglich in biefem Ralle zu bedienen pflegt, ift zu flein, als baft folche irgend eine Birfung hervorbringen fonnte. Man hat gwar bie Quecfilbermittel oft in einer ftarfern Dofis gebraucht, allein es werben bie beilfamen Wirfungen berfelben nicht burch bie Erfahrung beftatigt, ba fie bingegen zuweilen wirklich fchabliche Rolgen zu haben pflegen, und es ift baber noch immer greifelhaft, ob alle biefe Borbereitungsmittel ben ber Einpfropfung ber Blattern wirflich einigen Duben fchaffen ").

610. Da.

9) Die Quecffilber- und Spiefiglasmittel, Die man fo febr ben ben Blattern erhoben bat, wirfen blos baburch, baf fie bie erften Bege reinigen. Daf eine fleine Menge von Duerffilber ben gangen Rorper veranbern tonne, febeint unmöglich gu feyn. In grofferer Dofis aber reitt es, und vermehrt die Entgunbung. Mertens, ber viele bergleichen Bubereis tungen berfucht bat, fand, baf die Kranfen ohne folche eben fo aut acfund wurden, und dag die Bufalle ben benen, bie fie genommen, son ben Bufallen folder, die fie nicht gebraucht batten, gar nicht verschieben waren. Er bat fie baber ganglich bintangefett.

Dr. Rush ju Philabelphia, ber eine fehr groffe Menge Perfonen inoculirt bat (f. bie London Medical Obf, and Inquir. Vol. V. p. 37. ober VI. 3. G. 30, ber beutfchen lieberf.), verlagt fich unter allen Borbereitungemitteln am ffartften auf ben Gebrauch ber Begetabilien. Er verwirft bas Qued.

610.

Da, wie haufige Erfahrungen zeigen, faft ben allen anfteckenben Rrankheiten bie Erfaltung, Unmag-

filber gänglich, und hat felbiges blos in solchen Falen alls ein Borbereitunasmittel gegeben, wo eine andrece in bem Körper vorspandene Krankfelt des felbe nächsig nuchte. Kund chreibe die Erüftunge schwilfte, ben Wertuft der Zähne und die Schwidte, die man so bäufig zu Philadelphia nuch der Einsprechtung bemetret, blos dem alzu häufigen und unschiedlichen Gebrauch des Muchfliebers zu. Er zicht daher mäßige dosse der Zichteres zu. Er zicht daher mäßige dosse der Zichteres der Er Schwesfelbumen von In einigen Fällen hat er auch einige Gran mineralitehen Kermes ausehen ihr den der der der der der den mineralitehen Kermes ausehen.

Man

t) Bond (fiebe bie oben angeführte Schrift) vertheibigt aber ben Gebrauch ber Quedfilbermittel u. f. m, jur Liorbereitung, und fchreibt ben glucklichen Erfolg ber Cinpfropfung in Philabelphia lediglich bem Gebrauch biefer Mittel gu (C. 80 u. f. ber leberfetsing). Er tabelt Cullen, bag er biefe Mittel au febr verwirft, und beruft fich auf feine vierzigiabrige Erfahrung. 2luch febreibt er ben Rubm. ben Rugen biefer Mittel wieder befannt gemacht gu baben, ben amerifanischen Mergten gu, und berfithert, baf Sutton foldhe bon ihnen gelerne batte. Da bie ameritanifchen Merate fanben, baf Gpiefeglas ober Brechmeinftein und Quedfilber fur Rinber und gartliche Perfonen gu fart mar, und nicht gleiche Wirfungen zeigten, fo bebienten fie fich eines Bulvere, bas aus feche Quentchen bon bem unabgewaschenen Spiefiglastalch, einem Quentchen verfüßtem Quecffilber und eben fo viel Polochrefifalg beftand. Gemeiniglich ließen fie bor und nach ber Ginpfropfung oft fleine Dofes, jeboch nach Befchaffenheit ber Umffande mehr ober meniger babon nehmen. In ber Borbereitungegeit murben ben erwachsenen Kranfen imen- bis brenmal aus Jalappe

figfeit, Burcht und einige andere Umftanbe, wenn fie fich mit ber Unsteckung verbinden, die funftige Krank-E 4 beit

Man hat baher mit Unrecht ber Suttonischen Impfart einen Worzug vor ander wegen best von Gutton und seinen Schülern babey gezebenen gegefenen gebeinnen Mittels bengelegt, dos Duccklikber und Spießglaß entbielt. Dirmsdole vor in seinen Eimpfrenzfungen eben so glicklich, ohne sich daber eines solchen Mittels zu bebienen ih: Unrecbesten

und Quecffilber, Rindern und gartlichen Perfonen aber que Danna, Genna und Galt, Abführungsmittel gegeben. Der ermahnte Berfaffer fant, baf Die Starfe ber Quedfilbermittel fich eigentlich nach ber Beichaffenheit bedienigen himmeleftriche und Landes, morinnen Die Ginguimpfenben porber gelebt batten, richten muffe. Den Ginmabnern ber mitternachtlichen Gegenden bon Rorbamerita, Die ftarte Leute und Rifcheffer finb, mar ber freffenbe Quectfilberfublimat, ben Bewohnern füblicher Provingen aber bas berfüßte Quedfilber am angemeffenften. Die Cimpohner von Georgien und ber fumpfichten Gegenben bon Caroling und Birginien vertrugen gar tein Quedfilber, mofern es nicht burch eine Caure figirt war. Das calcinirte ober alfalifirte Quectfilber brachte ben ihnen eine Entgunbung im Munbe und einen Speichelflufi zuwege, moben viel großere und fchmerzhaftere Docken zum Borfchein famen. Auch burfte man Derfonen, bie fury borber Mervenfrantheiten, fanle Rieber, Wechfelfieber, Rubren ober eine venerifche Rrautheit, Die burch Quecffilber geheilt murbe, gehabt hatten, gar fein Quedfilber geben. 21. d. lleb.

t) Siehe Dimodale Schrift S. 17. 19. und S. 288. Allein eigentlich giebt boch Dimodale Calontel, S. 21 und 289. Das letzte Pulver besteht aus einer halben Unze versüssen Duckfiber, von einem eibigten Mittel der jund ein halbes Quentchen, wier heit weit gefährlicher machen, so wird auch eben biefes ben den Blattern geschehen; und es muß baber außer allem Zweisel der Einpfropfung zu einem sehr großen, ja bielleicht zu ihrem vornehmiten Rugen gereichen, daß ben solcher die eben erzählten Umstände vermieden werden.

611.

Biele siehen in der Meinung, als wenn ben der Einpspropsing auch die Auswahl der Blattermaterie einigen Rugen schaffte; da aber, voie wir oben (5. 505.) bemerker haben, der Unterschied zwischen bererchiedenen Alten der Blattern nicht von der Verschiedenheit der ansterlenn Blatternaterie, sondern von dem verschiedenen Bustande des Körpers u. f. wa abgänget, so hat man allerdings Ursache zu zweiseln, daß eine Auswahl der Blattermaterie nöchtig sein oder auf die Beschiedenen Bustanterie nöchtig sein, daß eine Auswahl der Blattermaterie nöchtig sein, oder auf die Könfern.

und fechzig Gran Spiefiglassichwefel und feche Gran Prechweinstein. Drey die vier Grau von dieser Michung find für ein Kind, und falm die feche für eine erwachsene Person genug. 20. 0. Ueb.

Be gigt sonberlich die Erfahrung, daß die Aucht die Krankheit in wenig Sagen tödellich macht. Da auch die Unmäßigkett so sichliche Bolgen bat, so sieht man, daß es nüglich ist, die Kranken als Kinder zu inoculiren. A. d. fr. Neb. Schaffenheit ber Blattern felbst einen wohlthatigen Ein-

E 4 612. Un-

Dhnerachtet bas Eiter allezie bas nehmlicht zu sem schaft, in fam es boch zur Bestimmung der Ratuber Krantsjet bienen, und auch einigen Unterfösied in der Angeleich ist auch einigen Unterfösied in der Angeleich auf ein Benarchführen Köpper ausdbuffenden Theile an sich selbt unschädlich sind, so werden ist den der den nicht und delich sind, so werden je der den der den nicht unterfösied wir ihr der wirfames Gift verändert. Das nehmliche geschiehet mit der Ausdhufung der Kranten; ihre Bosarcissfeit muß sich durch die Heftstellen der Verläuser und sied bestätzt der Angeleich der Um-laufs des Zitztes vermehren, und weit schädlicher sien, wenn sie lange Zit ausse dem Achter unterberchen wird, als wenn sie unmittelbar herauskfammt.

Die meiften epidemifchen Rrantheiten find in ihrem erften Unfang febr beftig, weil bier bie Unflechungsmaterie, Die an Rleibern u. f. w. banat. febr wirtfam ift; fie werben aber bernach aclinber. weil fie burch bie Ausbunftungen, bie unmittelbar mus bem Rerper fommen, fortgepflanget merben. Mon piertig Berfonen, Die ju London mit bem Befananiffieber burch bie Rleiber ber Gefangenen anaeffectt murben, tamen nur bren ober bier bavon. Es tann baber bie Einpfropfung auch vielleicht bes megen nublich fenn, weil ber Ginguimpfenbe bier bie Unftechung von einem Rranten empfangt. in beffen Rorper fie fchon etwas gefchmacht worben ift, und biefe Unftectung nicht burd eine in ben Rleibern u. f. w. ftectenbe Materie an ben neuen Rranten gebracht wirb. Gin Mittel, Die eingepfropften Docken gutartig gu machen, bestehet barinnen, baf man bie frifchefte und fluffigfte Materie nimmt, bie man haben tann. und nicht erft bie vollige Bereiterung ber Blattern erwartet +); Die Rluffigfeit ber Materie beforbert ihre

†) Man febe hierüber unten bie Zufage zu biesem Sanpffluck. 26. 0. Neb.

б12.

Unbere feben es cle einen für bie Ginpfropfung befonbers gunftigen Umitand an, baf ben folcher nur eine gant fleine Menge von Blattermaterie in ben Rurper gebracht wirb. Allein es berubet biefes auf einem febr ungewiffen Grundfaße. Man weiß nicht, wie viel Blattermaterie ben ber naturlichen Unftecfung in ben Korper gebracht wirb, und es fann folches vielleicht nur eine geringe Menge fenn. Befest aber, baf biefe Menge auch betrachtlicher als biejenige mare, Die ben ber funftlichen Unftedung, ober ber Ginimpfung ber Blattern, in ben Rorper gebracht wirb, fo weiß man boch noch nicht mit Gewißheit, ob biefes bie Rrantbeit wirfild vermehret. Allerbings wird zu ber Bervorbringung ber Gahrung in einer gewiffen bestimmten Maffe eine gewiffe Menge von einem Gabrungsmittel erforbert. Aft aber biefe Menge einmal biefer Maffe bengemifcht worben, fo berbreitet fich bie Gabrung gans burch die lettere auf eine gleichformige Beife, und mon finbet gar nicht, baß, wenn man etwas mehr von bem Babrungsmittel binguthut, als fo chen au ber Berpore bringung ber Gabrung nothig ift, Diefes Die Birffamfeit ber Gabrung vermehret, ober bag baburch bie gonze

ihre Einsaugung, und die Maferie wird weniger bösartig fepn, wenn ste nicht lange gestockt hat. In Offindien, wo man nur zu gerwissen zahrebseiten einsteropfet, bebr nun die Blattermaterie lange Zeit auf, man gebraucht aber die Worsicht, sie vor der Lufe forgsältig zu verwahren, damit keine Eägtung darimmen eutscheft ft. A. d. ft. Reb.

1) Der Zugang ber Luft wird hauvesächlich beswegen versutet, damit das Blattergift nicht verstigen, und bas Eiter unwischem ober dumpficht werden foll. Fälle, wo durch ein alles Eiter, der Mahrfobinlichtet nach, ichlichte Hoefen ergeugt worden sind, buffen wohl selten fenn. A. O. Usb. Maffe besto gewisser bie Natur bes Gährungsmittels annimmt. Es zeigt auch wirklich die Ersahrung, dass eine sehr berrächtliche Werschiebenheit in der Menge der in den Körper gebrachten Blattermaterie gar keinen wesentlichen Geinsluß auf die Schre ober Schwäche der der Schwäche der der Schwälle eine Rrantheit zu haben pfleget ".)

613. Das

- D) Ginige machen vier bie funf Ginfchnitte, und ed hat biefes boch feine ubeln Folgen gehabt. Menn ben ber Ginpfropfung auch nur einige Plattern um bie Bunde entfichen, fo tonn boch bie Materie berfelben bie Blattern anbern wieder mittheilen +). Die Chinefer inoculiren bie Blattern. inbem fic Baumwolle, bie mit Blattereiter befeuchtet ift, in bie Rafe feden, und es entfichen ebenfalls feine ubeln Rolgen baraus. Rush gieht ben ber Einpfropfung bie Methobe bor, bad Giter erft auf ber Langette einerochnen gu laffen, und bernach, wenn man es brauchen will, mit faltem Baffer in verbunnen (fiebe oben G. 27. Die Anmerfung). Entfteben acht ober neun Sage nach ber Ginimpfung ober mahrend bes Musbruchsfiebers. Gefehmulfte ober Enfgunbungen an bem Arm, fo laft er feine Brenumichlage ober Pflafter barauf legen, fonbern mur bie entifindeten Theile oft mit faltem Waffer waschen, ba benu bie Geschwulft gemeiniglich in vier und zwanzig Stunden verfchwindet. Die Gewohnheit gemeiner geute in Amerika, Die Mugen ben bem Muebruchsfieber oft mit faltem Maffer zu mafchen, und die ber Indianer, welche ben bem Mus-
- 7) Dieses geschiehet auch selbst ba, wo die Kranken die Blattern nicht so bekonnnen, daß sie von einer zwerten Austellung frey blieben. Siehe Samul, für prakt. Nerzer, Hand XII. S. 18. Ein englischer Mundbargt invoulierte sogar die Blattern mit dem Eiser auch dernienigen gweichen, die aus steuer Jank von Behandlung der Kranken entstanden waren, da er selbst für sie steuer der betreit geschot den der Befall für sieden erhoben gehabt batte, mit Erfolg. Siehe eben B. 19. 3. D. Und.

513.

Das Purgieren hat die Wirfung, daß es die Wirfamkeit des Systems der Blutgefäßie derändert, und dadurch dem inflammatorischen Zultand dessend der haben der häufige Gebrauch kihlender Purgiermittel, deren man sich der der großen Verscheil der Gehre gegen die Jautern debienet, alleedings einen seine gegen die Jaut derchauf auch noch der Trieb der Gäste gegen die Jaut derschielter wieden, den der hat der hird auch noch der Trieb der Gäste gegen die Jaut dersindert wied . Der Nußen, den die Spießglas-

bruch der Blattern in kaltes Wasser springen, hat isn danauf gebracht. — Berschieden Semerkungen des Dr. Kaud scheinen zu eigen, dog dos auf die unverletze Haut gebrachte Blattereiter die Kranfbeie nicht mittbelle, allein man hat in England Devosie vom Gegentheil, von nehmlich durch ein mit Blattereiter besuchtetes Phisflere, das man auf die Daut lezte, die Kranfbeit fortsepflants twurde.

Dr. Cowell gab einem kleinen Reger Blattertiete interfich, ohne daß er die Pocken davon bekan: blefes scheine eine merkvurbige Gleichheit zwischen dem Blatterzift und andern Eisten anzugeigen, die auch innerlich keine Wirkungen hervordrugen f.). 2. 0. leb.

- 1) Blatterborken auf Butterbrob zur Mittheilung der Blattern zu geben, ist eine unter gemeinen Leuten gewöhnliche Ert der Einspfropfung. Siehe auch S. E. Bogel Jambuch. Ib. III. S. 120. Da auch viele Aufälle zu zeisen scheinen, daß das Blattergift ber manchen Kranken zurest im Magen wirket, so ist Cowells einzige Erfahrung wohl noch nicht himzeichnen, dass, was der französische lieberseber behaustet, zu befolgen. A. B. ibeb.
- \*) Die Laziermittel verhindern die Folgen des Triebs und der Alfregung der Schre in dem Magen, die Sedarme und andere Eingeweide des Unterliebse. Biele Erfahrungen beweifen, daß die Purgiermittel und Einstere das Fieder mäßigen, und die Ingabl der Puffilh vertigern. 2. d. fr. 11ke

und Queefsibermittel auf die Urt, wie man sich solcher gemeiniglich bedienet, ber der Einpfropfung schaffen, beruhet rach meiner Meinung blos darauf, in so fern selbige mit als Purgiermittel wirken.

#### 614.

Da die Beschaffenheit ber Blattern, afler Bahr-Scheinlichkeit nach, fehr von ber Beichaffenheit bes Musbruchsfiehers und vornehmlich bavon abbanget, bak Die Entrundung ber Saut vermindert wird, fo find auch aller Babricheinlichfeit noch alle bie Magsregeln, burch Die man ben ber Ginpfropfung ber Blattern bie Gtarte bes Ausbruchsfiebers und ben entaundungeartigen Buftand ber Saut zu maffigen fucht, ale bie größten Berbefferungen angufeben, bie man ben ber Ginpfropfung ber Blattern gemacht bat, Man weiß, wie febr ber Behrouch ber Durgiermittel und Cauren bie bier gemelbete Absicht zu heforbern bienet, und aus eben biefem Grunbe murbe nach meiner Meinung bas Aberlaffen nuglich fenn, beffen man fich aber gemeiniglich nicht au bebienen pfleget. Wahricheinlicher Weise ift bicfes aus bem nehmlichen Grunde gefcheben, ber vielleicht auch mit Urfache ift, baft man anbere Mittel eben fo aut bintongesehet bat; indem nehmlich die falte luft und bas talte Betrante une ein weit fraftigeres und wirkfameres Mittel barbieten. Go viele Zweifel und Schwierigkeiten wir uns auch gegen biefes Berfahren aus ber Theorie machen fonnen, fo find boch folche alle gang ung grimbet, indem man in Indoftan feit langer Beit, und ben uns in England feit einigen Jahren "), burch

Man glaube, daß die Einpfropfung in Indostau sichen vor Ebrifft Geburt ausgeübet worden sie, Sie wird dassischen Sahr mit gewiffen re-Hgiösen Sedräcken vorgenommen. Eduard Joes, ein englische Wundarze, der fich einige Jahre in Benach durch haufige und oft, wiederholte Erfahrungen die Unischädischiet und Wirffamkeit vieser Methode außer allem Zweisel gesetz hat. Da man sich nun ben der Einpfrodjung der frepen kusten und tes katen Getränkes weit leichter, als ben der natürlichen Unstedung, dedienen kann, so vermehrer dieses allerdings den Worzug der künstlichen Ansterdung vor den natürlichen Blattern ).

615. Die

Bengalen aufgehalten hat, verfichert, baf bie Ginpfropfung bafelbft gewehnlicher ale in anbern Gegenben von Offindien fen. Cobalb felbige gefcheben ift, wird ber Krante taalich brenmal in faltem Maffer gebabet, und man verorbnet ihm eine febr fühlenbe vegetabilifche Rahrung aus Melonen, Gur. ten, Rurbiffen, Reifi u. f. w. und lagt ibm blos ABaffer trinfen. Menn fich bas Fieber jeiget, melches am funfren oder fiebenten Lage zu geftbeben pflegt, fo bort ber Rrante mit ben falten Babern und ben ihm verorbneten Rahrungemitteln auf. und man ernabrt ihn blos mit Milch und Bucker. Das Rieber bauert gemeiniglich bren Tage. 21m zwenten Lage bes Quebruche mafcht man ben gangen Rorper mit taltem Baffer, wodurch fich bie Blattern anfallen. Man fabrt auf biefe Art fort, ben Rorper taglich zwen. bis brennal mit falten Maffer ju mafchen, und laft baben ben Rranten nichte ale Milch und Bucter genießen. Wenn bie Blattern abtrochnen, befprift und begiefit man ben Rorper mit Rofenwaffer. 2. b. fr. Heb.

\*) Man muß eine Art von Gleichgetwicht zwischen der Lemperatur von Kerpers und der von der Atmosphöre gu erhalten fuchen. Ja vielem Behaf ju das füblende Berhalten durchaus nothwang, denn wenn die Währme von Kerpers (zu sehr) vermehret ift, so muß man, um sie zu mäßigen, so viel als moalich die äußerliche Kälte verstärfen.

Dhnerachtet die Bortheile ber kaften Luft ben ben funflichen Slattern burch die Erfahrung fehr bestätigt find, so ift boch noch hierben einiges ju " . GIS.

Die meisten von benjenigen Aersten und Wundarzten, die sich mit der Einpfropfung der Blattern befchäftigen, pflegen, auch nachdem die Blattern schon ausgebrochen find, ihre Kranken noch immer ber frenen

erinnern t). - Wenn bie Blattern gablreich finb. fie mogen nun im übrigen einzeln abftebent ober que fannnenfliefiend fenn, fo fann ber Rrante bie Demegung nicht vertragen. Cullen (in feinen Borfefungen) gweifelt nicht, baf bie Bewohnheit ber Ditinbiaver, ben Rorper mit taltem Baffer gu befpri-Ben ober ju mafchen, ohne Gefahr fen, weil bie Wirfung ber Ralte bier balb pprübergebend ift, er glaubt aber boch, bag eine anhaltenbe Wirfung berfelben Schablich fenn tonne, weil ber Rrante fich feine Bewegung machet. Er rath baber, ben Luftqua que permeiben, und ben Rranten leicht gugubeden. - 2) Gind die Blattern tabireich. und ift eine Salgentzundung und ein Speichelfluß porbonben, wie biefes oft ju geschehen pfleget, fo ift ben bem Gebrauch falter Getrante viele Morficht nothia. (Rleine Rinber wollen fobann, jumal wenn fie Blattern im Runde haben, nichte babon genieffen.) Unfer Berfaffer geftebet in feinen Borlefungen, baf er nicht bestimmten tonne, wie weit fich ber Rugen talter Getrante erftrectet, wenn folche bie gange Krantheit hindurch fortgefett merben. Er bemertet, er habe unter ben bier angeführten Umftanben bie falten fauerlichen Getrante ben Sob perurfachen fchen, ba hingegen bie laulichten Getrante fich ibm febr nutlich ermicfen batten. (welches auch burch bie Erfahrungen unferer beutschen Merate, und felbft burch ben Raturtrieb ber Rranfen beffatigt wirb.) 2. d. fr. leb.

1) Dimodale (siehe die Justige zu seiner ersten Abhandlung, S. 295. der beutschen Ueders, seiner Schriften) schränkt den Gebenach der falten Auft und falten Gerdanse sehn geben der die der den ungigt meherer neuere Schriftsteller, 3. B. Dorsteel lust, med. T. III. S. 228. 3, d. Ued.

616

Ich hoffe, daß diese kurze Untersüchung der verfeiberen Umstände und Stücken des Verlichrens ber
der Einspropfung der Vlattern, daben ich den Nugen und
die Wichtigkeit von jedem besondern Umstand gerau zu
bestimmen dernüßet gewesen bin, zureichen wird, den
großen Nugen und Bortheit zu berorisen, den die Eine
impfung der Vlattern verschäftet. Es bestebe feige
besonders darinnen, daß man alle die Borschläge, Zubereitungen und Mittel, die nur irgend auf den glücklichen Ausgang der Vlatteren einen gemissen den glücklichen Ausgang der Vlatteren einen gemissen fieden gewissen, den der Einpfropfung weit sichere und
gewissen, des den natürlichen Vlattern, anwenden
kann.

Es ist nun noch übrig, daß ich über die Behandlung der durch die natürliche Anstellung entstandenen, ja auch jetöst der künstichen Blattern, wenn solche vom heftigen Jusällen begleitet werden, einige Anmerkungen mache. Es ereignet sich zuweilen, daß auch ber der Einimpsung der Blattern, ohnerachter alle mogliche Worlticht und alle dienliche Mittel angewender worden sind, das zweigen eine gesährliche Krankheit erfolget. Wan weiß die Ursathe hiervon nicht, ich bin aber aber der Meinung, daß solches gemeiniglich von einer Neigung der Säfte zur Käulniß herrühret. Dem sey aber wie ihm wolle, so ist doch so viel gewiß, daß. man nicht nur bep der Besandbung der natürlichen, sondern auch selbst der künstlichen Blattern, Uksache haben kann, die Urt und Weise zu ernen, auf welche diese Krankbeit unter allen nöglichen verschiedenen Umständen den behandet werden muß, unter denen sich solche einer veränderten Gestalt darzustellen psieget.

617.

Wenn zu einer Zeit, da die Blattern epidemisch fertschen, vornehmisch aber, wenn wir wissen, das eine Person, welche die Waltern noch nicht gehabt hat, der Gesahr der Anstechung ausgesetz grwesen ist, dieselb von einem Zieder bestallen wird, so hat man alse möglich Urtache, zu vermutsen, das diese der Ansang der Blattertrantheit sen, und es muß daßer der Paciente auf alle Art so behandelt werden, als vorm ihm die Valterne eingespropert worden wären. Man muß ihr nämlich viel in einer fühlen Lust sich aushalten lasen, ihn purgieren, und daben fühlende Säuven in großer Menge nehmen lassen ").

618. Mafi

irgenb

\*) Sobald sich die Blattern zeigen, wuß man den Kranken den ganzen Tag über aussiehen lassen, und ihn der freyen Luft aussichen, (wenn solches die Wisterung und das Elima erlaubet.) Die Racht debe decht man ihn nur leiche. Ih aber die Büsterung falt, so lähe man ihn gut zugedeckt auch des Tages über im Bette liegen, und macht die Kensfer des Immers auf, (vermeibet aber doch allen Luftug.) Dieser vorschötzig Seberauch der kalten Luft sig, etwas die finken keit die feldimmstern, des Sieber zu mößigen und die schilfungen aufälte zu milbern. Wan giebt dem Patienten, worm es

II. Band.

бт8.

Mässigen biese Dinge das Fieber, so ist weiter nichts notigig. Wenn aber die Ratur des Fiebers, welches

Meun man biefes Berfahren gleich vom Aufang ber Blatterfrautheit befolgt, fo werben bie Blattern gemeiniglich gutartig fenn. Gin entgegengefentes Berfahren aber verurfacht meiftentheils jufammenfliefenbe Docten, Die ben Rranten allemal in Die größte Gefahr bringen, und auch bas Geficht verfellen. Es fommen baber bie Rinber ber Lanbleute. bie fich mabrent bes Musbruchs haufig in frener Luft aufhalten, leichter ben ben Mattern Durch, und werben felten fehr von folden entftellet. Mierteng bemerft mit Recht, baff ber unbebachtfame Bebrauch ber febweifitreibenben und bergftarfenden bigigen Mittel taufend Sahr binburch ben Lob bon vielen Europäern veranlafit bat. Befonbere gefchabe bice fes ben ben Blattern, wobon wenig Denfchen fren blieben, und woben gemeiniglich von fieben Rran-

ind hierbeth find aber die Sauren zu verneihen. La Sone (f. Samml. für preift. Nerzie, B. IX. S. 207.) empfieldt die mit Mild verfisten Getränke febr; allein Ellockrand (über die Pocken Bon 1787. S. 151.) verwirft sie wegen des fauren Geruchs aus dem Nunde und anderer Remizischer von fauren Unreiniglieiten, die oft ben den Blattern vorhanden sind. A. O. 166. welches den Patienten befallen hat, ungewiß ist, oder ben einem Kranken, wo man die Blattern vermuthen kann, die Jufälle des Fieders sehr heftig sind, oder vonn endlich ben einem Kranken, wo man es sichon mit Gwolfhört welß, dog es die wirflichen Blattern werden wollen, doch die oden (§. 617.) angegebenen Dinge das Fieder nicht zweichend genug mäßigen, so wird es sehr dienen dass Blut wegläster. Da Ein

ken einer flard. Sydenham ist ber erste, der sich einem se schöden Vorurtheile volveriger har, alsein man ist es doch haupfräcklich der Empfropfung der Blattern schulbig, daß nun diese so schälliche Behandlung fast durchgebends abgefonmen ist. A. d. fr. Ueb.

\*) Die bier bon unferm Berfaffer angeführten Umftanbe erforben vorzuglich bas Aberlaffen. 3ch glaube aber auch noch überdiefes mit Gydenbam. baff baffelbe vom erften Lag bes Musbruche an alles mal nublich, und zuweilen burchans nothwendia ift. Es ift folches eines ber beffen Mittel, bie Def. tigfeit bes Riebers ju berhuten ober ju maffigen. und bie Krantheit gutartiger gu machen. Dein Bater hat in feiner fast Gechzigiahrigen Braris bapon jebergeit, fo wie ich in ber meinigen, Die befte Dir. tung gefeben. Dan befürchtet ohne Urfache, boff bas Aberlaffen ben Ausbruch ber Blattern aufhalten fann, und es grunbet fich biefe Surcht blos auf ein Borurtheil best gemeinen Mannes, auf bas aber ein vernünftiger Argt feine Rucficht nehmen barf. Es ift gewiß, baff bie Deftigfeit bes Ficbers fo menig ben Ausbruch beforbert, baf fie ibn nielmehr aufhalt, benn ber Quebruch erfolgt nicht anbere als jur Beit ber Remiffion, und ben ber Berminberung bes burch bas Rieber erregten Rrampfes, Sich habe ftets gefunden, baf bas Aberlaffen, auch fogar bas wieberholte, in turger Beit bie fchlimmffen Bufalle milberte, und ben Musbruch ber Blattern, fatt ibn zu verhindern, vielmehr beforderte. Dan muff

Ein solcher Aberlass wird besto notimendiger, wenn der Datiente eine erwachsene Derson und von einer vollbittigen Leiberbeschaftentieit ist, und derselbe sich vorher einer stark nahrenden Kost, spiritudser Getranke u. f.w. bedienet bat.

619.

Nach meiner Meinung wird es auch ben biefen Umftänden allemal dienslich senn, dem Patienten ein Brechmittel zu geben \*), da solches ben dem Anfange

das Aberlassen sogn zur Zeit des Ansbruchs vornehmen, wenn das Jieber sehr befrig ist; es er schlasse bann die Jaut, macht das Albemsden schlasse dann die Jaut, macht das Albemsden kryper, und mäßiger das Fieder. Ueberdiesse haben die Blatzen auch noch viel lehnlichseit mit den instammatorischen Krantheiten, und ihre heftigkiet ist gemeiniglich die Wirkund der Verlegung zur Entglindung (diathes instammatoria), welches die Nochwendigkeit des Aberlassen bewesst h. Zanm. d. fr. Alberd.

- t) Das, mas Bosquillon bier fagt, bebarf einer groffen Ginfchrantung. Go muglich bas Aberlaffen ben bem Plusbruchsfieber ben ftarten, vollblutigen, jungen. autgenahrten Derfonen, ferner ben einer Witterung und Sahregeit, Die Die Entgundungen begunfligt, ingleichen ben einem vollen und barten Bule und anbern Rennzeichen einer Reigung gur Entgundung ift, fo febr fchabet es in entgegengefes. ten gallen. Der Wege bat bier groffe Urfache, bie Bufalle, Die von Unreinigfeiten in ben erften Begen entfteben, und bie Rrantheit oft einer entgunbungs artigen ahnlich machen, von benenjenigen 34 unter-Scheiben, bie bas Aberlaffen indiciren. Und menn mon auch Aber iaft, fo muß man ja nicht zu viel Blut abzaufen. Durch ein antiphloniftifches Berbalten fann bad Aberlaffen oft entbebrlich werben, - In vielen Rallen find fogar im Aufang analeptische Mittel nothig. 21. 0. leb.
- ") Sydenbam fannte ben Gebrauch ber Brechmittel nach

aller Fieber nüßlich ist, und hauptsächlich ben dem gegenwärtigen Fieber beswegen dienlich sonn muß, weil der Magenschmerz und das freywillige Erbrechen deutlich anzeigen, daß bier der Magen vorzüglich leibet \*).

620.

Es pflegen öfters, jumal bey kleinen Kinbern mößernen bes Ausbruchsstebers, Zuckungen zu entließen. Hat ber Kranke ben Beben vorher, ehe die Blattern becauskommen, nur einen ober zwen Anfälle von Zuckungen, so ift diese ein Zeichen, daß die Blatterkrankbeit nicht heftig sen wird, und es ist baher ben diesen Anfällen gar kein Hulfsmittel nöchig. Enstsehen fie bet eher, und gleich im allerersten Unfange, sind sie bettig, und kommen sie österet wieder, so bringen sie bem Pacienten große Gefahr, und ersorbern eine schleunige Hulfe. Das Aberlassen leistet hierben salt niemals Dienste, die Blaseupslaster aber wirken zu lange

nach geschehenem Ausbruch nicht, und Eller hat jurest dieselben während der ganzen Arankheit gebrauche. Er bediente sich des weissen Virtols und Verschweinsteine. Man ist seinem Benfried und Verschweinsteine. Man ist seinem Benfried in neheren Seich von der von der von der vor und den Angelen darzu vorhanden sind) sehr untgied, Ausbred den, das sie den Wagen reinigen, zu welcher Absieht man sie gemeinigste giebt, verhindern sie auch den Tried und die Ausbruch der Verschieden der die den der Verschieden der verschen der Verschlichen der Verschli

\*) Diese Magenschmerzen u. s. w. sind aber oft auch blod Folgen der Sompathie und des leidenden Mervenspstems. Nach dem Ausbruch sind diese Brechmittel nicht webr is nöthig. **28.0. Usb.**  fam, und das einzige Mittel, das ich ben diesem Zusalle durch die Erfahrung bewähr gesunden habe, ist ein Opiat, davon man aber eine starke Dosis geben muß ).

621.

Dieses sind alle die Mittel, welche ben dem Ausbechselber nochwendig sind \*\*). Wenn aber ben dem Ausbeuche im Gesche nur wenig und ohlehende Blattern zum Borschein kommen, so ist mit der Krankfolter zu und Western geschein kommen, so ist mit der Krankfolte gat keine weitere Gesche verfauhrt; est erforbert solche gat kein anderes Mittel, und die Purgiermittel, welche, wie ich oben erinnert habe, einige praftische Zerzte auch nach geschehenm Ausbruche noch sortzubrauchen pfiegen, sind die schädblich.

Erfchei-

\*) Bosquillon versichert, er habe sich mit Nugen des Aberlossen in einem solchen Hall bedient, mit aber narfeitighe hittel gegen biest gutungen gebraucht, Nuch Sydenbam macht den Augen biese Mittel gegen werflichest. Unterdessen versichert doch Tullen (in frinen Wortschungen), er habe einen sehr berühmten West gestamt, dem bey solchen Buchungen, wo der Kranke schon gang verlosern schien, der narfeitighen Urzuegen sich sehr nüßlich erwiesen häten. Er selbse hat sehr lange und haufte Unschalte von Juckungen burch eine einige Dosis tandanum heben siehen, das er als ein faßt untrugliches Wittel in diesen Hallen auführt ]. 26. de. 18eb.

D Blutigel an bie Schläfe, Cipfliere, lauwamme Adber, sonberlich Jufischer, und Umschläge an bie Küße, machen sier bas Überlagen und ble Dipiae oft entschrlich. Einige rühmen ben Moschus ber biesen Auchungen vorziglich. M. d. Um.

\*\*) Jureilen muß man, wenn das Fieber zu schwach, ilt, bergstäterber Mittel, als Wein, Ehina, vorzüglich Kampber geben. Ueberhaupt ebut man au besten, die Blatterkranken nach den vorhaubenen Austiegen zu verfandelen. A. d. 1820. Erscheinen hingegen viel Blattern im Gesichte, die nicht abstehend, sondern zusammenstießend sind, besondern aber wenn das Fieder am sümften Tage der Krankheit nicht sehr remittiet; so ist den der Behandlung solcher Blattern noch immer viel Vorsicht und Behussamkeit nothig.

622.

Dauert, auch nachdem die Wlattern heraus sind, das Kieber nuch immer sort, so mus man die Warme vermeiben, und fertschren, den Patienten einer Küslen fust auszuschen. It das Kieber start und der Puts voll und hart, so wied des den einem etwachsenn Kransten der sie einem Aberlag zu machen; nach nothwendiger aber ist es, ihm ein kühlendes Purgiermittel zu geden. Die Källe, no ein zweizer Werlas nothwendig wied, sim diechen der Werlassen der ist es in diesem Kalse wertieret. Meistens der ist es in diesem False nöchtig, die Purgiermittel zu gedert. Ober Kalsen false nöchtig, die Purgiermittel zu wiederkossen, oder Kreis der ist es in diesem False nöchtig, die Purgiermittel zu wiederkossen, oder östere der vierbet Enfeiter zu geden ").

623.

Nimme man ben bem Kranken einen großen Werluft ber Krafte und andere Kennzeichen einer in ben Saften vorhandenen Neigung zur Fäulniss wahr, so muß man die Riebereinde in Substanz Den jund groat

6) Man giebt nur gelinde Purgiermittel, vorzüglich Mainna. Sie sind, wenn bas Jieber bestig, sonverlich aber wenn es gastrischer alter ist, welches sebr oft der Fall ist, höchli nettig. Izeind hat, wie befanne, ihren Gefrauch ben dem zwerten Jieber zuerst sehr empfohlen. Chysicre aber sind täglich nötbig Anm. d. Neb.

\*) Man hat fich der Chinarinde hauptsächlich in der Absicht bedienet, baburch eine gute Bereiterung in ben Mattern hervorzubrungen, well man diese Bereiterung in einer ziemlich flatfen Dosis verordnen. Auch ist der Gobrach der Sauren und bes Salpeters ), ingleichen ein ziemlich häufiger Benuf des Weines, gemeiniglich unter diesen Umfländen nüssich.

#### 624.

Man thut wohl, wenn man von dem fünsten Tage der Krankfeit an, die ganze übrige Zeit sindunch, täglich ein oder zwenmal ein Opiat giebt \*\*); man muß aber

eiterung für friisig ausgie. Sie ist aber symptomatisch, und die Fieberrinde besörbert sie nur durch ihre tonische Eigenschaft, der man ihre guten Wistungen guschreiben muß.

"The ist ist die Eigenschaft, der man ihre guten Wistungen guscherben, vonn die Battern roft und ente gandet genug und zur Vereiterung geneigt sind. Im Gegundeit ist sie der nur, wenn sie in einer starten der in den für die für die der nur, wenn sie in einer starten Dossis gegeben wird. In der Liede.

- Der Sebrauch bes Caspeters burfte hier nicht sehr bientich seyn. halt man ein Mittelfalz für nothin, so ist der Mindererische Spiritus oder der Salmiaf zu erwählen. 22. d. Ueberg.
- 50) Simpfon miebilligt ben Sebrauch des Mohnfaftes in ben Blatteen gar fehr, und er behauptett, baff folder Berflupfung ber Leibee, Phontofiren und Riebee verursache. Mein do biefe zwon letzen Zufälle blos 1) von ber Berflupfung berrihpen, fo kann man bad Dpinn mit mehrerr Sciderbeit geben, fobald man nur den Bei offen erhölt. Se ift wahr, baß bie nartosischen Mutel in ben Blattern das Kieber, sonderfich das Muskenschöfter, vormehren, welches zu ber Sentitung der inflammatorischen gehöret. Mein aber der Bereiterung angefangen dar, so befeidert fie solche, und berubigen bad Fieber, Sydenham bebeinte sich baber auch ihre
- †) Wenigstene geschiebet biefee oft. 2. d. Ueb.

aber zu gleicher Beit auch bie Berftopfung burch Purgiermittel ober lagirende Eluftiere zu verhuten fuchen.

625.

Ist die Krantheit sehr heftig, so ist es vom achten bis zu bem eilsten Tage bienlich, Blasempflaster nach D 5

ihrer nicht eber, ale nach bem fechften Tage. Man muß in ben meiften Sallen fein Benfpiel befolgen. Allein bie narfotischen Mittel find noch weit nothiger, um bie Ccharfe (ober ben burch fie hervorgebrachten Reit) ju verhuten, vornehmlich wenn es fcheint, baf fich bie Materie auf einen gemiffen Theil wirft, und einen Catarrh bafelbft hervorbringt. Die Dpigte leiften bornehmlich ben ben gu-Commenflieffenben Blattern, Die man ale eine faulichte Rrantheit anfeben fann, aute Dienfte; man muß fie alebenn ale biejenigen bergftartenben unb tonifchen Mittel betrachten, mit benen bie meniafte Gefahr verfnupft ift. Man bat Benfviele, melche bie guten Wirfungen bes Beine, bas Sieber gu maffigen, beweifen; bie narfotifchen Mattel fcheis nen in vielen Sallen auf bie nehmliche Beife gu mirfen. Sydenbam enipfohl fie als ein bochft wirffames Mittel ben gufammenflicfenben Blattern, und permehrte ihre Dofie befto mehr, je ftarfer bas Fieber und ber baburch erregte Reit war. Er rath, fie fo lange ju geben, bis fich bas Phantafiren berminbert, affein man muß fobann gwifchen icher Do. fie eine binlangliche Reit verftreichen laffen, bamit fle wirfen tonnen +). 2L. o. fr. Ueb.

†) Sydenham (Epift, ad Cole, p. 432.) empfiehlt die Opiate nur in fo fern als ein specifisches Mittel ben den Nocken, als die unordentlichen Bewegungen dabenurch gestillt werben. Es sind die Opiace nur ben großer Schlassossische heftigen Redungfen, Auftung gen, Schmerzen und Nicht nußich. Das Lauben num, welches Sydenham empfiehlt, ist zu bisigund daher lieber das Extract des Modniastes zu geben. Z. d. Ueb. 58

und nach auf verschiedene Theile des Körders zu legen. Man muß es sich daben nicht abschrecken laffen, wenn schon biese Theile mit Blattern bebecket find.

626.

Wenn der Hals inwendig sehr verschwollen, das Hannterschlingen der Speise beschwertich, und der Speische und Schleim sehr jähe sind, und letzere daber nur mit Schwierigkeit ausgeworsen werden, so sege man duseilich Wasenvflaster auf den Hals, und lasse der Kranken sich sleißig reinigender Gurgelwasser bedienen.

627.

Die Erfahrung zeiget, daß in denjenigen Fällen, wo das Fieder sehr heftig ist, die gange Krankheit hindurch ein österer Webrauch der Spielglasmittel, die man aber in einer solchen Dosse geben muß, daß sie blos Efel erregen, dem Patienten Nußen schaffet. Diese Mittel haben zu gleicher Zeit daben noch gemeiniglich den Nußen, daß sie die Stelle der Purgiermittel versteren.

628.

Die oben (§. 622 bis 626.) angezeigten Mittel sind gemeiniglich vom fünften Tage an bis zu berjenigen Zeit nöchig, wo die Arcriterung zu Grante gebracht ist. Da aber auch nach diese Periode das Fieber noch bisweilen anhält, ja sich gar vermehret, ober zuweilen, wenn ein kleines oder gar kein Kieber vorher vorfanden noch, um diese Zeit ein Kieber entstehet, das zu nicht geringer Gesahr des Pateinnten sorbaudent, so wich diese mit dem Namen des zwepren oder Vereiterungssieders beleget, und es erfordert basselbe eine besondere Wehandlung.

629.

Folgt biefes zwente Fieber auf einzelne ober abstehende Blattern, und ist ber Puls voll und hart, so muß Much ift es nublich, wenn man, sobald sich biefes zweite Fieber geigt \*\*\*\*, gleich im Anfange bestelben

- Diese Fälle sind sehr gefährlich, aber auch sehr selten. Man erkennte sie auch dem Abfall der Kräfte, der Schwäche des Pulles, der Bläss des Geschede des Pulles, der Bläss des Geschedenden der Autor der Berechtenden Epidemie, die Jahregeit und des Lemperament des Kranken können auch zur Bestimmung der Natur der Krankfelt dienen. A. d. se. Ueb.
- \*\*) Freino und Mead haben ben Sebrauch ber Purgiermittel ben biefem Ficher, welches (gemeinslich) ju ben folieichenen Nietverschefen geber? aufgebracht (fiefe oben S. 55.). Die in bem Unterleibe entstehenben Songestionen pigen bie Prochpundige feit, den kein dem gehoten pigen die Prochpundige feit, den kein der gebrauch der Progresmitzel zu weit. Cussen fahe (freckliche Zufälle, ja sogar den Sob, auf schore Purgiermittel erfolgen. — Luch in die fenn Fieber sind, außer der Fieberreibe und Geina, nuch die Opinite nüglich, ja wegen ihrer tonischen und verwaße reisenden (oder analepsischen) Straft nochweisig. A. d. fe. Meb.
- \*\*) Um siebenten Tage gehet gemeiniglich bie Kranfbeitsmaterie nach ber Dierfläche bes Körpers. Das Bischet ritt auf, und die Puffich füllen sich bis gum achten Tage. Mein zuweilen entstehen biese Zufälle micht. uicht.

bie Blattern mögen nun vorher absiehend ober zusammenssiefend gewesen senn, ein Brechmittel aus bem Spiesstasse in zwar kleinen, aber doch solchen Dosen giebt, daß badurch etwas Erbrechen verursacht witb.

#### 630.

Ohnerachtet man zur Verhütung der Gruben, die so oft nach den Blattern in der Haut zurückzubleiben pflegen, vielerlen Mittel empfohlen hat, so ist doch bis jest noch keines darunter durch die Erfahrung bewährt gefunden worden.

#### Bufåße.

Die Eintheilung unfers Verfassers und der meisten abstellen Schriftsleite in abstelhende und zusämmentenstießende Zlattern hat, wie bereits oben S. 19, in der Unmertung erinnert worden ist, keinen sonderlichen Einstuß in die Prapie, da den Viattern, wo die Natur bes Fiebers und die Gefahr sehr verschieden ist, die Pusieln sicht bad einzehn, dab zusämmenstießend zum Vorschein frommen Können. Unfer Werfalfer sehl führt in seiner Noslogie B. I. S. 185. der deutsch. Uebert. (f. auch oben S. 8. die Anneret.) einzeln stehende schlimmen und zusammenstießende gutartige

nicht, das Gesicht tritt nicht auf, es phantafirt der Kranke, und die Blattern sind klein und hart. In biesem Halle beken bie in kleiner und einer blos Etel erregenden Doss gegedenen Brechmittel die letzgedachten Jufdlie, treiben die Schre gegen die Haut, und offinen den Leif. Ichte das Feder an, so giebet es fein besseren Mittel, als den mit Opiaten verbundenen Brechweinstein, A. die, E. Ueb. Blattern an. Man thut also weit besser, wenn man zwar auf die Anzahl der Blattern, die uns von der mehr oder weniger vorhandenen Gesahr und der daraus zu machenden Propososis zum Zeichen dienen können, die gehörige Rücksich nimmt, im übrigen aber die Krankheit selbst, blos nach Maaszade des vorhandenen Fieders oder der mit den Blattern verdundenen Krantheit behandest?

Man behauptet gemeiniglich, baff bas Musbruchsfieber, und überhaupt bas Blatterfieber, im Unfange blos entrindungsartig fen, und biefes gilt auch von ben meiften Rallen. Allein es ift biefes boch nicht burchgebends mabr, und man fann, wenn man auf biefen Umftand nicht gehörige Rudficht nimmt, febr große Rehler in ber Praris begeben. Das Ausbruchsfieber ift ber leichten Blattern oft leicht catarrbalifch. ober nur in einem geringen Grabe entgunbungsartig: in blutreichen Rorpern, und wenn bie Jahrszeit ben Rorper ju inflammaterischen Rrantheiten geschicht macht, aber oft rein inflammatorifth. Allein ofters ift es auch goffrifch , fo baff ftartere Musleerungsmittel erforbert werben : juweilen ichleimicht, catarrhalisch und rhevmatifch: und manchmal ift es fo fehrifaulichter Mrt, baff Die Rranten am britten ober vierten Tage mit allen Beichen eines völligen faulichten Fiebers und einer Mufloffung ber Gafte bingeriffen werben. Daft bas bier oft unrecht angewendete Aberlaffen auch felbft ben einem blutreichen Rorper schablich fenn muffe, brauche ich nicht zu erinnern, und es find gewiß, fonberlich in Granfreich, mehrere Menschen baburch aufgeopfert, ober bod ihr Tob beschleunigt worben. Enblich fann auch bas Ausbruchsfieber fich ber Datur ber Mervenfieber

\*) Man febe bieruber fonderlich Selle Pyretol. Ed. II. p. 166, und die bafelbft angeführten Schriftsteller. fieber nabern, in welchem Falle benn ber Husbruch burch ein marmes Werhalten und burch frarfenbe, antifertische und reißende Mittel unterftußt werben muß. Mit einem Wort, es gilt auch bier bas, mas in ber Urznenfunst burchgehends der Rall ift, baf man feine ollgemeinen Regeln über bie Behandlung geben fann. und bag man fich bier nach ben vorhandenen Rennzcie chen und Umständen richten muß.

Das zwente ober fogenannte Giterungsfieber ift nur felten entzundungsartig, obgleich Mergten, Die Erfahrung baben, gewiß auch bergleichen Ralle mit unter porgefommen fenn muffen, bie aber gemeiniglich gallicht inflammatorisch find. Meiftens aber ift es mehr gallicht ober gaffrifch, ober auch faulicht und ben Mervenfiebern abnlich. - Folgt ein brittes Fieber nach, ober balt bas zwente Fieber lange an, fo nabert fich bie Rrantbeit meift bem schleichenben abzehrenben Rieber, und mus baher auch als ein folches behandelt werben. Molfen, leichte urintreibende Mittel, Bouillons, bas islanbifche Moos, bie Fieberrinbe u. f. w. find bier porgualich nublich. Co befannt einem erfahrnen Argt alles biefes ift, fo febr ift es boch jungen Mergten eine zuscharfen, weil gewiß blos aus ber Bernachläffigung ber Midficht auf bas Rieber und aus ber empfrischen Behandlung ber Blattern febr oft ein betrachtlicher Schaben entsteben muß.

Es ware zu wunfthen, baff bie Merate fichere Kenne zeichen befignunten, Die ben ber Ginpfropfung ber Blattern bem Urge bienen fonnen, bag er aus ihnen mit Bewißheit ben Kranfen und beffen Unverwandte über ben Erfolg ber Ginimpfung vollig beruhigen, und mit Buverlaffigteit bestimmen fann, ob bie nach ber Einimpfung entstandenen Zufälle, Rieber und Blattern, auch wirkfich ben Kranten gegen bie Unflecfung ber naturtlichen Poden in ber Rolge in Gicherheit ftellen fonnen. Go gewiß es ift, baf Eltern und Impfarate fich ofters burch einige leichte Beranberungen an ber Bunbe, burch Die Bereiterung berfelben, burch einige um folche ent-Standene Blattern und burch leichte fonft oft gar nicht ben ben Doden gewöhnliche Befchwerben au leicht baben beruhigen latten, in welchem Falle benn eine nachber erfolgende natürliche Unftechung uns gar nicht munbern barf: fo mangelt es both auch nicht an Benfpielen, mo, fetbit nach einem zwentagigen Rieber, nach mehrern um bie wieber aufbrechenbe und fich vergroffernbe Bunbe entstanbenen Blattern, und fogar in Fallen, woben bie Blattern an verfchiebenen Stellen bes Rorpers sum Borichein gefoinmen maren, ben einer Musbunftung und Urin, Die ben Blattergeruch haben u. f. w. both nach einer langern ober furgern Beit bie nehmlichen Blattern burch bie naturliche Unstedung, ober auch noch öfterer burch eine amente Ginimpfung mitgetheilet worben find. Diefer lettere Erfolg ift gewöhnlich, und fchabet ber Ginimpfung nicht fo viel als ber erftere, ber aber leiber in manchen Gegenden einen febr wibrigen Ginbruck gegen bie boch mit fo unlaugbaren Bortheilen verfnupfte Einimpfung gemacht bat; wie g. B. aus ber aus Willich in ber nachfolgenben Unmerfung angeführten Stelle erhellet. Es ift fonberbar, baf bie Englanber. bie boch fo baufig empfropfen, ber Salle biefer Urt fo febr felten erwähnen. Man fieht aber boch aus ben Bemerkungen, Die fie von falfchen ben naturlichen Doden gleichenden Blattern machen, bie nach ber Ginpfropfung erfolgen, Die aber die Rranten vor einer nachberigen Unftedung nicht fichern, baf bie Galle biefer Urt nicht felten find; und bie Erzählung, baf in gangen Begenben von England burch ein von falfchen Blattern genommenes Citer zwar Blattern, aber folche mitgetheis let worben (wovon Dimedale ein Benfpiel ergablt), melche welche die Aranken der Ansteckung der wahren Pocken noch immer ausgesetzt haben, schrint vielleicht zum Theil mit hieher zu gehören. In Frankreich ist dieset Umstand dieser demerkt worden, wie z. B. der Fall ber der Herzogin von Boustent, einem jungen de la Toutr, de Caze u. f. w. beweisen. Die Eiche von den danüber erthienenen kleinen Schriften sind in Arunitz Werzeichnist der vornehmsten Schriften von den Kinderrocken S. 164 u. f. gesammelt worden. Man hat auch diesen Einwurf gegen die Einpfropfung, der den über ihren Werth in Frankreich entstandenen Streitigkeiten, sehr of mit angesüber.

Daß in Amerika biefer unangenehme Worfall sich ebenfalls felt oft zugetragen hat, gestehet Zond in seiner Vertheidigung der Kinpfreoffung, wid mehrere von den glaubwürdigsten Schriststellern angesührte Källe zeigen, daß auch in Deutschland nicht siten siche Einpfropfungen, wodurch man die Kranken vor aller führstigen Geschie der Winteransterlung gesichert zu haben glaubte, doch nachher fruchtlos besunden vorden

(inb \*).

Co

\*) 2. Nollich im Palvingerschen Magazin, B. X.

E. 128 u. f. — Mfäller in eben biesem Magazin,
B. V. E. 107. — Merkvürlöge Sechschie zu 
Neimer Watterpatienten, Frankf. 1777. — Linekogels Aumertung von führ Schweitern, denen im
Jahr 1758 bie Pocken eingerfropft worden, und
welche der Valetrekunde 1761 glücklich entgangen,
1763 aber twier Mermuthen angeschert worden.
Im Hannoverlischen Ragazin, 1ster Jahrg. 176224stee Seid. — Elkense im Paar Borte über ibe
Pocken und über die Juoculation verselben, Kriigdberg 1787. — Hieber gehört auch Başties Kall in
Berlin, f. Dimsoales Schriften, obgleich derselles
und bie meisten englischen zumpfärze behaupsten,
daß Es ücht wahre Wochen gewein wären.

So geringe auch im Verhaltniß gegen die gange Zass der Eingepriopsten die Angabs deretzenigen Personen sehn mag, die nach einer solchen Einspfrooping, wodund man den Kranten vor einer führtigen Ansteutung gesichert zu sehn mit Grund glauben konnte, noch male angestrett worden sind, so sind dech schon ein Paar Fälle dieser Art allemal himseldend, sondertig in Gegenden, wo die Einspfrooping noch keinen sessen zu einspfrooping noch keinen sessen zu einspfrooping noch keinen sessen zu einspfrooping noch keinen sellen Just gescht bat, ein allgemeines Misstauen dagegen zu ein erzonen.

Einige ber warmen Wertheibiger ber Einpfropfung besten sich zwart, das sie bergleichen zwerte Blattern schiecktweg für falsche und undchte, ober, wie Barplies ihat, gar sir einen frieslattigen Ausschlag und sir eine gang andere Krantfest erstäten. — Indere hingegen glauben, daß ein von schon abtrocknenden Blattern genommenes oder nicht gehörig ausbemahrtes Eiter "), oder eine durch Kaulnist und Wärme gemilberte Materie, wie dieses Bond behauptet, seine wahren Blattern gäde, sondern mur die Oberhauf angreise, nicht aber die wahre Haut tränge, und also den Körper nicht vor der natürlichen Ansteclung sichern könnte.

Allein die meisten neuern deutschen Schriftseller, 3. B. Kleiner, Müller und Dogel (s. des leitern dandbuch, der Heil. G. 1783.), sind der Meinung, daß es eine gewisse Disposition des Körpers ersordert, densilben gegen die Annehmung des Plattergiste empfänglich zu machent daß folche Disposition zu einer Beit vorhanden seyn, aber vielere verschwinden und auch wieder entstehen könne, und daß, wenn diese Disposition mangelt, entweder gar keine oder doch nur eine soliche Anstream, ersolate, welche den Körper nicht so

") Wie Dr. Blumenehal in hen. Elsners Schrift.

67

Bufase zum erften Dauvtfind. peranderte, baf berfelbe baburch gegen ben funftigen Reif ber Blattermaterie und beren Wirkung unem-

ofindlich murbe.

Wie fehr mare es nicht zu munfchen, bag man fich mit ber Untersuchung biefer fo wichtigen Sache mehr beithaftigte, als es bis jest gefcheben ift. Sollte man micht burch forgfältige Berfuche und ber Wahrheit gemaß aufgezeichnete Erfahrungen zu bestimmen fuchen: ph bas pon Derfonen, bie mir einige einzelne Blattern baben, aus biefen ober ber vereiternben Bunbe genominene Giter, felbit wenn man ben benen, von welchen biefe Materie tommt, nicht wegen ber volligen Birt-Tomfeit ber Ginpfropfung ficher ift, boch ben anbern burch die Einpfropfung mabre Blattern bervorbringt? - Db bas Eiter, bas aus localen Docken genommen worben ift, welche ben Perfonen, Die schon ehebem bie Blattern hatten, entftanben finb \*); wirflich, wenn es anbern eingepfropfet wirb, ben folchen mabre Docten verursacht? - Ob ein altes ober fonft geschwächtes Giter feine mahren . fonbern eine Urt von unachten Blattern hervorbringt? woben bie Bonbifchen Berfuche zu wiederholen waren. - Db Ralte, ober Warme, ober Kaulnift u. f. w. eine folche Schwachung bes Giters hervorbringen? - Db bie Dampfe von Rampher. Quecffilber u. f. m. menn man ihnen bie Impf. faben ober bas Giter aussehet, biefem lettern feine Wirtsamtett benehmen? - Borinnen mohl eigentfich bie Disposition bestehet, Die ben Rorper au ber Unnehmung ber Unsteckung empfanglich macht? -Dh man folche benn burch gar feine auferlichen Rennsoichen erfennen fann? - Db und welchen Ginfluß Die Beschaffenheit ber luft und Bitterung auf Diefe Disposition und bie gange Blatterfrantheit haben? -Sind die Pocten, Die burch die Inoculation fich forte pflangen laffen, aber boch nicht fur ben mabren Blattern fichern, von ben Bind- ober Bafferpocfen (fiehe bas folgende Bauptfluch) verfchieben? Gichern fie menigftens gegen bie lettern? - Gollte nicht eine wieberbolte Inoculation von falfchen, nach ber von Bond porgefchlogenen Methobe erzeugten, Poden gulest bis orbentlichen Blattern in Spispoden verwandeln? -

Molches find endlich die Rennzeichen, Die uns ben einer Ginpfropfung zeigen, baf bie entftanbenen Rufälle und hervorfommenben Blattern uns gegen eine neue Unftedung in Gicherheit ftellen? Ginige (s. 23. Dortel G. 142.) behaupten, baf ein Gieber, wenn es auch noch so gelinde sen, ferner ber Pockengeruch bes Athems, ber Urin mit Bobenfaß, ber Schmerg in ber Udbfelhoble u. f. w. biefe Rennzeichen maren. Ullein Portel felbft gefteht auch wieber an einem andern Orte (6, 178.), bag ein wirfliches Rieber, ein mabrer Dodengeruch ber Musbunftung, ein Urin mit Borenfas u. f. w. vorhanden, und boch bie Unstedung unvolls

tommen fenn tonne.

In Unfebung ber innerlichen Docken berrichen auch noch viele Schwierigkeiten, inbem fie manche und fehr berühmte Schriftsteller ganglich laugnen; allein es hae Ben boch andere, worunter ich nur Dimebale (fiehe Deffen Chriften C. 390.) anführen will, wirklich bergleichen gesehen, und auch Stoll nimmt biefelben Bahricheinlich tommen die innerlichen Blattern in ben meiften Rallen nicht gur Giterung. Doctet (C. 61. a. a. D.) vermuthet, bag es vielleicht innerliche Pocten ohne außerliche gabe, bag mande Denfchen burd folde innerliche Blattern, Die fie überftanben. gegen bie auferliche Unftedung gefichert wurben. und daß vielleicht bas fogenannte Pockenfieber ohne Doden (febris variolofa fine variolis), beffen viele Schrift-

<sup>\*)</sup> Die Erfahrung bat mir gezeigt, baff vor bem Mus. bruch folder Blattern mirflich ein fleines Richer vorbergeht. Sie jucken febr, und es ift eine leichte rofenartige Entgundung baben.

Schriftfieller erwähnen, eine solche innerliche Blatterfrankbeit sen. Borffert (Infl. med. Vol. III. p. 385.) hat wirklich dergleichen Rieber gesehen, umb bemerter, daß sich daben fritische Albresse, umb bemerter, daß sich daben fritische Albresse bilden, so wie bergleichen auch nach den volpren Blattern entstehen.

Daß Kinder im Mutterleibe schon die Pocken haben können, ist durch mehrere Erfahrungen anjeht ausgemacht. Zusau des deutschen Uebers.

**\*\*\*** 

## Zwentes Hauptstück.

Die Wasser: ober Spigpoden (Chicken-pax, Varicella).

531,

iefe Krankheit scheint von einer specifischen Ansteckung herzurühren, und eine Person nur einmal in ihrem teden zu befallen \*). Es ist dieseldige sast niemals mit einer Gesaft verknüpst; da sie aber wahrscheinlicher Weise östers die Ursache gewesen ist, daß man behauptet, als hätte jemand die vedentlichen Blattern groepmal bekommen, so muß man diese Krankheit genau beobachten, und solche von den wahren Blattern gut unterscheiden sernen.

632.

Es kann biefes aber gemeiniglich geschehen, wenn man nur auf folgende Umftande Ucht hat.

Diese

Desift mahrifoinlich, bafiman mehr als einmal foliche Poeten befommen fann; die meisen aber glauben, bas beites berfchiedene Abduberungen, j. B. Spissber Wastlerpoeten find. Die Architektenhölt der Arte nader Abduberungen beiter falschen gloten, und od biefelben fich einsprechen lassen, ist aber noch nicht gebrig untertucht, f. unter die Auflen. A. O. Neb.

Diefe Wasserpoden kommen meistentheils mit fehr wenig Fieber gum Borschen, ober es gehet vor ihnen ein Fieber vorber, besten Dauer gang unbestimmt ift \*).

Die Pufteln verwandeln fich ben ben Baffer- und Spikpocken weit geschwinder, als ben ben wahren Blat-

tern, in fleine Blaschen.

Es bieibt aber die in biesen Bläschen enthaltene Materie gang fühig, und es nitmmt solche nie die Sarbe ober Consisten des einer ein, dos in den Blatern der weber Derfindern Porchen befindlich ist der,

Die Baffer- ober Spikpocken verwandeln fich allemal in bren ober vier Lagen nach ihrer erften Erschei-

nug in Grinder \*\*\*).

Man fehe auch von diesen Pocken Zeberdens Anmerkungen in den arzuepkundigen Abhandlungen (Medical Transaktions) Tom. I. No. 17. S. 333. der Dentitien Ueberfebung.

## Bufase.

Man neunt biese Gattung von Blattern im Französsichen Petitz verole volante, auch Verette, Verolette ober Erzstäme. Im Englischen: the Chicken-pox. Cullen bestimmt selbige in seiner Moslogie, 1. Vand. S. 87, solgendergestalt: "Das daben vorhandene Fieber ist ein allgemeines Entzündungssieber (Synocha t). — Nach einem Furzen Fieder sommen Lieine den Blat-

e) Siebe bie Bufdte gu biefem hauptflud.

et) Ebenbafelbft.

\*\*\*) Siehe ebendas.

†) Aber freylich oft von der allerleichtesten Art. Unmv. Uebers.

Diefe Krankheit befällt vornehmlich die Kinder von drey die Verlächten wei, die herricht gemeiniglich im Frühliging. Man glaubt, daß sie vor dem schieginten Jahrhundert ganglich unbekannt groesen sen, wo-ferne man nicht die gestreiniglich sogenannten Pustuations zu den Zeiten des Fracastorius hieher verhnen will, welche dieser Schrichter für die Fapular des Cessis, der sie die Historian des Plinius dies. Prosper Martianus reder auch von Pustein, die glieder entstehen, die glieder entstehen. Die sehe den angestührten Eudamina des Plinius, zu blesse. Kanasspeit rechnen som die stehen die verstehen die sehen die sehe

Die Blattern dieser Gattung dauern nicht so lange, als die Pusseln von wahren Blattern. Bermuthlich ist es diese Eastung, (oder vielleigt die Kötseln, vollim Jahr 1551 zu Ancona alle Kinder und die meisten Erwachsen, die beriefen Erwachsen, die beriefe die Blattern und Masern überstanden hotten, die beriefe die Blattern und Masern überstanden hotten, dies beiden Krankseit aum zweiten fanden hotten, dies beiden Krankseit aum zweiten

Male befommen batten.

70

Man kann biese Wlattern (in ben meisten Fällen) febr leicht, vorzüglich durch die Beschaffenheit des Riebers, von den wahren Poeken unterscheiden. Das Fieber ist den den Spiebber ist den den Spiebber ist den der Allein febr selten mit einem Uebelbefinden und Etel, allein sehr selten mit

einem Erbrechen verfnüpft. Die Blattern find nicht roth und entaundet, fie widerstehen bem Drucke nicht. und haben feine conische ober linfenformige Rigur: auch scheinen fie nicht aus bem Innern ber Saut herporguragen. Cie find vielmehr weich, und hangen nicht fo fehr an ber Saut an: fie haben auch eine mehr foharische als linsenformige Gestalt, und find mit einem Worte an ihrem Korper breiter als an ber Bafis, und wenn fie auch gleich im erften Unfang rothlich erfcheinen , fo merben fie bod) vor Ente bes Lages blaft, befommen ein mattes Unfeben, und ftellen nur noch bloge mit einer ferofen und weißlichten Seuchtigfeit erfüllte Blafen por, ba fie benn weit runber fint. Gleich ben andern Tag nach bem geschebenen Musbruch fcwist aus ben Dufteln eine Imphatische Reuchtigkeit beraus. Gie fallen baben aufammen, und trodinen am britten ober vierten Tage ein. Sie fallen in Borfen und Schuppen ab, und es bleiben nach ihnen bunkelrothe blaue Rleefe gurud . Die feine Bertiefung baben , und nicht fo groß als bie nach ben mabren Blattern gurud. bleibenben Glecken zu fenn pflegen.

Die Cur ben diesen Blattern bestehet bies barinmen, daß man ben Kranken verdünnende und küßende
Getränke genießen, und ihm eine liedbe Abgrung,
und zwar davon nur wenig auf einmal, nehmen lässet.
Wenn Kennzeichen von im Magen vorsandenen Unerinigseiten zugegen sind, so muß man nach der Abtrocknung dieser Blattern ein gelindes Purgiermittel
verordnen. Man sehe die Khhanklung, die SexKanté, Mitglied der Pariser medicinischen Kacultat
von dieser Krankbeit im Jahr 1759 berausgegeben hot.

Zusat des franzos. Uebers.

Die Baffer- oder Spigpocken follen, wie man fagt, gemeiniglich zuerst auf bem Rucken zum Vorschein bon-E 4 men,

<sup>\*)</sup> Diefes leibet Ausnahmen, dem es bleiben zuweilen im Gefichte einige Gruben juruck. 2. d. 11eb.

<sup>(</sup>en Erwachsene. 21. d. Ueb.

men , welches aber oft Musnahmen leibet, weil fie fich auch im Geficht mit unter querft zeigen. Gie geben ben groenten Zag fchon in Die Bereiterung über, ober fpringen auf und trochnen ein. Gie find entweber gang maffericht, und beifen fodann Wafferpocken: menn aber bie Reuchtigkeit aus ihnen gang ibeg ift, und fie blos von luft erfüllt zu fenn fcheinen, fo nennt man fie eigentlich Windpocken: bie Spin- ober Steinpocten (verrucofae) finb bart und fribig: bie Schaaf. pocten aber fint groß, langlicht und bart. Diefe entbalten mehr eine eiterartige Reuchtigfeit, fchwaren und bauern oft einige Wochen. Dach einigen find bie Marben ber Baffervocken allemal raub, und bie von ben achten glatt. Much follen bie falfchen Blattern ben undurchsichtigen Gled nicht in ber Ditte baben. ben man ben ben mabren allemal bemertet. Heberhaupt verfichert man, baf ibrer nur wenige im Beficht Bum Borichein fommen, und gwar meniger ale ben ben mabren Blattern, und biefes ift fo gewift, baft, fo viel ich mich erinnere, Die Salle, mo gufanimenfliegende Bafferpochen im Geficht entfteben, außerorbentlich felten gu fenn pflegen. Bas Die Gefthichte biefer Gattung von Blattern anbelangt, fo fcheinen fie faft vor ben achten Blattern befannt gewesen ju fenn, wie man wenigstens aus einigen Stellen ben bem Metius fchliefen follte. Man febe Blener: Ein Paar Borte über Die Docten. Ronigeberg 1787. 8. 65. -

Es gehet vor diesen undehen Pocken allemal ein keine Rieber vorher, ja sie erregen zuweilen vor ihrem Ausbruch span einiges Arreeden und keine Auchungen. Ich habe aber nie geschen oder gehört, daß nach ihnen übte Zufälle zurückgeblieben oder Eitergeschwölfte ent-standen wären, außer nach begangenen Fehlern der Diet, Erdlinung u. f. 10., da zuweilen Zuchungen erfolgen.

Dinerachtet diefe Blattern die Personen, welche fie befallen haben, nicht gegen die naturliche Unsteedung

ber wahren Blattern in Cicherheit ftellen (und fie auch. nachbem man ichon bie mahren Docten überftanben hat. gu einer andern Reit ben Menfthen befallen), fo glaubt boch Gelle (Pyret. p. 168. ber zten Musq.), baß fie von ben mabren Blattern nicht mefentlich, fonbern nur bem Grabe nach verschieben find. Er behauptet, baf burch fie (ober burch die mabren Blattern) die in bem Rorver porhandene Disposition jur Empfanglichkeit ber Unfectung und Musbilbung bes Blattergiftes nicht fo verminbert morben fen, bag nicht noch nachher bas Blattergift feine Birtfamfeit auf einen folchen Rorper gei. gen tonne. Seine Grunbe, bag alle Arten ber Blattern nicht wefentlich, fonbern nur grabweise verschieben find, und bie Mobification bes Blattergiftes nur von ber Befchaffenheit bes Rorpers und ber luft abbanget. befteben in folgenben: 1) bie Erfahrung zeigt, baf Die Materie von febr bosartigen Blattern gutartige, und bie Materic ber lettern wieber fehr bosartige ber-· vorbringt. - 2) Wahrend einer Epidemie ber mahren Blattern berrichen oft auch bie Erikpoden (ober es gehet gemeiniglich bie Epibernie ber lettern por ber Epitemie ber mabren Doden vorber, fo bag ben uns auch gemeine leute bie Erscheinung einer Blatterepidemie baraus vorberaufagen pflegen). - 3) Dad ber Einpfropfung entfteben oft Pufteln um die Bunde, welche, wenn feine andere Eruption geschiehet, vor ber nachherigen Unftedung und beren Folgen nicht fichern (fiebe oben E. 66.). - 4) Man bemertet auch ben benenienie gen, bie ichon bie Blatterfranfheit gehabt haben, und ben folchen, die gar nicht zu berfelben geneigt find und bod) Blattergift einfaugen (in biefem Rall ift es felten), ober wo bergleichen außerlich an die haut gebracht wird, biefe Pocten, Dier fommen, wie fr. Selle behauptet, bie Pufteln ohne Rieber (es ift both zuweilen ein fleines Ficher baben, f. oben a.a. D.) hervor, unb es merben burch folche Blattern biejenigen, welche bie Poctenfrantlicit

krankheit noch nicht gehabt haben, nicht gegen eine nachfolgenbe natürliche Unstedung gesichert. (Der Fall, bok einzelne Vlatteren von einem natürlichen Unstedung entsiehen. Web eine Vlatteren von einem natürlichen Unstedung entsiehen, und der Anne boch nicht allgemein angesteckt wird, ist wohl selten. Im allen diesen Fällen ist, nach Irn. Selle Behauptung, die Diesposition zu der Unstedung von der Vlatterkunssiehen siehen seweien, und es hat also auch keine solche allgemeine Blattergähtung ertslehen können, daß nun der Körper badurch gegen die fünstige Unstedung gesichert wäre.

Da biefe Behauptung eines so einschiebollen Arzetes von der größten Wichtigkeit ist, so verdient es allen praktischen Aegeten empsohen zu werden, doch über die wahre Natur der Wosspieden u. s. w. Bestücke anzustellen, und die absielenden Ersählungen zu samtellen, Man weiß noch nicht mit Gewisspiet, ob biestlen sich wirtschied insoculien lassen? Dieses läugenen einige, z. B. Zeberden, allein es scheint mit der Ulmstand, daß sie ansteckend sind, das Gegentheil zu beweisen. Sehn die hand die kontieren Gen der in den die Krantfeit sind, so daß jede Unterart gegen die Wiederfanzt sind, das der die Krantfeit sind, so daß jede Unterart gegen die Wiederfanzt sind, das der die Wiederfanzt sind, das die Wiederfanzt sind, das der die Wiederfanzt sind, das der die Wiederfanzt sind, das die Wiederfanzt sind, das der die Wiederfanzt sind, das der die Wiederfanzt sind, das die W

\*\*\*\*\*

## Drittes Hauptstück.

Bon ben Mafern (Rubeola, Morbilli).

633.

Diese Krankfeit ruhrt auch, wie die vorhergehenden, von einer specifischen Ansterdung ber, und es bekommt solche niemand in seinem Leben mehr als einmal. (\*).

634.

Sie befällt am haufigsten die Kinder, unterbessen find aber boch auch erwachsene und felbst alte Personen noch immer in Gefahr, diese Krantheit zu bekommen, wofern sie solche nicht vorher schon einmal gehabt baben.

635.

Diefe Krantseit zeigt sich gemeiniglith im Monat Zumar zuerst, und hatt sohnen bie nach der Mitte bes Sommers on. Allein es fohnen boch auch oft verschiedene Zujälle, die zu der Unsteckung Gelegenheit geben, die Masern zu andern Jahreszeiten hervor-bringen.

636,

Die Masern sangen sich gemeiniglich mit einem Froste an, auf welchen eine Hise solgt, die mit den gewöhnlichen Zusällen des Durftes, einem Mangel bes Appeties, einer Aengstlichkeit, Uebesseit und Erdrechen verfruhpt ist, welche Zusälle ben verschiedenen Patienten auch mehr oder weniger heftig zu sein schenen, Zuwcilen ist gleich von dem ersten Ansange an das Kieber

\*) Mon febe unten ben Bufah von ben Rotheln.

Fieber sehr starf und hestig; ben andern Patienten aber ist es die groep ersten Tage über so geringe, dass man er saum bemerket; alleinal aber wird dassielige seftiger, ehe die Maserstecke selbst herauskommen, weldes sich gemeinigstich am dritten oder vierten Tage der Kransspeit, ur erigiene prieget \*),

637. Ben

- \*) Rach Cullens Rofologie (I. Banb. G. 188. ber beutschen Ueberf.) find bie Mafern ein allgemeines entzundungsgrtiges Rieber (Synocha), bas anftechend und mit Riefen, Thranen ber Mugen und eis nem trochnen beifchern Guften berfnupft ift. - 2m vierten Tage ober etwas fpater +) tommen fleine rothe Alecten bheraus, bie nabe an einander fteben, nur wenig über die Saut bervorragen, und fich nach brenen Tagen in fleine flenenartige Schuppen permanbelu. Rach Cullen giebt es smen Arten, als 1) die gemeinen Mafern, mit febr tleinen gufammenfliefenben febr nabe an einander flebenben (ober traubenformigen, corymbolis) Rlecten, Die faum uber bie Saut hervorragen. Abanberungen biefer Birt find noch: 1) unregelmäßige und mit fcblime men Bufallen verfnupfte Mafern, wo ber Quebruch eher ober fpater und mit fchlimmen Bufallen erfolgt. Bosquillon fabe ben einer Frau von neun und gwansig Sabren, bag nach einem leichten Sieberanfall bie Mafern im Geficht jum Borfchein famen, allein ber Ropfichmerg, bas gallichte Erbrechen, ber catarrhalifche Suften, bie Budfungen und ber fleine gefchwinde unregelmäßige Dule bielten noch fieben ober acht Tage mit einer balb größern balb geringern heftigfeit an. 2m Unfang bes achten Tages sogen bie Glecfen im Geficht, bie erft febr roth und grof waren, fich nabe jufammen und murben pio-Tetfarbig; ce entftanben ein Phantafiren, und alle
- 1) Jumeilen zeigen fich auch bie Blede gleich im Anfang, ober boch eber ale ben vierten Lag, ober auch twieber fpater. 26, 0, leb.

637. Ben diesem Ausbruchssieber (Eruptive fever) ist jederzeit, gleich von dem ersten Anfall der Krankfeit

Rufalle nahmen fo in, baf man einen naben Tob befürchten mußte. Allein balb barauf tamen bie Blede über ben gangen Sorper beraus, Die Bufalle liefen nach, bas Erbrechen hingegen verlor fich nicht eber, als bis fich bie Dafern abichuppten, worauf aber bie Rrante in furger Beit wieberhergeftellt wur-De. Dach überftanbener Rrantheit litte bie Bruft dar nicht, welches Bosquillon zwen Aberliffen, Die er am Ruf am fechften Lag ber Rrantheit machen lieft, und ben am fiebenten Sag gelegten Blafenpflaftern gufchreibet, ba biefes nad, feinem Urtheil Die beften Mittel find, Die Bruft gegen Die übeln Rolgen ber Dafern ju fchusen. Die narfotifchen Mittel und Mittelfalge (vermuthlich bas Riverifche Grantchen ) fcbienen gwar bas Erbrechen gu fillen, allein ihre Wirfung hielt nur furge Beit an. 2) Die Mafern find ampeilen auch mit einer Salgentunbung ober mit einer allgemeinen Reigung tur Raulnif verfnupft (f. unten bie Unmerfung ju 6. 643.). II) Die amente Urt find bie fpgengunten blatterabulithen Mafern (Rubeola variolodes, la rougeole boutonnée). Es fommen baben einzeln fitbenbe über bie Saut berborragende Blecke jum Bor-(chein t). Die Schottlander beißen biefen Musfchlag

4) Es gehen vor ihnen catarrhalische Justille vorher, worauf ethadene ziecke entstehen, die größer als ben Mastern sind, sie mehartig obschuppen und Struben bluterlassen. Sollten biesed nicht sogenamnte Seeinpoolsen spun? wie auch Josepherei (dut. T. Il. P. I. p. 182.) glaubet. Der Undereiger von Cullens Moslosgie erinneret in einer Aumertung S. 190., er doeb biesen ulesstage den inigen Kindern gesehen, die die wahren Mastern, obgleich sehen nachher mehrmals hereschen, doch niemals bekannen. 28. d. 1840.

an, eine Heischerkelt, ein häusiger heischer trockner Juten, und eine gewisse Engbrüsigkeit und Schvierigskeit des Alfremssolens, vorsanden. Zu gleicher Zeit
sind auch die Augentleder etwas ausgeschwollen, die
Augen selbst sind einigermaßen entzändet und biedenen
fart, und es ist daden dierer ein Schumpfen und Riesen zugegem. Gemeinigsich sind auch die meisten Patienten, gleich von dem ersten Ansange der Krankbeit
an, sehr schläftig und binfallig.

#### 638.

Es zeigen fich), wie wir bereits oben erwahnt baben, bie Mafern gemeiniglich am vierten Tage, und awar suerif im Gelichte, worauf fie benn nach und nach auch auf ben übrigen Theilen bes leibes gum Borfchein fommen. Gie fommen querft als fleine rothe Dunfte beraus, und bald barauf erfcheinen fie in fleinen Saus fen benfammen; fie beben fich nicht wie bie Blattern in bie Bobe, man fann aber bod burch bas Gefühl entbecken, baß fie im Wefichte ein wenig bervorragen, an anbern Stellen bes Rorpers aber ift biefes meniger merflich. Der Husschlag behalt im Beficht feine rothe Farbe, ja fie wird zuwellen zwen Tage lang vermehret, allein am britten Tage veranbert fich bas leb. bafte in ein braunliches Roth, und nach einem ober groen Lagen verschwindet ber Ausschlag ganglich, inbem fich die Oberhaut in mehlartigen Schuppen abfonbert. Go lange als bie Mafern vorhanden find,

the Nivies. Cullen fagt, daß ben denfelben gemeiniglich die catarryalischen Aufalte mangesten, die aber ander siche sich von einemenftzene Ammert, dassy nunchmen, indem 3. S. Suvages diese ausbrücklich versichert, und das Journal de Med. 1738. Juillet. D. St. anführt. Das kleyenartige Whéchuyen unterschieber diesen Ausschlag von den Wasstrocken. A. d. ft. ibe.

ift bas Geficht etwas aufgetreten, felten aber fiart ge-

#### 639.

#### 640.

Auch in benjenigen Fällen, wo das Fieber aledent verschwinder, wenn die Masten beraus sind, hält doch der Justen so lange, die sich die Haut abgeschuppt hat, und auweisen noch eine viel längere Zeit an.

Er ist bey allen Patienten, so lange don Kieber dauert, voespanben, wober dem meistentziels die Engewissigste vermehret wird; ja es nehmen der Huften und die Schwierigkeit bey dem Athemholen zuweilen sa des in den der geleiche der Deser Anne und die Schwierigkeit der der geschiebet es doch nicht ereignen, sehr oft aber geschiebet es doch nicht epter, als die der Aussichlag schon wirklich verschwunden ist, und die Werthaupt bat.

Oft werben auch die Patienten nach biefer Periode von einem Durchfall befallen, ber gemeiniglich einige Beit forsbauert.

#### 641.

Er pflegen oft nach den Masen, auch wenn folche nicht eben allzu bestig und schliem gewesen sind, in fammatorischen Kransselten zu entsteben. Dierunter gehören hauptsächlich die Augenentzundungen und die Lungenstucht.

642.

Wenn man ben den Masern eine Aber öffnet, und dass die Allemanden der Allemanden der Schlicherung des seinsichten der ihmflände Feiles des Wintes begünftigen, so sondert sich derselbe allemat von dem übrigen Witte ab, und bebeckt die Oderfläche dessischen die Weise, wie man solches den den instame matorischen Krankbeiten wahrzunehmen pflegt.

643.

Gemeiniglich ist ben den Maseen, auch in benensenigen Fällen, wo dieselsen sehr hestig sind, keine Neigung ur Fäulinst vorfanden. Unterdessen aber glebt es doch auch Benstein, wo sowohl in dem Verlauf der Krantbeit selbst, als diesendern nachdem die Mosern stoch ihren gewöhnlichen kauft vollender hoden, eine solche Neigung zur Fäulnist wahrgenommen wird. — Man sehen biervon Watson in dem vieten Vande ber kondener Vernerkungen No. 11. S. 112, der deutschen Uberestung ?).

644. Hus

\*) Morton behauptet, es babe gu London im Rabe 1672 'eine fo bosartige Mafernepidemie geherricht. bag alle Wochen mehr als brenhundert Berfonen baran geftorben maren; allein es ift biefes nur ein ungewiffes Gerucht, denn Dr. Dietinfon hat in bem vierten Banbe ber Conboner Bemerfungen aus ben Lobtengetteln bewiefen, baf im Jahr 1672 uberhaupt nur 118 Perfonen an ben Dafern verfforbeit find. Im Sahr 1671 ftarben ibrer fieben, und int Sabr 1673 beren 195 baran. Im Jahr 1674 aber tobteten bie Dafern 795 Perfonen, Die an Derients nen Urt farben, welche Gydenbam unter bem Damen ber unordentlichen Mafern befchreibet. Diefes mar die Schlimmfte Epibemie, Die je gu London Beherricht bat, die vom Jahr 1742 ausgenommen, wo 981 Perfonen ale an ben Mafern berftorben angegeiget murben, welches noch um ein Biertheil mehr.

611.

Aus alle ben, was ich oben (§. 637 bis 642.) von ben Masern gesagt habe, wird, wie ich glaube, erhellen,

mehr, als ben berjenigen Epidemie ift, beren Mor-

Watfon bemertet in ber oben angeführten Ilhe banblung, baf die bosartigen Mafern bon ben gemohnlichen, eben fo wie bie abstehenden von ben aufammenfliefenben Blattern, verfchieben finb. Er hat in bem Kindlingehofpital zwen Epibemien bas pon gefeben. 3m 3. 1763 befamen von 312 Rine bern, bie in biefem Sofpital waren, bunbert und grongig bom vierten Man bis gum neunten Junius bie Mafern, bren bavon maren aber gwifchen bent erften Upril und vierten Dan bamit befallen worben. Es ftarben bon allen biefen nur neungebn, allein viele bon benen, bie bavon famen, hatten fo viel burch bie Rrantheit gelitten, bag man fie auf bas Land fchicfen mußte, wo fie fich nur langfam erbolten. - Eine anbere Epibemie mar bie bom 3. 1768. Sier wurden 139 Rinder von 438, Die bas male bas Sofpital enthielt, mit ben Mafern befallen; von biefer Unzahl farben nur fechfe. Es ftarben alfo im Jahr 1762 bon feche Rranten einer, und im Igbr 1768 einer bon bren und grangig, und es erfolgte auch in biefem letten Jabre, obgleich bie Rrantbeit in foldem gu eben ber Jahrszeit als im Sabr 1763 berrichte, boch bie Wieberherftellung niel geschwinber.

Diese bösartigen Masern nahmen ihren Anfang mit einem Thrianen und einer Entgündung der Augen, mit einem Dussen und mit einer allgemeinen Schodder, worauf meistentheils eine sehr unruhige Nacht zu folgen psiegte. Um folgenden Tag batt gemeiniglich das Fieber dertächtlich zugenommen, die Kransen klagten über eine Schwere und Schwerz im Kronsen klagten über eine Schwere und Schwerz im Kopse, und die Mosten siegen an ausgehörtschen, so daß sie meistens an diesen zweiten Tag über den ganzen Körper zum Vorschein kannen. Au gleicher Zeit nahm

II. 23and.

baß fich folche hauptfachlich burch ben mit benfelbett verknüpften Cotarrb, und bie ben ihnen in einem ziemlich

> nahm auch bas Thranen ber Augen und ber Suften au; ber Kranke flagte über eine farte Dibe und Mengftlichfeit, und mar febr unruhig. Das Uthems bolen war gemeiniglich beschwerlich, und es war fein Muswurf vorhanden ; gewohnlich mar auch bie Sout trocken, ber Sals bunfelroth und bie Bunge febr unrein. Der Durft mar febr ftart, ber Buls febr gefchwind, aber felten voll, und bie Rranten beflagten fich über eine große Schwäche. Diefe Bufalle vergiengen gemeiniglich erft nach vier ober funf Tagen, und zuweilen noch langfamer, allein ben ben meiften Patienten verschwanden die Mafern um Ende des vierten Lages. Alles biefes machte Die erfte Periobe ber Rrantheit aus.

Die zwente Periode berfelben nahm bon berienis gen Beit ihren Anfang, wo bie Rieberhine abgenoms men hatte, und der Ausschlag perschwunden mar. Ben ben meiften Perfonen verwandelte fich bad Thranen ber Mugen in eine febr befchwerliche und langwierige Mugenentgunbung. Der Suften, Die Beflemmung und bas beschwerliche Athemholen hielten in ber nehmlichen Defrigfeit an, ja biefe Bufalle waren zuweilen noch ftarfet, ale ben bem Alus bruch. Bu gleicher Zeit maren bie Rranfen auch febr unruhig und dugftlich, und es war faft gar tein Auswurf vorhanden. Der Durft nahm ab. ber Pule mar lanafamer und zuweilen unregehnaffig. Ben vielen Patienten, und zwar fonderlich bei benenjenigen, die ben Durchfall hatten, war bie Edwachheit fehr groß. Die Rranten wurden fobann febr mager. Wenn bas Phantofiren bornt fam. fo geinet blefes einen naben Tob ang allein wenn biefe Bufalle gelinder wurden ober nar verfcmanben, fo wurben bie Datienten wieberhergeftelit.

Es farben nur wenig Rrante in ber erften De. riobe ber Rrantheit, ben vielen erfolgte ber Tob in ben erften gwen ober brep Tagen ber gwenten Degiemlich heftigen Grabe vorbandene Reigung gur Entgunbung, von anbern abnlichen Ausschlagsfiebern au untere

riobe, allein bie groffte Angabl gieng in ber gwenten ober britten Boche ber Krantheit barauf, ja es ftatben fogar einige langer ale einen Mongt nach bem erften Unfang berfelben. Ben einigen gieng bor bem Tobe ein beschwerliches Athemholen porber. ben anbern eine Urt von Ruhr, welche anzeigte, baf Die Gebarme gelitten hatten, ja es murbe fogar ben einem ber lettern ber Daftbarm branbicht, und ben feche anbern entffand ber Brand an anbern Theis Ien bes Rorpers. Ben ben meiften Mabchen, bie an biefer Rranfbeit farben, maren bie Zeugungs. theile brandicht. Zwene bavon hatten Gefchmure im Munbe, Die bas Inwendige beffelben fo anfraf. fett, bag ber Bacten por bem Lobe nach aufen gu burchfreffen mar. Ben einem murbe bas 3abne fleifch und bie Rinnlade fo gerfioret, baf auf ber ein nen Geite bie meiften Babne por bem Tobe beraufe fielen. Ben benen, bie bavon famen, blieben noch lange Zeit Geschwure an ben Lippen und bem Dunbe übrig. - Surbam hatte im Jahr 1755 ju Plymouth ben einer Mafernepibemie fchon faft bie nehmlichen Bufalle wabraenommen.

Es wurden einige Patienten burch biefe Rrante beit fo gefchmacht, bafffe, auch nachbem alle fchlimme Rufalle aufgehoret batten, boch feine Rahrung tu fich nahmen, und febr abgezehret flarben. Ben eie nem erfolgte ber Tod erft fiche Bochen nach bem

Dinfall.

Ben ber Leichenoffnung fand man ben benen, bie an bem angflichen Uthembolen nach Berfchwine bung bes Riebers und Musichlags geftorben maren, nur wenigen Schleim in ben Meften ber Luftrohre; allein bie Gubftang ber Lungen war gang weich, und Die Blutgefaffe febr verftopft und ausgebebnt. Ben einem Rinbe, bas am neungebnten Tage mit einem febr befchwerlichen Athembolen und einer groffen Schwachheit geftorben war, fand man bie gungen mit bem Rippenfell febr verwachsen. Die Lungen fires.

unterscheiben pflegen "). Es entsiehet baher auch die größte Gesahr ben den Masern hauptsächlich bavon, baß ben ihnen eine Lungenentzundung bazu kömmt.

645. Es

ftrotten voll Blut, und ber linfe Lungenflugel fiena an brandicht zu werben. Es mar auch ein Theil bes fogenannten leeren Darmis entrunbet, unb ente hielt viele Burmer. - Ben einem anbern, ber nach bren Mochen ftarb, binnen welcher Zeit bas Athemholen immer febr befchwerlich gemefen mar, ber viele Tage einen collignativifchen Durchfall gehabt. und fich uber einen farten Schmerz unter ber linfen Schulter beflagt hatte, und ber ploplich geftorben war, ohne bag er fich fchlimmer als porber gu befinden defchienen batte, traf man bie Gefaffe ber Lungen febr ausgebehnt und einen betrachtlichen Theil bes linten Lungenflugele fphacelirt an. Es batte ber falte Brand bie Blutgefafe gerfreffen, und eine Samorrhagie berborgebracht, moburch faft bie nante linte Bruftboble mit Blut erfullt mar. Der fobacelirte Theil ber Lungen enthielt eine betrachte liche Denge von einer faulichten und fehr übelriechenben Jauche. - Ben feinem Berftorbenen fand man eine Cammlung bon eiterartigen Reuchtigfeis ten, fonbern ce jeigten vielmehr alle Erfcheinungen ben falten Brand an. 21. d. fr. Heb.

Die Mafern find von den übligen hautausschlägen leicht zu unterscheiden; man kann fie nur mit dem Erdarlachseber verwechteln. Sobald aber als der vollige Ausbruch verselber geschehen ist, so ist der vollige Ausbruch verselber geschehen ist, so ist der einterscheil beicht zu entderen; den nam bemert gegen det vierten Lag lieine rothe Mitchen auf dem Beschaft, welche sich mit einander verwingen, und eine Art von neben einander in haufen siehen und eine Art von neben einander in haufen siehen erchartachsieber nicht vochrimmt. Utebigene ziegen sich ben die für ehrer nicht die Cataerbolischen Aufälle, welche die Angern beschändig bendierte.

Bir fennen bie Natur berjenigen besondern Materie, welche die Mafern berborbringt, eben fo wenig. 645. Es fint baher ben ihnen hauptsächlich solche Mittel nöthig, welche die Neigung zur Entzündung verhüten

als wie bie Ratur bes Blatteraiftes. Diefe Rrantbeit ift in ihrer Ericheinung einformia, und fie pflegt allemal in ben nehmlichen Jahresteiten miebertufommen. Dieweilen zeigen fich bie Onmptome bes Catarrhe viele Tage bor bem Musbruche, unb es bouren folche eine langere ober furgere Beit. Cobann aber wird ber Musbruch oft mit gefährlichen Bufallen begleitet. Einige Schriftsteller verfichern, bafi bie Rrantheit bismeilen plotlich verfchmunben, und nach Berlauf von bren Bochen wiebergefommen fen; und andere fubren an, bag ber Musfchlag auf imeen ober bren Tage fich verloren habe, und hernach wieder jum Borfchein gefommen fen. Daber ift bie Meinung entstanden. baf bie Mafern in ber nehmlichen Jahreszeit zwenmal ben Rorper befallen tonnen, Dan tann bon biefer Erfcheinung einen Grund angeben, wenn man annimmt, bag Die Blubtchen ber Dafern eine gewiffe Beit gu ihrer Abfchuppung erfordern, und bag folde, wenn irgend etwas ben Musbruch berfelben verbinbert, fo lange unter ber Saut, obne baf ber Musbruch erfolgt, juructbleiben, bie eine anbere tirfache bingntommt, welche ihre Erfcheinung auf ber Saut be-

Die Jufülle bes Catarrhs und die Reigung gur Entzühdung find mit dem Massern ungertenulich verdunden. Die erstent schnen vielleicht von einer greiffen Verwandlissoss zwischen der Ausbichlagsmaterie und der Materie der Ausbünssungerinden. Diese Verwandlichoft ist nothwendig, um den Ausleife Verwandlichoft ist nothwendig, um den Ausgusterben. Es ist befannt, das die Ausburgung flungsmaterie auch eine geoße Verwandlichoft mit der Materie der Echseindlissen die Ausburgung defellen vermehret, sohald als wie die Ausburgung unterdrückt wird. Man nung daßer die catarrha-

lifchen

und vermindern können; besonders aber wird ben biefer Krankheit bas Aberlassen nothwendig, bessen man sich

lifchen Befchwerben ale eine Rolge bes Untriebs ober Der Determination ber Rrantbeitsmaterie betrachten. welche fich nebft ber Musbunftungsmaterie nach ben Schleimbrufen giebet. - Es ift bemnach leicht eingufeben, warum ben biefer Rrantbeit, fo wie ben fehr vielen andern, ein Catarrh porhanden ift. Deme obnaegchtet aber icheint bier auch noch eine anftedenbe Materie, welche zu bem Catarrh Gelegenheit giebt, mit im Spiele gu fenn, welche befonbere fich auf bie Drufen ber Luftrobre und bauptfachlich ber Defte berfelben mirft. Bielleicht beruhet biefes auf einem Gefete ber Circulation, welches von einer befonbern Angiebungsfraft ber Rrantheitsmaterie unabhangig ift. Gelbft im gefunden Buftande mirft fich die Ausbunftungsmaterie oft auf die erwähnten Drufen, ein Umftand, ber und glauben macht, baf Diefelben ben ben Dafern nur nach ber unterbruckten Ausbunftung angegriffen werben, und fic fcbeinen fodann mit ber haut fich zu bereinigen, um die Rrantheitsmaterie nebft ber Materie ber Musbunfung aufzunehmen.

Der husten ift bei ben Mastern anfangs trocken, bernach wied de teucht, und ber Ausbrumf findet sich ein, welcher lettere ein gutes Zieden ist. Die Weisgung zur Sutzündung fann als eine Jolge bes Castang zur Sutzündung fann als eine Jolge bes Castang zur Sutzündung fann als eine Jolge bes Castang zur Sutzündung bealeiter wie einer Entrandung der einer eine eine Bealeiter wie einer Entrandung der einer eine einer eine Bealeite wie eine Bealeite wie eine Bealeite wie eine Bealeite eine Bealeite wie eine Bealeite wie eine Bealeite eine Beale

noch

noch fort. Es fann fogar eine neue Determination entfteben, welche ju ber Erscheinung bes Riebers nach bem Hugbruche ber Mafern Gelegenbeit giebt. Sat bie Kranfheit aufgeboret. fo fann bie inflammatorifche Disposition fortbauern, und fich auf irgend einen Theil bes Rorpers werfen. Es ift ichwer gu beffimmen, ob biefes babon, baf bie Rrantbeite. materie im Rorper guructbleibt, ober fonft bon einem anbern wibernaturlichen Buffanbe berrühret, Die Rrantheiten, welche nach ben Dafern, befonberg aber nach ben Blattern, ju folgen pflegen, find pft mit gefährlichen Somntomen begwegen ber-Inupft, weil bie Reigung gur Entgundung, welche burch bie vorbergebende Krantheit bervorgebracht worben war, fich erft nach bem Berlauf einer gewiffen Beit vertieret. Daber will Warfon nicht. baff man bie Blattern gleich nach überftanbenen Drafern einpfropft. 2. d. fr. Ueb.

e) Wofern nehmlich nicht die Krantheit faulichter Art ift. Siehe §. 646. A. d. Ueb,

Sin

dung selten während des Ausbruchssteders entsteden, und diese leitere zuweilen unmittelbar vorher, ehr die Masern heraussommen, ziemlich heitig ist, wenn gleich die darauf solgende Kransfeit sehr gelinde wird, so hat man das Aberlassen selten den dem Ausbruchssteder nöchtig, und es kann solches oft so lange verspart werden, die verleicht in dem Fortgange der Kransseit die Gefahr noch größer wird,

#### 646.

Ben allen Maserfranken, ben benen keine offenbaren Kennzeichen ber Fäulniß vorhanden sind, ober wo man keine Ursachen hat, aus der schon bekannten Natur der Spidemie eine Fäulniß zu bestürchten "), ist

Das Aberlaffen ift nach gefchebenem Musbrnch portheilhafter als vorher, ob man es gleich, wenn fchlimme Bufalle, 1. D. Engbruftigfeit, befriges Bieber u. f. m. vorhanden find, bie gange Rrantheit bindurch vornehmen faun. Unterbeffen rath unfer Berfaffer boch, wenn es moglich ift, baffelbige bis auf benjenigen Zeiepunte gu verfparen, mo bie Daferfleche berfchwinden, weil bier bie allgemeine Reigung gur Entzundung locale Entzundungen herborgubringen und bie gungen anzugreifen pflegt. Denn auch vor bem Musbruch eine folche Mengftlichfeit und Befchwerlichfeit bes Uthembolens vorhanden ift, baff fie bas Aberlaffen zu erfordern icheint, fo berfchwinden boch biefe Bufalle gemeiniglich nach bem Unebruch. und es ift alfo bas Aberlaffen bier nicht fo nothwendig ale am vierten Lage, wo bie Mafern fich ganglich perlieren. Danert fobann bas Rieber und bie Engbruffiateit fort, fo muß man, nach Cullen in feinen Borlefungen, burchaus jur Aber laffen. Er ficht bas Aberlaffeit an biefem Lage fur fo mefentlich an, baff er es, wenn es moglich ift, nicht am vorbergebenben Tage vornimmt, ober wenigftene nur menig Blut weglaffet. 2. d. fr. Heb.

\*) Watson nahm im Anfange ben ben faulichten Ma-

das Aberlassen als dasjenige Mittel anzusessen, auf welches man sich hauptsächlich zu verlassen hat. Unterdessen aber können doch auch die küstenden Purgiermittel,

fern feine Auffucht allemal febr geitig gum Aberlaffen, wiederholte ed auch in ber erften Periobe ber Rrantbeit, wenn ber Suffen und bie anbern Bufalle ber Lungenentzundung betrachtlich waren, affein er fand balb, baf biefe Busleerung bier nicht fo viel Muken als ben ben gewöhnlichen Mafern fchaffte. Er lief auch in ber gwenten Periode ber Rrantbeit. wenn bie Rieberbite und ber Musfchlag verfchwunben mar, bas beschwerliche Athembolen aber noch fortbauerte, jurveilen Blut, allein es fchaffte folches feine Erleichterung, ja es fchien fogar bic Schwache ju vermehren, ob es gleich ben biefen Umftanben Sydenbam porgiglich empfiehlt. Da nun Watfon fahe, bag bas Aberlaffen, pb es aleich bie allgemeine Boliblitigfeit berminbert, boch bie Berftopfung und Erweiterung ber Lungengefage nicht hob, fo ermablte er eine andere Methobe. Er leerte nehmlich, nachbem er einmal gur Aber gelaffen hatte, ben Dagen und die Gedarme burch fleine Dofes bes Brechweinfteine aus. Diefes Dittel jeigte fich febr nublich, und magigte überhaupt bie Bufalle. hierauf verordnete er fublende und gelinde antifeptifche Mittel. Er fuchte bas Bimmer fuhl gu erhalten. Die Patienten mußten, wenn fein Durchfall vorhanden mar, viel von einem Bruft. trant mit Squerhonig, ober Gerftenwaffer mit Efig erinfen. In einigen Sallen, mo bie Bufduc febr beftig maren, ber Rrante febr unrubig und Die Daut trocken war, leificten bie lauen Baber febr gute Dienfte. Dan lief bie Rranten fo lange barinnen bleiben, ale fie es vertragen fonnten. Diefe Curart wurde befonders fo lange, ale ber inflammato. rifche Buftand borbanden mar, angewenbet, allein fie war ben ber nachher entftebenben Schwache nicht mehr bienlich. Die Blafenpflafter maren in ber erften Beriobe ber Rrantheit nicht fo nublich, ale in ber gwenten.

90

pornehmlich aber bie auf bie Seite und zwischen bie Schultern gelegten Blafenpflafter, einige Dienfte leiften ").

647. Mas

In biefer groenten Periobe, wo bie Datienten febr fdmad waren, unterftubte man folche burch Wein, ben man ihnen in Soniamaffer ober in ihren gemohnlichen Getranten agh. Wenn ein colliquatipifcher Durchfall mit Colifichmergen vorhanden mar, fo agb Watfon ben Aufguß von ber virginifchen Chlangenwurgel mit ber hergffartenben Confection, und fente gumeilen noch einige Tropfen von bem fluffigen Laudanum bingu. Er lief baffelbe auch in Coffieren bon einer bunnen Bribe bom Schopfenfeifch benbringen. Der Krante wurde baben mit Reifischleim genahret. Mugerbem zeigte fich bie in einer farten Dofis gegebene Abtochung ber Riebereinbe, wenn ber buften und Die Enabruftigfeit nicht betrachtlich maren, febr nublich. Zuweilen aber vermehrte biefes Mittel auch bie Engbruftiafeit, fo baf man, obgleich eine Meigung jum falten Branbe porbanben mar, boch bamit ausseten, und bie virginifche Schlangenwurzel bagegen geben mußte. Die awar nicht fo wirtfam war, ben ber aber boch bie Bruft nicht fo litte. Diefes beweifet, baff, wenn in faulichten Rranfheiten eine Lungenentzundung baraufommt. biefelbe bem Urste bie großte Beichwerbe verurfacht, vornehmlich wenn bie Kranfheit fchon einige Reit gedauert bat.

Die Dilch Schaffte in Fallen, wo die Patienten aar feine anbern Dabrungsmittel vertragen fonnten, ben Kranten Erleichterung, und ichien diefel-

ben gu ftarfen. 2. D. fr. 11eb.

\*) Hufer biefen bier empfohlnen Mitteln ift aum ber Brechweinstein febr nastich, wenn man foleben au ber Reit, mo bie Dafern eben beraftommen mollen. in fleinen Dofen giebt. Diefes Mittel erleichtert ben Musbruch, und verhindert ben Durchfall ber in einis gen Epidemien in der Folge (wenn viele Unreiniafeiten in ben erften Wegen borbanben find, und man biefelben nicht ausgeleert bat) febr leicht, nachbem fich

Mas ben ben ben Masern porhandenen trockenen Suften anbelanget, fo fann foldber burch einen baufigen Gebrauch bemulcirenber Bruftmittel erleichtert merben, es mogen folche min schleimichter ober blichter Urt fenn, ober ju ben fuffen Dingen geboren. Jeboch iff in Unfehung bes Gebrauchs Diefer bemulcirenten Dinge noch zu bemerten, baß folche bie Scharfe ber Blutmaffe nicht fo febr einwickeln und verbeffern, als man es gemeiniglich zu glauben pfleget. Ihre Wirfung bestehet hauptfachlich barinnen, baß fie ben Schlund und Sals inwendig übergieben, und hierdurch verbinbern, baf felbiger von ben fcharfen Gaften, bie aus ber lunge berauskommen, ober aus ber Dafe berabfließen, nicht fo beftig gereißet werben fann.

648.

Das allerwirffamfte und gewiffefte Mittel aber, moburch man ben Suften ben ben Mafern maßigen und beruhigen fann, ift ber Mobnfaft, wofern nur bie ubrigen Umffande ben Bebrauch beffelbigen erlauben. Man tonnte gwar glauben, baf bie Opiate ben ben Mafern , ba ben folden bie Deigung gur Entzundung in einem giemtich beftigen Grab vorhanden ift, nicht gebraucht werben fonnten. Und ich glaube auch wirflich, baff, wenn ein beftiges Sieber und eine ftarte Enabruffigfeit bie wirfliche Begenwart ober boch bie Befohr einer Lungenentzundung zu erkennen geben, bie Opiate febr unfchicftich fint, Allein ben folchen Datienten, mo bie Engbruftigfeit nicht allzu ftarf ift, und mo man fich bes Averlaffens jur Berbutung ober Berminberung ber Entzundung bereits auf eine geborige 21rt bebienet bat, tann man, wenn ber huften und

bie Mafern abgeschuppet haben, ju entfichen pflegt. 21. d. fr. 11eb.

93

bie Schlaflofigkeit bie bringenben Bufalle finb. auch bie Opiate ohne Schaben, und mit großem Bortheile bes Rranten, gebrauchen. Ben allen mit einem Mus-Schlage begleiteten Riebern ift nach meiner Deinung eine gemiffe Scharfe burch ben gangen Rorper perbreitet, bie einen farfen Reif verurfachet. Die Opiate aber fonnen bie Wirfungen biefes Reifes perhinbern. und sie werben allemal Nuten schaffen, wenn kein befonberer Umftanb vorbanben ift, ber ihren Gebrauch ausbrücklich perbietet ").

Mon den Mafernt.

649.

Die meiften Merate halten es für nothwendig, ihre Datienten, wenn fie bie Mafern pollia überftanben haben, und zwar auch in benen Rallen, mo feine Rrantbeit gurudbleibt, verfchiebene Male gu purgieren. Gie haben baben bie Abficht, bie noch vorhandenen lleberbleibsel von biefer Rrantheit abutühren, bas ift, einen Theil ber Materie ber Rrantheit, ber, wie man gemeiniglich glaubt, noch lange Brit barnach in bem Rotper guructbleiben fann. Sch fann Diefe leftere Deinung nicht ganglich verwerfen, fo wenig ich auf ber anbern Seite glaube, bag bie Ueberbleibfel ber Dafermaterie, bie burch bie gange Maffe bes Blutes pertheilet finb. burch Durgieren ganglich aus bem Rorper gesthaffet werben konnen. Dach meiner Meinung militen

\*) Man hat nicht Urfache, bie narfotischen Mittel gu Sie fchaffen baburch, baf fie ben localen Reit beben, mehr Rugen, ale fie burch bie Dermehrung ber Meigung gur Entgunbung ichaben. Cullen bat (wie er in feinen Borlefungen verfichert) fie nach Sydenhams Benfpiele in giemlich großen Dofie und allemal mit gutem Erfola gegeben, und fie baben auch mir felbft in Rallen, mo ber Suften febr ftart war, febr gute Dienfte geleiftet. Zinm, D. fr. Ueberf.

muffen wir, wenn wir bie übeln Rolgen ber Mafern vermeiben wollen, nicht fowohl bie noch in bem Rorper porbandene Masermaterie abzusübren suchen, als vielmehr ben inflammatorifchen Buftand bes Rorpers, ber burch die Krankbeit hervorgebracht worden ift, au perhuten und wegguschaffen bemübet fenn. Bu biefem lefte tern Enbawede fann bas Durgieren allerbings nuflich fentt, allein ein Aberlaffen, bas nach ben porbanbenen Rufallen ber Melgung gur Entgundung eingerichtet ift. wird noch weit größern Mugen ichaffen ").

Da man in neuern Zeiten aus einer vielfaltigen Erfahrung ben großen Rugen tennen gelernt bat, ben bie talte luft ben bem Musbruchsfieber ber Blattern gu leiften pfleget, fo bat biefes einige Merate auf bie Bebanken gebracht, baf man auch ben ben Masern ein fo fubles Berhalten mit eben fo viel Rugen befolgen laffen konnte. Allein es mangelt noch bis jest an Erfabrungen, welche bie Wahrheit biefer Meinung beståtigen fonnen. Go gewiß es ift, bag eine von außen an ben Rorper gebrachte Bige ben ben Mafern . fo mie ben ben meiften andern inflammatorifchen Rrantbeiten, febr fchablich werben fann, und fo febr biefes auch beweiset, bag ber Rorper ben biesem Ausschlag Die gange Rrantheit hindurch nur in einem mäßigen Grabe von Darme gehalten werben muß; fo miffen wir boch immer noch nicht, in wie fern in jeber Deriobe Diefer Rranfheit eine falte luft ohne Schaben bes Datienten an ben Rorver gebracht werben tann. Die Schluffe aus ber Unalogie fund, obnerachtet bie Mergte fo oft gu

\*) Eine ober zwen gelinde Abführungen find allemal nutlich. Ben fortbauernbem Suften und einer Inthae tur Lungenfucht find Milch, Molten, bas ist. landifche Moos, ein Blafenpflafter gwifchen Die Schultern u. f. w. ju gebrauchen. 2. d. Beb.

denselben ihre Justucht zu nehmen psiegen, doch fast immer träglich; und wonn auch die Aehntichkeit der Massern uns versiehen könne, während des Ausbruchesischen uns versiehen könne, welche die Ausbruchesischen Körper der fregen dust auszuhern, de scheinet doch die Achntichkeit, welche die Massern gleicher Zeit wirt dem Catarth haben, die fes Versohren zu verbieten. Es mangelt nicht an Zeosspielen, von den Presonen, der welchen die Massern sich waren, der die kust Gelegensheit gegeben hat, das sollte der haben Körper hervorbrachten. Solche Justille aber können, wie eine häufige Erfahrung zeiget, daburch gehoben werden, den men den Körper vielerung eines daburch gehoben werden, den der Körper vieler erwärenet, und hierdunch es dehin beinger, daß die Massern auf das neie zum Vorschein kommen. 3).

Bufdee

\*) Es ift ben ben Mafern alleinal ein catarchalischer Bustanb vorhanden, welchen die Kätie- vermehren kann. Man muß darber auf ber einen Seize nie bas kalte Berhalten in den Rassen eines Kranken ich auch auf der andern den Kranken nicht zu farf zuberken und das Jimmer nicht zu heiß machen lassen, auch bester nur das Jimmer nicht zu heiß machen lassen, auch bester forgen, daß die Luft berweuert wiede. Ein zu beisse Archalten vermehrt die Jihe und Reiguma zur Entzündung 1). —

Some (im Jahr 1758, f. oessen Princ, medic. L. II. Sect. 8. und Medical Facts p. 258.) bat bersucht, bie Masters teinsuptropsen; er machte einen Einschulte in jeden Lein, und ledte ein weisse demumostle hinein, die man in das Stut eines Masterkaufen getaucht hatte, beg dem man un einem Ort, wo die Masters sich bid stadt fanden, einen sleichten Einschulten getaucht dat den einen sleichen Einschulten bei dem machte. Eutsten sleichten Einschulten des den den in seinen Wortschungen) behauptet aber, daß der

†) Much entstehet der Juften nach den Mafern oft daber, wenn sich der Kranke zu zeitig der Luft ausfetze. 21. d. 18eb. Die Mafern sind, so wie die Pocken, zuerst von Abasse im neunten Jahrhunderte bestprieben werden, wie diese, aus Afrika berzustammen. Es können die Kinder folde auch im Mutterleibe bekommen, und mit Wasseslecken geboren werden. Sie steden früher als die Blattern, und, wie es mir scheint, bauptsächlich um die Zeit der Abschuppung an. Man glaubt, daß sie zweymal wiederkommen können. Siehe Rosen Kinderkranspeit. S. 295. der vierten Aussagen vorhanden zu sein, auch innertial sinden sich Massern vorhanden zu sein, Auch innertial sinden sich Massern vorhanden zu sein. Auch innertial sinden sich Massern vorhanden zu sein, auch innertial sinden sich Massern vorhanden zu sein, zuch innertial sinden sich Massern vorhanden zu sein, zu ein gewalten vorhanden zu sein, zu einige wollen sogar Masserschaft zu der Verleiche gerücken vorhanden zu der Verleiche serwichter, ja einige wollen sogar Masserschaft zu der Verleiche gerenden vochgenommen habern.

Ben bem Ausbruchofieber ist ber Gebrauch bet Elpftiere, bas Baben ber Füße und Sanbe nuglich.
Gegen

Erfolg biefer Operation ungewiß sen. Won zwölf Simbern, ben denen man sie machte, bekann nur eins die Mastern, und auch diet war es ungewiß, ob wierklich blos die Einsprohung und nicht eine nus einklich die Einsprohung und nicht eine nus einklich wirche eine Architele Angeleckung dies Krantfeit vertracht hatte. Unterdesten und Der Vol. v. und im VI. Vand der dereiche (Lond, med. Odt. Vol. v. und im VI. Vand der beite führt, Monn hat sicher ihr, wir et fagt, noch verkösstert, indem num sich sicht eine Viewer der der der Vollender der Verankfeit hervorstießenden Wasserstelle der Verankfeit hervorstießenden Wasserstelle der Verankfeit dervorstießenden Wasserstelle der Verankfeit hervorstießenden Wasserstelle der Verankfeit dervorstießenden Wasserstelle der Verankfeit dervorstießenden Wasserstelle der Verankfeit dervorstießenden Wasserstelle der Verankfeit dervorstießenden Verankfeit zu der Verankfeit der Verankfeit zu der Verankfeit der Ver

tt) Dieses hat Moneo gethan. Siehe den jüngern Aler, Monro de venis lymphaticis. p. 58. Man hat auch den Speichel der Kranken und die abgeschuppten Stüden der Oberhaut genonimen. Anm. D. Uebers. Gegen das Erbrechen ist oft bioses warmes Getranke, 3. D. von Camillenthee, schon hinreichend. Nührt es von gallichten ober andern Unreinigkeiten her, so bessen Verchmittel. Gemeiniglich hort das Erbrechen nach dem Ausbruch auf. Dauert es aber fort, so zeigt dies ses viele Geschr an.

Außer ben gewöhnlichen Brustmitteln, burch die man den Husten in den Masten zu sindern sucht, worwanter sich senderlich die Absodung von der Eibischwurze zu mit einvos Eusspolz, die Absodung von Kleingen mit Honig, das Decoct von Salab und der Aufguß von kelnsamen nußlich erzeigen, seisten auch die in kleinen Dosits gegebenen Spiesslassnicht, als 3. B. Dertschweinstein in kleiner Dosits, oder der Spiesslassnicht, als 3. De Brechweinstein in kleiner Dosits, oder der Spiesslassnicht gute Dienste. Säuren sind wegen des Hustens unschäftlich.

In dem Durchfall, der ben den Masern entstehet, kann man, wenn derselbe hestig ist, in welchem Falle wiele Gesaft vorsanden ist, Abdaarber und die Columbo, und des Abends ein Opiat, außerdem aber schieden Mittel und Gertänke geden. Einige empfesten ist Milth und Emussionen. — Die Augenenfahrung ist mie Blutigeln und lindernden Mitteln auf

behanbeln.

Die bösartige Beschaffenheit der Masern rühet von der eidemischen Constitution, und in einzelnen Fällen von der Besandlung oder besondern Leibesbeschaftenheit heit her. Das den ihnen vorspandene Fieder ist deher des gleich meist catarrhalischer und instammatorischer Urt ist, doch auch saulicht, gollicht, gollicht, schlicht, nervös u. f. w., wormad voerzüglich die Behandlung einzurichten ist: eine Negel, die man jungen Alexten unter genug einschaffen fann. Die Masern sind überhaute im groeten und dirtten Jahre, hernach ader Err, wachsenen am gesäptlichsten. Tuslan der Urtern vachsenen am gesäptlichsten.

Bifage jum britten hauptflud. Don ben Rorbeln (Rubeolae, Rofalia).

Sisse sie Krankbeit, beren unfer Wersaffer wecht in gegenwärtiger Schrift als in seiner Tossologie nicht erwährt, daher vor sie einiges davon ansübern wollen. Man sehe auch die Anmerkung des Lieberisers von Eullene Nofologie zur Seite 190, des ersten Beils, und Vogele Handbuch der praktischen Akungmischlichen Argeiten Teils, und Vogele Handbuch der praktischen Akungmisselfenschaft, den Iten Teil. S. 219.

Der Dame Rotheln ober Ritteln wird an vie-Ion Orten auch ben Mafern bengelegt, und überhaupt werben unter biefem Ramen fo viele von einander verfchiebene Ausschläge befchrieben, bag man noch immer nicht weiß, ob es wirklich bie nehmlichen Arten pon Ausschlägen und Rranfheiten find. Oft fint bas, mas bie Edriftfteller (3. 3. mitunter de Bergen de rofeolis, Franc, ad. Viad. (740.) unter biefem Ramen befchreiben, Mafern over Scharlachfieber gemefen, Das. was man in Sachfen fo beift, fonnte man, wie in ber Ueberfegung von Cullen a. a. D. erinnert wirb, mit bem Ramen ber falfchen Mafern belegen. Die Ricce find runber, breiten fich aus, und fliefen faft aufammen, fo bak bie Baut gang roth aussiehre. Das Fieber und alle Bufdlle find leicht. Diefe Rrantheit gebet ginveilen vor ben mabren Mafern vorher; ober folget ihnen aud). Gle tann fich mit bem Scharlache fieber verbinden. Es ift fein Suften ober bod) nur ein febr leichter baben, und zuweilen ift auch eine leichte Entzündung ber Augen und bes Salfes mit zugegen. Diefe Biede geben flepenartig ab. Daß auch in Eng. land biefe Art vorfommt, fcheint aus 7. Benner in ben Medic. Comm. Dec. II, Vol. II. p. 317. au erhellen; Diefer Werfaffer fand auch ben diefer Rrantbeit, baf ber ben ben Mafern fo gewöhnliche Suften ben ihr mangelte, woburch fich foldhe bon ben Dafern unterfchies ben. Sind diefes blos unachte Mafern, wie II. 23 and. Dottel

98

Vogel (s. bessen Handbud) S. 203, des 3ten Theiss vernutzet, dergleichen Menger (Vermischte medicinische Schriften, 2ter Band, S. 167.) und Hordbreiben? der ist es nur eine Abanderung der wahren Massen? Da die nehmische Person von sienen und vern Massen. Da die nehmische Person von sienen dern zu verschiedenen Zeiten befallen wird, o sicheinen es doch verschiedenen Zeiten befallen wird, o sicheinen es doch verschiedenen Kraufhetten zu seyn.

Eine andere Krantheit, die in einem mehr eigenteine Andere Krantheit, die in einem mehr eigentgern Jamen Kothelin genennt, und von den Maagern Jam, unterstieben zu werben verbeinen, ift diese eine Jamen wiedert andere dem Scharekund (welchen Namen wiedert andere dem Scharekachstele geben) oder die Seuermaferten nennet. Bepfolchen soll der Halber geben der Eine Erfahren und Briefen der ind erfahren und mit einer elterartigen Fruchtliche 
der sind erfahren und mit einer elterartigen Fruchtliche 
feit erfüllt, und es schält sich nach Beschen glüge, das 
dusschlages der des von dem Scharlachstele en sich 
beifer Ausschlage etwas von dem Scharlachstele en sich 
bat, zumal da nach ihm auch leicht eine leucophiegmatische Beschwusst, wie nach dem Scharlachseber, 
erfolgen soll ").

Mach andern \*\*) sind die Röcheln hellroche unregelmößige Flecke, die sich nicht erheben, auf welchen aber öhrer Suldschen beinblich sind. Sie lassen Geschwäre und die Augen, aber Huften und Halsentgündungen zurück, und sind saft den Massen abnilde, In ber von Ziegler befchriebenen Epibemie waren gefabrliche Zufälle baben.

Bey allen diesen Arankseiten, es mögen nun solche eine und die nehmliche, oder verschiedener Art som, tit die Dehandlung nach Beschaffenheit des Fieders und der Zusälle einzurichten. Zuweilen sund die Died bie Dat nimmt eine dunkels blaue Farbe an, dergleichen Selle beobachtet hot.

\*\*\*\*

# Viertes Hauptstuck.

Von dem Scharlachfieber .).

651.

man konnte zweifeln, ob bas Scharlachfieber, von bem wir in gegenwartigem hauptftucke hanbelm B 2 wollen,

- \*) Rach Cullen (fiche bessen Mosologie, erster Kand S. 198. der deutschen Ueberl.) ist das Scharlachseber ein anstellendes allgemeines Entzindungssseber ein anstellendes allgemeines Entzindungssseber, der Krenft beit (ober auch ofe noch eber) das Schiche etwas auf, nur as zeigt sich zu stellen für um droie der auf der Haut zu gleicher Zeit die um droie der auf der Haut eine belle Webe in großen Flecken, die erhöltig funfammenlaufen, und nach dern Tagen in stepmartigen Schuppen abgehen ih.). Dach diese
- 1) Es ift aber oft auch bem Spnochus ober Typhus abnlich. 2. d. tieb.
- 17) Der Ueberfeter von Cullens Mosologie erinnert, daß auf den Sanden, sendertien an den Fingern sand and der Bruff und dem Hohrt, sendertien der Eingern sand der Jum Bortschein fommen, die im Aufrang wurftig eine misstereits Reuchsigieit ernfolgen, die aber jahr der hab verschwinder, so daß die Blädschen sadann sere find.
  3. 6. 18-6.

Diefes ift biejenige Befchreibung biefer Krantheit, welche Selle in feiner Prax. clin. S. 115. bavon giebt.

<sup>64)</sup> Giebe Bieglere Brobachtungen ans ber Argneywiffenschaft u. f. m.

mollen, wieder eine von der im vorlgen Bande S. 367 in f. beschriebenen dosartrigen Jaleentzihndung (Oynanden maligna) verschiedene Kransseis sen. So vie ben der lestern sast allemal ein scharlachrother Aussichtag auf der Haut zugegen ist, so war ben allen benjenigen Kransen, die mit vorgesommen sind, und die das daten, was man eigentlich mit dem Namen des Scharlachsebers (Scarles sever) belegen konn, die Kransbeit mit einem dosen Halse mit Geschwuren (ulcerous sore-throat) verstüpft.

652. Don.

Krantheit bleibt oft eine allgemeine Maffersucht bes gelichten Gewebes zurück (siebe unten). — Cullen mach von biefer Krantheit zwen Urten, als 1) das einfache Schaelachsieber, das mit einer Halbentzulndung verfüsst ift, und 2) das mit einer bosapzienen Defanne verbundenn verbunden.

Bas bie bon Sauvages unter bem Damen Scarlatina porriginofa und variolofa befchriebenen Rrant. beiten fent follen, tann Cullen nicht bestimmen. Ben ber erften t) litten vornehmlich gewiffe Theile ber Bruft. Gie machte große wenig über bie haut erhabene Blecke, bie gelblicht waren. Gie entftanb ohne fchlimme Bufalle. Wenn fie aber verfchwand. fo befanden fich bie Patienten nicht wohl, und ber Urin ward roth und trube. - Bor ber Scarlatina variolofa gieng ein Ricber, Efel und andere Bufalle. wie ben ben Blattern, vorber, morauf ber Leib farte rothe Blecke befam, und ber Musichiag vergieng nach bren Tagen. Es berrichte biefe Rrant. beit gu Paris gur Beit einer Blatterepidemie, und es tamen auch Bufieln baben mit jum Borfchein, Die aber feine mahren Blattern maren +t). Anm. o. fr. Heberf.

- t) Sie scheint ein chronisches dem scorbutischen Friefel abnliches Exanthem ober auch eine Ressellucht . gewesen zu seyn. 2. d. Uch.
- tt) G. oben G. 71. ober maren es Rotheln? Giog.

652.

Ohnerachtet man nun bleserwegen allerdings zweieln fönnte, ob beydes wirltich zwei den einnaber verkliedene Gattungen sind, so bin ich doch noch immer der Meinung, daß es eine Urt von Scharlachsieber giebt, die von der bösertigen Bedung (Cynanche maligna) wesentlich verschieden ist.

Svoenham (Opp. Edit. Geneu, Sed. VI. Cap. 2. p. 162.) befchreibt ein Scharlachfieber, bas er epibemifch herrichen fahe, und welches von allen Umffanben bes Riebers und Ausschlags, die ben bem Scharlach. fieber nur gewöhnlich find, begleitet wurde, moben aber bod) ber hals gang und gar nichts litte. Wenigstens erwähnt er biefes Bufalls nicht in feiner Befchreibung Diefer Rrantheit: eine Gache, bie ein fo forgfältiger Beobachter, ale Godenham mar, gemiß nicht untertaffen baben murbe, menn ihm ein folder Zufall, ber ben unfern Patienten oft bas vornehmfte Stuck ber Rrantheit ausmacht, ben benen Rranten, bie er beob. achtete, vorgekommen mare. Ginige andere Edrift. fteller haben auch bas Scharlachfieber auf Diefe Beife befchrieben, und ich fenne Mergte, benen baffelbe gleichfalls in biefer Geftalt porgefommen ift. Alles bicfes fest es außer allen Zweifel, bag es wirtlich ein Scharlachfieber giebt, welches nicht nothwendiger Weife mit einem bofen Salfe verknupft ift, und bas man alfo als eine von ber bosartigen Salsentuinbung (Cynanche maliena) ganglich verschiebene Rrantbeit angufeben bat.

653.

Es war zwar in allen Benspielen bes Scharlathfiebers, die mir ben seins bis sieben Spiermien, welche ich binnen vierzig Jahren in Schottland gesehen habe, vorgekommen sind, diese Krankseit jederzeit mit einem bösen halse mit Geschwären (ulcerous sore-throat) verknüpst, und also dasjenige, was Sauvages Scarlatina

anginos oder das mit einer Falsentzündung verbundene Schartachstebet nemet; ja es woren des einigen Patienten die Geschouter im Jase sauchte und beandichter Art, und zu gleicher Zeit die ganze Krankfeit in alsen ihren Zufällen der bekartigen Haleentzündung (Cynanche maligna) vollkommen öhnlich, Allein ich din doch od immer der Meinung, das nichs nur das Schardosseher des Sydenhame, sondern auch seitst die Saudages der schreibt, ganz von der bösartigen Bräume unterschieben sind. Ich gründe aber diese meine Meinung auf solgende Vertachtungen,

#### 654.

Es glebt erstlich ein Scharlachfieber, ben bem ber Hats gang und gar nichte letber, das guwellen epidemisch herrschet, und es ist also eine specifische Ausse dum vorhanden, die einen scharlachfinlichen Aussischta hervorbringt, ohne dass baben die Materie der Krant-

beit ben Bals vorzüglich angreift.

Sweytens. Selbst das Schaelachsteber, welches man beewegen, well besten Materie vorziglich nach dem Jalse gehet, mit dem Namen der Scarlatina anginosa, dere des mit elner Jaleenratindung verknüpften Schaelachstedero, zu belegen psieget, ist, wie die Eriahrung zeiget, in vielen Jalsen den der nehmlichen Eriahrung zeiget, in vielen Jalsen der hehr halfe verhunden. Man kam hieraus schließen, dass in solchen Jalsen den Jalsen die anstelle nach die nichten Kallen der Jalsen den Jalsen der gehet der der Sallen der Materie auf eine bespretze Waterie auf eine bespretze Waterie auf eine bespretze der Justifichtag herverdringt.

Drittens. Ohnerachtet es ben allen ben Eplbemien, die ich als Epidemien der Scarlatina auginosa ansühren kann, einige Fälle gab, welche in Unifyung der Natur der Geschwire und in andern Studen der bösartigen Bräune vollfommen agnitich warrer; de sand snan boch allemal unter hundert Personen, die das Schaftachsieder hatten, kaum eine oder zwen, dep die eine eine sich siche bekartige Helsen kaum eine siche bekartige Helsen kaufen mar sehr leichte war. Alle die übrigen Kranken hatten nur sehr leichte und zustartige Geschwiere im Halle, und es waren, volle ich nachger noch weistäufiger amfihzen werbe, auch die übrigen den ihnen vorhandemen Umstände von der neustugen eines verschieden, die man dep der bösartigen lieden die kentralbabung demerkete.

Dierrens. Auf ber andern Seite aber habe ich ben den zwen oder der Epitemien von der hösartigen Braime, die mit während meiner Praris vorgetommen sinen sind, allerdings auch wieder einige Fälle gesehen, wo die Krantheit ho gelinde war, als sie es bey dem mit einer Halsentzindung verfnüpften Scharkarder Geraktins anginosa) gewöhnlicher Weise zu sewn pfieget. Allein hier war das Verfalfnis ganz ungeftert, und es machte bey dieser Krantheit die Jahl der Patienten, bey dernen die Krantheit gesinde war, kaum den sindigen die Krantheit von einer sausichten und bösartigen Verkantseit war.

Endlich gehört hieber noch die Bemerkung, daß ben ber bösartigen Braune (Cynanche maligna) die meisten Patienten fterben, da hingegen das Schartachfieber mit einem bosen Halfe nur wenig Aranken esbutich ist.

### 655.

Ohnerachtet also allerdings eine gewisse Kehnlichkeit und Berwandschaft zwissen berden Krankfeiter Eath finder, so ist es doch nach dem, was ich sied davon gesogt habe, nach immer wahrscheinlich, daß beyde Krankfeiten, specisied von einander verschieden find. Ich dade biede damptfachtlich destwegen zu beweisen gesucht, weil mir meine Ersahrung durchgängig -104

gezeiget hat, daß bevde Krankfeiten eine ganz verschiedem Behandlung erforden, und also nothwendig won einander unterschieden werden missen. Ich worde daher ausest sousaben, die Umstände, die man beschen mit einem bösen Hasse verknüpften Schorlachsieder wahrzunehmen pflegt, genauer zu beschreiben.

656.

Das Scharlachsieber zeiget sich gemeiniglich gegen ben Aufang.des Winters, und hält den ganzen Winter hindurch fan D. Seinen Ansang nimmt es nechren theils

e) Es beweiset biefes, daß das Scharlachseber von einer instammatorischen Liebspition abhängt. Da soldes aber anskerten lift, so same es ficht zu allen zieten werdigstätigen. Syvenhom hat beobachtet, daß biefe Krantkeit insgemein nach dem kingelten Lag im Winter ihren Anfang nehme, und nach dem längesten Lage im Sommer sich vertiere. Mücin diese Zoobachung ist vielen Auskandbum unterworfen, wei in unsern Elima die Sommerchige nicht allem als find gening ist, um die inframmatorische Diesposition mogguschaffen. Daber bereichtet das Scharlachseder bieweilen auch im Sommer und Dereh.

welche

theils mit etwas Frost und ben andern Fi berzufällen, mit denen sich die Ausschlagssieder meistentheils anzu-G 5

welche ben Rranten in furger Reit tobteten : ein Beweis, bak es nicht allemal leicht ift, bie Rranfbeiten biefer Urt zu claffificiren. Rofenffein bat eine febr aute Befchreibung von biefer Krantbeit abae. faft. Das Scharlachfieber, bon welchem ber befante Schriftfieller rebet, herrichte ju Upfal im Sahr 1745 febr ftart. Ed fieng baffelbe allemal mir einem boien Saife an, worauf eine Comache und eine außerorbentlich große Empfindlichkeit bes gangen Rorpers folate. Rach molf Ctunben fam ein beftiger Etel, und Erbrechen, bas bisweilen gallicht mar, bingu. Um erften Tage war ein Schauber, Ropfichmergen und eine große Reigung gum Schlaf bamit verbunben. Bu gleicher Beit nahm ber bofe Sale fchnell und bergeftalt überhand, baff bas Innere bes Salfes binnen vier und gwangig Ctunben roth und entgundet ausfahe. In ber Zwischenzeit bes Schlafs waren bie Kranfen unrubig, fie tlagten über Uebelbefinben, und hatten ein Burges und fchwered Athembolen. Reiner befam jeboch Conpulfionen. Der Ausbruch erfolgte inegemein ben amenten, felten ben britten Tag.

beit erleichterte.

Segen ben Anfang bes fünften Tages gigte fich ben einigen ein vortheilhaften Rafenbluten. Die Siege und das Lieber, welche bis bahm gienlich fiart, befone-

fangen pflegen. Es ift aber hier fein Huften, noch fonft etwas von den catarthalischen Zufällen vorhanden,

Die Schweiße und ber Auswurf famen erft zu Ende bes vierten Tages jum Borfchein; bas Junete ber Rase war insgemein trocken, und die Kranfen batten weber ein Niesen woch ibranende Anger.

wie ben ben Mafern.

Um funften Tage fruh ffeng bie Scharlachrothe an fich ju verminbern; biefes gefchabe anfanglich im Geficht, und bernach allmablich an ben übrigen Theilen bes Rorpers, bergeftalt, baf am achten Tage feine Mothe mehr zu feben mar. Gegen ben fechften und fiebenten Tag bemerkte man einige Fleine weiflichte Blafen, welche feine Reuchtiafeit enthielten (fiche oben Geite QO. bie Unmerfung). Diefe Blafen erhoben fich insbefonbere um bie Obren, am Salfe, an ben Fauftgelenfen und an ben Suffen; fic wurben nach und nach groffer, und giengen bor ber Ubichuppung ber Dberhaut worber. welche vorzüglich an ben Sanben und Ruffen mertlich mar; an ben lettgenannten Theilen fiel folche nicht unter ber Beftalt eines Mehle ober in Genine nen ab, fonbern man fonnte große Studen bavon abgieben. Ben einigen gieng bie Abschuppung febr gefchwind bor fich; ben anbern aber erfolgte biefelbe lanafam, und bauerte gwen big bren 2Bochen.

Die Kranken waren wahrend der Ubschuppung, und noch einige Zeit nachher, gegen die hise und Frust dergestatt einpsindlich, daß sie Schwerzen empfanden, wenn die Thure des Krankenzimmers offen die sich ben ben Masern sinden; so wie auch die Aenglelichkeit und das Erdrechen mangeln, die salt immer vor ben zusammenfließenden Pocken, und noch gewisser vor ber desartigen Praum verbernungen pflegen.

Die Patienten haben bald zu Anfange der Krankbeit eine grwisse umagenehme Empsimoung im Hasse, und ost wird das himmtrischlingen beschwertich, und dieses was in einem weit stärkenn Grode, als es in der bösarrigen Halsenstämung zu geschopen psegst. Wenn man in den hals siehet, so entdest man in solidern eine Röche und Gelhwulft, die an Jarbe und Größe ib, wie bey der Entstindung der Mandeln (Cynanche tonsillaris, siehe den ersten Theil S. 363.) beschaffen ist.

ftehen blieb, ober man fie mit einer warmen Gers viette berührte.

Das Charlachfieber ichien am achten ober neun. ten Tage ganglich vorüber gu fenn; bemobnagache tet aber fam, wenn man ben Batienten nicht binlanglich purgieret batte, wenn er fich zu geitig ber talten Luft aussette, ober nicht bie geborige Diat beobachtete, eine Geschwulft ber Drufen an ber untern Rinnlabe und ben Ohrenbrufen jum Borichein. welche fich jeboch ohne ben Bebrauch irgend eines Mittels leicht wieber gertheilte. (Dft find aber auch biefe Gefchwulfte bartnacfig.) Unbere Rrante aber, welche ben Rath ihres Argted verabfaumet hatten, wurden gwifchen bem gwangigften ober gwen und gwanzigften Lag niebergefchlagen, und flagten uber Schmache; es fchwoll ben benfelben bas Beficht und bernach ber gange Rorper an, fo wie ben ber allgemeinen Bafferfucht bes Zellengewebes; es fam ein Sieber, Bengfilichfeit, Hebelfeiten, furger Mithem und Engbruffigfelt bingu; ber Urin gleng in geringer Menge ab, ober ed fabe folcher ben einigen Rranten fo roth aus, ale wie Baffer, in welches man frifches Bleifch geleget Bat. Biele Batienten farben in biefer Periode ber Rranfheit, 21. 0, fr. Meberf.

POI

Allein man findet ben bem Scharlachsteber allemal mehr oder weniger von Vorken, dergleichen sich selben ber Cyranche tonfillaris zeigen, es psiegen sohn gemeiniglich weißer; als die Vorken ben der

bosartigen Braune, ju fenn.

Bahrent ber Zeit, baf biefes im Salfe porgebet. fommt am britten ober vierten Lage ein fcharlachrother Musschlag auf ber haut hervor, ber bemjenigen volle fommen abnlich ift, ben man ben ber besartigen Braune mahrzunchmen pflegt, und ben ich im erften Banbe (6. 314. G. 368.) befchrieben habe. Es ift biefer Musschlag ben bem Scharlachfieber gemeiniglich weit ftarfer und mehr über ben gangen Rorper verbreitet, als ben ber Salsentfundung; allein es verurfacht feine Erfcheinung felten eine Machlaffung bes Biebers, und ber Ausschlag bleibt gemeinialich ohne Beranberung bis jum britten ober vierten Tage nach feiner erften Erscheinung fleben, worauf er beim vergebet, inbem fich Die Oberhaut baben flegenartig abichuppet \*). ' 2013bann vermindert fich gemeiniglich bas Rieber, und bie meiften Patienten fallen zu gleicher Beit in einen gelinben Schweiß.

Die Vorken im Halfe, ble sich balb zu Anfange ber Krankpeit zeigen, bleiben einige Tage lang stehen, und wenn sie hierauf abfallen, so entbeckt man, daß sich die Geschwulft geset bat, und daß num auf einer ober auf beyden Mandein ein Geschwulte entstanden ist, welches ein gutartiges Eiter enthält; diese Geschwure aber beilen bald, nachdem sich das Fieber vermindert hat, ganzlich zu. Gemeinstglich ist ber dem Scharlachseber der Schnupfen weit schwächer, als bey der bösartigen Vräune, und die Materie, die baben abgehet, nicht fo scharf; sie hat auch nicht ben fiinkenben Geruch, ben sie ben ber besartigen Halsentzundung zu haben pfleget.

Nachdem der schaelachsärdige Ausschlag gänzlich verschwunden ist, pstegt oft nach einigen Tagen der ganze Körper mit einer allgemeinen vösserichten Geschwusst des zellichten Gewebes befallen zu werden, die sich jedoch binnen einigen Tagen nach und nach wieder

perlieret \*).

657.

Was die Heilart dieser Krankseit andelanget, so ersorbert solche in den Kallen, in welchen die Bristle mit benen bes der Hollen, in welchen die Bristle mit benen bes der het bestellt die in ersten keine in einem die Bespandlung, die ich im ersten Theile S. 317. S. 371. ben der bösartigen Halsentandung empfohlen solch.

658.

If ben bem Scharlachfieber gar kein bofer hals vorhanden, so ist die Behandlung besselben sehr einfach.

") Siehe bie Bufage.

<sup>9)</sup> Meistens geben ganze Studen Obergaut, und diefes oft mehrere Lage nach der Berschwindung der Rothe, auf einmal ab. 21. d. 14eb.

<sup>\*\*)</sup> If die Hautentzandung fark, fo ist bie Halsentgundung leicht, und so auch ungefehrt. 21. o. Heb.

IIO.

fach, und auf die von Sydenham beschriebene Art einzurichten ... Ein antipflogistisches Verhalten ist gemeiniglich alles, was erforbert wird, woben man jedoch auf der einen Seite die kalte Lust, so wie auf der andern eine jede Vermehrung der äusterlichen hise, zu vermeiden hat.

650. Ben

- \*) Sydenham vermeibet in biefer Rrantheit bas Abere laffen, und felbft bie Cinftiere. Er verwirft aber porzuglich die fonenannten beiffarfenden Mierel. und alles badjenige, was bas Tieber vermehren fann. Man muß bem Patienten fein Rleifch ober fpiritudfe Getrante geben, und ihn fich gu Saufe halten laffen; es ift aber boch nicht nothig, baf et immer im Bette bleibt t). Rach bem Abschuopen und wenn bie Bufdle fich verloren haben, giebt man ein Burgiermittel. - Zuweilen find ben bem Umfang bes Musbruches Buchungen. Den fonn bier ein Blafenpflafter in ben Racten legen, und fele biges, fobalb Rothe ber haut erfolgt, megnehmen. and innerlich ein febr leichtes nartoufches Dittel (1. B. ben Syrup, diacod.) geben, und foldes alle Albenbe wiederholen. Bum Getrante fann ein Theil Dilch und bren Theile QBaffer btenen. - Rimmt bas Rieber nach bem Ausbruch ju, und entfleben rothe glede, wie ben ben Dafern, fo ift bad liberlaffen, fonberlich ben Erwachfenen, bas einzige Mittel. Ben Rinbern fese man Blutigel binter Die Ohren. Diefe find borguglich ju ber Beit nuslich. wenn bie Rinder mabrend bes Babnens bas Congr. lachfieber befommen. - Wenn bie Rrantheie borben ift, und ber Appetit wieber fommt, fo muß ber Patience fich nur mit Borficht ber freben guft ausfenen. Er muß fich auch einige Wochen lang febr. maffig im Effen halten. 2. d. fr. Ueb.
- t) Dieses ist doch wegen des leichten Zurücktretens und der leicht solgenden Geschwulft besser, doch muß nan den Kranken nicht zu warm zubeden. Anne. d. Rech.

659e Ben der gewöhnlichen Beschaffenheit des mit einem bösen Halse verknüpsten Scharlachsebers ist diese Bekandlung gemeiniglich schon binreichend. Da aber in

bojen Jane vertringten Schattangevers if eige Wes handlung gemeiniglich schon hinteichend. Da aber in den meisten Fällen das Fieder heftiger ist, und der Hals leidet, so werden oft einige Mittel nöthig.

660.

If das Fieber etwos start, der Puls vost und die Oktsunds der Mandeln berächtlich, of if sondelich ber etwachtlich, of if sondelich ber etwachtlich eine Dersonen das Überlassen sein ist volleibe oft mit großem Nußen angewender worden. So wie aber der der bei der Entzindung der Mandeln (Cynanche tonsillaris) selten haufige Überlasse nochwendig sind (§. 325.), so kann man auch ben dem Ghatlachseber in denenlenigen Fallen, wo die Bedücklich der der Bedücklich und der

664.

Dhnerachtet bes entzündeten Zustandes, in welschen ich bep tiefer Krankseit der Dals inwendig beinder, leisten doch, wie die Eekfahrung zeiget, die Betech mittel, besonders aber alebann, wenn man sie nur in einer so kleinen Dosse giebt, das dawurch dies ein Eefel und ein wirtliches Erdrechtet etreget wird, sein geschenden. Die Krankseit mag sich aber unter einer Gestalt zeigen, unter welcher sie will, so ist es allemal das ben sieht die kleinen der die siehen die kleinen der die siehen die kleinen Desen auch die kleinen Desen der Brechmittel alsder der gleichen Russen gleichen Russen gleichen Russen gleichen Russen gleichen Russen gleichen Bussen der Brechmittel alsder Zeit ein wenig purgeteen.

660

Man muß ben bem mit einem bofen halfe verknupften Scharlachfieber, es mag fich nun foldes unter einer 112

einer Gestalt zeigen, unter wolcher es mill, jeberzeit bem Kranken reinigende Gurgelwasser gebrauchen lagen. Diese Gurgelwasser ober schmadchen Grade geschehen, je nachdem die Borken in dem Schlunde zahlreicher sind, und der Schleim mehr oder voniger zahe ist.

662.

Biele Aerzte pflegen auch in ben leichtern Graben bes mit einem bosen half vertrüpften Schalachstebers (Scarlatina anginosa) die Fieberrinde die ganze Krankbeit hindurch zu geben. Allein es hat mit eine häusige Erfahrung gezeiget, daß man in solchen leichten Fällen diese gen nicht nötigt par, und raß der Bebruch diese Mittels ohne ben geringsten Schaben des Patienten unterlassen werden kann?). Sobald aber der Fäll etwas gesährlich \*

20 und nicht fichten werden fann \*

3. Sobald aber der ber ber geringsten Schaben der ber Kingheit nicht gemäß senn, wenn man sich diese Mittels nicht bedienen wollte,

664.

Bas die allgemeine wafferichte Geschwusst bes zellichten Gewebes andelanget, die oft auf biese Garung bes Scharlachiebers folgt oon), so erfordert folde fein Mittel,

- \*) Ja ce können ben einer sehr entzündungsartigen Beschaffenheit der Krankheit die Jufälle und die Gefahr durch bieses Mittel noch sehr vermehret werden. A. d. tleb.
- \*\*) Doer faulichter Urt. 2. d. Heb.
- \*\*\*) Cenberlich wenn sich die Patienten zu bald der frepen Lust ausstehen, so lange sich die Oberhaut abschupet, wenn sie, welches mehrmade geschiebet, zu viel esen, und die geschöfigen Aussterungen unterlassen werden. Zweilen ist eine wahre Bauchwafterluche dassen. Der Urin ist oft beaun, dutig, und das eine Fodenschaft wie Casseculore. A. O. Uch.

Mittel, und vergehet meist von sich selbst "), Wenigstens pflegt solche beb dem Gebrauche der hierben so sieher an verschieden Durgtermittel bald wieder zu verschwieden ").

## Bufage ju Diefem Dauptftud.

Das Charlachfieber ift vor bent i 6ten Jahrhunbere nicht beutlich besthrieben worben. Um besten ift folches querft von Storch (vom Echarlachfieber, Gotha 1742.) gefcheben. - Es ift offenbar anfteckent, und bie anfiedenbe Rraft beffelben ift, wie ich oft gefeben babe, au ber Beit am ftarfften, mo fich bie Sout abichalt. Mir ift nie ein Rall vorgekommen, wo es einen Menfchen amenmal befallen hatte. Der Husbruch ber Rlecken er folgt zuweilen ichon am erften ober zwenten, meiftens aber am britten und vierten Lag. Dach bem gehten bis zwolften Lag find fie gemeiniglich verschwunden. Die Augen find glangend und etwas roth, boch thranen fle nicht fo, wie in ben Mafern. Ben bem mit einer bogartigen Broune vertnupften Scharlachficber zeigt fich ber boje Sale gleich im Unfange. Der Huse fdilag

- \*) Sie verursacht, wie die Beobachtungen beutscher Nergte geigen, wenn fie verundhichfliget wirb, off ben Tob, ohnerachtet sie leicht ben bom Gebenauch gelinder abfuhrender, vortrehmlich aber urintreibenber Mittel verschwinker. 28. o. 18e.
- \*\*) Man kann gum Setränke einen Aufgust von hollunderblächen mit Meerquiebestaft geben. hilfe biefet und die Purgiermitet nicht, ib lasse num eisenhaltige Wasser trinten, wodon ich gute Wirtungen geschie hobe. A. d. ft. leb.

IIA

fchiag ift febann bunkelroth, und im Salfe find bie Rufalle ber bosartigen Braune. Zuweilen entfteben nach bem Scharlachfieber auch Ubfceffe und Drufenges fchwilfte. Die mafferlüchtige Gefchmulft entftebet von einigen Tagen bis ju einigen ABochen nach ber erften Rrantheit. 3ch habe felbige ben faltem Berhalten in Rallen erfolgen feben, mo außer einem leichten bofen Sals fein mertlicher Husschlag vorhergegangen mar, boch schuppte sich auch bier bie Oberhaut ab. Zumeis len ift biefe Gefcomulft ohne Rieber, es ift aber auch oft ein Rieber und ein harter gefchwinder Duis baben. In biefem Fall muß bie Behandlung jugleich antiphlogiftifch fenn. Gelinbe unrintreibenbe Mittel mit abführenden, ber Schwefel u. f. w., und hintennach bittere und ftartenbe, felbft Gifenmittel, find bier angezeigt. Buweilen bleiben bie Drufengefchwulfte lange Beit juruck.

Nach Stoll giebt es auch ein Scharlachfieber ohne Aussichtag, bergleichen ich ben sehr kaltem Berhalten selbst gesehen habe, und er vermuthet, daß man auch bie Einpfropfung ben bem Scharlachsieber vornehmen könne.

Diese Krankseit und die bösertige Bräune scheinen, ohnerachtet alles besten, was Cullen in dem vorspergesenden Aupstäuf sagt, doch nicht der Gattung nach von einander verschieden zu sein. Dan der Seuvell (Tenzamen nolologicum p. 384.) schreide den Unterschled blos der Berthiedenselt des dimit versuhisten Ziebers, der Eräfte und Bösartigseit der Unstachung, und andern zusäsligen Ursachen zu welche in einem Kalle zur Gangräne mehr geneigt machen. Das gutartige Scharlachsieder und das dessatige mit einer braudichten Halsentzuhnung sind mit dem Grade nach, und nicht mehr als gutartige und saulichte Blattern, von einander verschieden. 20st

Urfachen, Die zu einer größern Bosattigfeit ber Rrantbeit Belegenheit geben, und folche mehr nach bem Sals bestimmen, fonnen auch bie bosartige Braune erregen. Daber erfcheint fie mehr im Sommer und Berbft und ben schwachen Korpern. Die bosartige Braune verwandelt fich in ber nehmlichen Epidemie in bas gutar. tige Scharlachfieber. Man febe funberlich 231Ffer in ben Sammt, auserlef. Abhandl. für praftifthe Uerate. Band IX. G. 132. Cullens Beweisgrund, baff es Epidemien vom Scharladhfieber ohne Braune giebt. beweiset bie wefentliche Berschiedenheit ber Krantheit nicht, ba auch ben anbern Krantheiten oft, wenn fie leicht find, ein Symptom mangelt. Daf ben ber bodartigen Braune oft fein außerlicher Ausschlog iff. fommt von ber unterbruckten lebensfraft. Und benbe Rrantheiten, bas mit einem bofen Salfe verfnupfte Scharlachfieber und bie bosartige Braune, find nur grabweise verschieben, baber auch bie lettere Rrantheit tobtlicher als die erste ift. 3. d. Ueb.

Erfter Abschnitt. Bon ben Erfcheinungen ben ber Deff.

665.

ie Pest ist eine Krankfeit, die allemal von einer Amsteckung entstehet, die viele Personen zu gleicher Zeit besällt und viele Leute tödet, die gemeinigstich ein Fieder hervorbringt, umd ber wescher bei den meisten Kranken auch Pestschien (Budones) oder Carbunkeln (Anchraces) zum Borschein symmen 3).

666. 211les

9) Nach Callenn Wosologie (I. Band. S. 182. der deutschen Uedersteun) ist die Pest ein hecht anstecken der Fausscheit von der Ausschlieder vor Inspire, das mit einer ausgerorbenlichen Schwäche berfruft ist, und ben dem an einem ungewissen Zage Pestdeulen oder Cardunten Werfelm um Werfelm in dem Met.

Diefe

666.

Alles bieses gusammengenommen sind die Umstände, welche den eigentlichen Charafter der Pest aus-W 3

Diefe Urt ber West macht ben Chicorneau und Derny (Traité de la Peste de Marseille, p. 37, 224.) bas aus, mas fie bie innerliche Peff nennen, meil fie aufferlich feine Bubonen ober Carbunfel u. f. m. mobil aber innerlich in einem unvollfommenen Que ftande bergleichen fanben. Samoilovin bingegen (Mémoire fur la Peste, qui en 1771 ravage a l'empire de Ruffie, Paris 1782.) bemerfet, bog ben ber Beft ju Dosfau biejenigen, bie ploblich verftarben, fcon Bubonen an verschiedenen Theilen bes Rorpers hatten. Dach ibm berurfacht bie Deft, wenn fie iemand anficket, nie fvaleich und pleblich ben Tob. Es fann vielmehr bie Unfteckung fchon gebn bis viergebn Sage im Rorver fenn. ohne baf ce ber Rrante bemertt, und ohne baf fich bie Deft außerfich burch Bufalle ju ertennen giebt, bie heftig genug find, um bie Unftectung baraus gu erfennen. Allebann aber tobtet fie auf einmal fo plotlich, baff es nicht möglich ift, bem Kranten Sulfe gu leiften. Diefer Bemerkung zu Rolge febeint gwischen ber Deft gu Marfeille und ber ju Mostau ein Unterfchieb Ctatt gefunden gu haben. Ben ber gu Margeille waren auch Die Bufalle im Unfang febr beftig, wobon aber Samoilovity in ber Mostauer Beft bas Gegentheil mabrgenommen bat (fiche bie Bufate). -2) Glebt es aber auch Pefifrante, ben benen eine Gegenwirfung Statt findet, Die Sieber bervorbringt. Dierben febt fich ein Theil ber Materie auf gewiffe Theile bee Rerpere ab. Man fann ben biefer Abanberung ober biefem Grab ber Heft bie Wirfungen, bie bon ber febwachenben Rraft ber Unfrectung berrühren, und felbft biejenigen, Die eine Rolge ber Wirfung biefer Imficchung ober ber baburch bervorgebrachten Gegenwirfung find, mahrnehmen.' Diefest ift bie emente, britte und vierte Claffe bes Chicoyneau, und bas, was man die gewohnliche Peff gu nennen pfleget. - 3) Giebt es endlich einen Grab ober

machen; allein es finden fich ben biefer Krankheit auch noch viele Zufälle, die berfelben fast ganz allein eigen,

Ale ungewiffe Arten Diefer Gattung fieht Cullen (Mofol. I.B. G. 183. ber beutschen leberf.) bie fporadifche Peft bon Sydenbam an. Diefe ift nach beffen Befchreibung nicht epidemifch ; fie ift oft mit Gefchwulften ber Ohrenbrufen und felten mit Bubonen verfnupft. Im übrigen aber ift fie von ben Mervenfiebern u. f. m. nicht verschieben, und alfo feine mabre Deft. Eben biefes urtheilt Cullen von Dem fogenannten Carbuntel (Peftis carbunculofa, Charbon peftilentiel, Puftule maligne) ober ber fchwargen Beule ober Brandblatter, mo gwar Carbunfeln borhanden find, daben aber die andern 3ufalle ber Deft mangeln. Diefe Rrantheit ift im fublichen Frankreich, auch in Rufiland u. f. m. gemobnlich. und entftehet von bein Genuft bes Rleifches ober einer anbern Behandlung ber mit ber nehmlichen Rrantheit befallenen ober baran verftorbenen Thiere, beren Bollo, Wett u. f.m. Es gebet bor ibr ein beftiges Jucken an einem Theil vorber, worauf an folchem ein Carbuntel entftebet, ber mit fchlimmen ober leichten Bufallen verfnupft ift. - Das fogenaunte Mal de Stam (Peftis Siamenfis) ift ein heftiges mit verschiebenen Bufallen, fonberlich einer allgemeinen Samorrhagie, verfnupfees Kaulfieber. bas aus Offinbien nach Weftinbien gebracht morben ift. Es entfichen baben jumeilen Bubonen, bie

und ben verschiedenen Personen ihrer Angahl und Starte nach verschieden sud, und in ber That genauer b. 4 unter-

mit einem schwarzen Blut erfüllt find, und die gange Krantheit dauert sechs dis sieden Tage. — Die storbutsische Pest von Sauvagen ist ein hoher Grad des Seorbuts, ben dem Budonen unter den Uchseln und in Beisten entstehen, die leicht vereitern.

Samoilowitt verwirft in feiner oben quaefubrten Schrift über die Deft ju Modfau alle biefe Gintheilungen, und nimmt nur eine einzige Art ber Deft, jeboch bren verfchiedene Grabe ber Epidemie, nehmlich ben Aufang, bas Mittel und bas Ende, bavon an, mo Die Deft immer anbere Erfcheinungen zeigt. Die Dosfauifche Deft mar ben bem Unfang ber Epitemie leicht. und bie Unftechung zeigte fich nicht fo gefchwind, war queb nicht fo beftig. Es zeigten fich außerlich nur einige Bubonen und gang fleine Betefchen. Die Bubonen bauerten bis jum vierzehnten Eng, ohne fonft gefahrliche Bufalle bervorzubringen, ja fie ver-Schwanden fogor juweilen ohne alle medicinifche Benbulfe. Ein Ropfichmert und Erbrechen, und Die Erfcheinung ber Bubonen, waren bie vornehmften Bufalle. Wenn bie Peftbeulen nicht batb vereiterten, fo fonnte man biefe Bereiterung rubig erwarten, ja man burfte fie blos mit einer Rabel offnen, ohne bag weiter etwas nothig mar. - In bem groenten Grabe, ober in ber Diete ber Epibemie, waren ihre Wirfungen fchrecklich. Es war febr febmer, ber Linfteckung ju entgeben, und es brachte folche bie fchlimmften Bufalle bervor. Der Ropfichmerg bauerte beständig, und bas Erbrechen ließ faft nie nach. Es entftanden haufige Carbunfeln an verschiebenen Theilen bes Rorpers, und fchwarze und grofe Petefchen, Die fich ben Unnaherung bes Tobes oft in Carbunfeln bermanbelten, indem bren ober bier grofe Betefchen fobann gufammenfloffen und eine gelblichte Buffel machten. Gine folche Buftel war auch auf jeber Petefche befindlich. und man fant, wenn man fie offnete, einen wahren Carbunfel barunter. Samoilowitz fant, bag gartuntersucht at werden verdienen. Ich wünschte, es wäre mie mobilid, hier den Grund dazu zu legen. Da ich dere dies Krankheit nie felbst geschen habe, so würde es, wie es mir scheint, unschiestlich sen, wenn ich mich unterlangen wollte, eine genaue Geschicht von der Post zu geben. Ich werde doger vieltmehr meine kefer auf diesenischen Schwiststeller verweisen, welche von der Post derhonders geschrichen haben. Allein ich erinnere bieren, den man sich um ben zolchen Nachs erhosen nuns, welche den krankheit selbst, und zwar in allen ihre verschiedenen Gestätten, gesehm und behandelt haben \*\* och .

667, Mach

liche und schrächliche Körper in diese Periode der Krankbeit leicht angesteckt wurden, aber auch leicht durchfamen. Das Gegentheil sand den stenkten, trocknen und leshaften Körpern Statt. — In der durften Periode, ober bey der Mushyme der Spidenic, zeigten sich die nehmlichen Juställe und Erchyeinungen, wie im Kusang z). A.d. fe. Ueb.

t) Man febe auch bie Unmerfung zu 6, 664.

\*) Man fiche Die Bufdte.

\*\*) Man fann überhaupt bie Deft burch bie Seftigfeit ber Bufalle unterfcheiben. Unterbeffen fann man fich doch auch bierinnen irren, weil bie Aufalle, welche fic bezeichnen, fich zuweilen nicht außerlich geigen, wie man biefes in bem erften Grab ber Beftepibemie ju Mostau fabe, ober fie find ber Deft mit anbern Krantheiten gemein. Es tann baber bas Fieber fich ber Beft burch feine Bosartiafeit nabern. und ihr burch einige feiner Bufalle, f. B. ben Bubonen, ben Betefchen, ben Carbuntein, ben Abfall ber Rrafte und felbft burch feine Tobtlichfeit, abnlich fent. . Heberbiefes zeigt fich feine einzige epibemifche Rranf. beit in allen und jeben Sallen mit ben nehmlichen Bufallen, Die in ber Deft Ctatt finden, und berfelben eigen find. In Die und Weffinbien t. B., wo bie boBartigen Rieber oft epibemifch finb, geigt fich Die Peft tie. hingegen find bie Detefchen gemein, und 667

Mach der Erzählung solder Schriftseller aber zu urcheilen, scheint es mir, daß man als solche Umstänstände, welche diese Krantheit, besonders aber die befetigste umd gefährlichste Driode derfelben, von allen andern Krantheiten unterscheiden, solgende Dinge auzusten hat

1) Ein großer Wertuft ber Kräfte in ben animalischen Berrichtungen ober ben Simmen und ber Muskelbewegung, ber sich oft gleich bey bem ersten Anfang biefer Krantbeit zeiget \*).

5 5 2) Ein

und ek kommen auch zuweilen Bubonen zum Borschein. Man kann aber diesen bekartigen Fiedern boch nicht den Namen der Pest beplegen, wosern nicht ber einer großen Ungabl von Kranken diese

Bufalle faft immer jugegen finb.

Dan glaubt, bag bie Weft blos in Megnpten und auf ben Ruften bon Sprien u. f. m. epibemisch fen, und baff fie bafelbit fich mehr burch eine Urt pon überbleibenber Unftecfungsmaterie als burch Die Erzeugung einer neuen Deft erhalt. Go oft fie fich in anbern Gegenben gezeigt bat, glaubte man, baff fie aus ben obgebachten ganbern gefommen fen, und man bat fie baber ale eine Krantheit von einer befonbern Battung angefeben. Es fallt unterbeffen boch oft fchwer, ihren erften Urfprnug gu entbecten, und zu beweifen, baf fie von einer Unftedung entfichet. Dan bat fogar behauptet, baß fie obne eine beutliche Gemeinschaft mit einer augeftedten Detfon ober Gache fortgepflanget werben tonnte (fiebe bie Bufage). Unterbeffen find alle Diefe Beweife nur verneinenb, und tonnen biegenigen Erfahrungen nicht miberlegen, welche beweifen, baf bie Peft wirtlich von einer Unficdung entfichet, bergleichen fetbft in ben Schriften bererjeuigen Mergte porfommen, bie bie entgegengefeste Meinung behaupten. 3. d. fr. Heb.

\*) Wemi auch gleich ber Krante nicht weiß, ob er von

2) Ein Stupor, Schwindel und herumtaumein. welches macht, baf bie Rranfen trunfenen Der-

ber Melt angesteckt worben fen. ober nicht. so wird berfelbe boch (oft) mit einer tiefen Trauriafeit befallen. und er weinet. ohne eine Urfache von biefer Trauriafeit angeben zu fonnen. Es erfolat bierauf eine betrachtliche Schmache, ein fleiner Schauber, ben ber Patiente burch ben gangen Rorper empfinbet. und auf welchen ein leichtes Bittern ansbricht. Bald barauf befommt ber Rrante einen Schwindel, eine Schmere bed Ronfd. und einen bismeilen fehr lebhaften Schmers, welcher in ber Mitte bes Stunbeins, ein menig über ben in biefem Enochen bes findlichen Schleimhohlen, feinen Gis bat. Die Mugen werben fobann roth, thranend, und fcheis nen aus ber Quaenhoble beraustutreten. Der Blick bes Rranten ift flier und verwirrt; er fann faun feine Augenlieber in bie Sobe beben : gu gleicher Beit bricht bas Rieber aus, ber gange Rorper ift brennend heiß, die Bunge trocken, und gemeiniglich mit einem gaben und gelblichten Schleim überzogen. Das Geficht ift blag und matt. Die Patienten empfinden eine unerträgliche Mengillichkeit, und fie finten oft in Ohnmachten. Es tommen Uebelfeiten bingu, und ber Krante bricht, wenn ber Magen feer ift, eine Materic meg, welche balb gelblicht, balb grunlicht ausfichet: befallt ihn aber bas Erbrechen balo nach ber Dablgeit, fo leeret er baburch bie genoffenen Speifen aus. Die Beunruhigung Des Gemuthe vermehrt fich um biefe Reit, es tommt ein Bittern und eine Schlaffucht hingu, und bie Rranten werben benm Aufwachen mit Rurcht und Bergweiflung bergeftalt befallen, baf fie alle Soffnung gleich benm Unfang ber Rrantheit verlieren.

Es find bie bier befehriebenen Bufalle, welche ben ben meiften Datienten vorzufommen pflegen, nach Befchaffenbeit bes Temperaments berfelben, mehr ober minber heftig. Rommen alle biefe Eninptome zusammen, fo verurfachen fie eine fo große Entfraftung, bag ber Rrante nicht aufzu-

fteben

fonen ahnlich find, ingleichen ein Ropfichmera umb Phantafiren von verschiedener Urt. welches alles

fteben bermag. Ceine Sanbe und Ruffe werben bon einem unaufhörlichen Bittern bewegt, er fallt oft in Obnmacht und bleibt faft unbeweglich: faum iff er einige Morte auszusprechen im Stanbe, feine Ctimme wirb fchmach, urb bie Sprache verfieret fich ganglich. Gehr wenige Rranten bleiben von Diefen Bufallen berichont.

Go lange ale biefe Cchmache anbalt. fann ber Motiente ben Urin nicht halten, und er wird mit einem febr hartnachigen Durchfall beschweret: Rufalle, welche gemeiniglich ben gwenten ober fpatcftene ben britten Sag tobtlich ju fenn pflegen. Die Meibeverfonen find einem Abgang ihrer monatlichen Reinigung unterworfen, welchem man nicht Ginbalt thun fann; bie Cchwangern abortiren und fterben. Diefe Bufalle find hauptfachlich gefabrlich , wenn fie in bem zwenten Grabe ber Deft ober Epibemie fich einftellen.

Das Bhut bringt bieweifen gur Rafe und gum Munbe beraus; diefe Bufalle tommen jeboch nicht fo baufig vor, ale wie ber Durchfall, ber unwillführliche Sarnabgana, und ber übermäftige Abaana ber monatlichen Reinigung ben Weibsperfonen.

Die non ber Beft angestechten Berfonen fallen in ein muthenbes Phantaftren; biefes geschiehet bis. meilen gleich benm erften Unfall ber Krantheit, bisweiten aber ben gwenten, britten ober nierten Can. Dauert bas Phantafiren und bie Buth bis tum fiebenten Tage, fo fann man bie Genefung bes Rranfen boffen : perfehminden aber biefe Enmptome binnen einem ober gween Tagen, und finft ber Rranfe plotlich in einen Zuftand ber Rube und Schwache, fo jeigt biefe Beranderung ben naben Tob on. Meufert fich biefe Edmache bes Morgens, fo ftirbt ber Krante gemeiniglich bes Abenbe, und er erblafte bes Machte, wenn bie befante Beranberung fich bes Abende ereignet.

Man

122

alles Beichen find, baf bie Berrichtungen bes Gehirns vieleg leiben.

- 3) Mengitlichkeit, Bergflopfen, Ohnmachten, pornehmlich aber eine große Schmache und Unregele manigfeit bes Dulfes; Bufalle, bie alle angeigen, baft Die Berrichtungen bes Bergens febr geftoret finb.
- 4) Efel und Erbrechen, vornehmlich aber ein gallichtes Erbrechen, woraus man fiebet, bag eine verberbte Galle in ber Gallenblafe und ben Gallengangen fich angehanfet bat, und barque in bie Gebarme und ben Magen gebracht morben ift. Diefe Bufalle aber geben, wie ich glaube, qu ertennen, baß bie fleinsten Befage auf ber Dberflache bes Rorpers von einem farfen Rrampfe befallen fint, und ihre Spannfraft verloren haben.
- s) Die Defibeulen und Carbunfeln, bie als Rolgen einer in ben Gaften befindlichen Scharfe angufeben find +), und enblich

6) Die

Dan bat oft beobachtet, baf bie Rranten um biefen Zeitpunft bis gu bem Augenblick bes Sobes fchlafen, welcher fobann ohne einige Menaftlichkeis erfolat. Unbere Datienten glaubten gar nicht frank au fenn, fie forberten gu effen und gu trinfen, berfielen aber in eine tobtliche Ohnmacht, aus welcher fie nicht wieber aufwachten. Giehe bie Schrift bes herrn Samoilowitt, aus welcher biefer Auszug aenoramen ift.

Der Buid ift, wenn ein beftiger Ropfichmers und Mbantafiren borbanben ift, voll, bart, erbaben, fart und baufig, jumal ben robuften Derfonen. Cobald aber als biefe Bufalle aufhoren, wirb berfelbe weich, fchwach, ungleich und haufig; er verschwindet fogar unter bem Drud bes fühlenben Fingers, und hat feinen beständigen Gang. Inm. D. fr. Ueberf.

6) Die Petefchen, Blutfluffe und colliquativischen Durchfälle, welche alle anzeigen, bag bie gange Maffe bes Blutes febr gur Faulniß geneigt ift. 668. Wenn

4) Man norfiehet unter einer Befibeule ober Bubo eine Auffchwellung ber lottphatischen Drufen, es mag folche an einem Orte bes Rorpers fich befinben. an welchem fie wolle. Die einzigen Beichen, welche pffenhar Die Gegenwart ber eigentlich fogenannten Beft bezeichnen, find bie Bubonen, Die Carbunfeln und bie Betefchen, hauptfachlich wenn folde epis bemifch finb. Samoilowit erthellet uns folgenbe Befchreibung babon,

1) Die Bubonen baben gemeiniglich in beit Meichen . felten unter ben Uchfeln und noch feltner um ben Bintel ber Rinnlade, ihren Gis. Dan bemerft an feinem anbern Orte bes Rorvers bergleichen Canfier, nach Orraus Meinung, in bent Bruften). Die Peft bringt biefelben nur gu Unfong ben ihrem Musbruche ober gegen bie Abnahme bervor. Ben Rindern und gartlichen Perfonent geis den fich biefe Gefchwulfte faft jebergeit unter ben Ohrenbrufen, felten in ber Achfelhohle, und faft nies malen in ben Deichen. Un was fur einem Theile bes Rorpers aber auch ein Bubo entftebet, fo tommt berfelbe boch allemal neben, über ober unter ber Drufe, niemals aber auf bet Drufe felbft, fo wie biefes ben ben venerifchen Bubonten ber Rall ift. sum Borichein. Die in ben Weichen entfiebenben Bubonen erheben fid) insgemein giveen queer Ginger Breit unter ben Leiffenbrufen.

Die Bubonen fommen allemal in ber nehinlichen Begend berbor; wenn jum Benfpiel ihrer gween porbanden find, fo wird niemals ber eine in ber Leiftengegend und ber andere in ber Achfelhoble gu gleicher Beit erfcheinen. Inbeffen baben jeboch einige non ben Schriftfiellern, welche von ber Weft gefchries ben haben, bas Begentheil beobachtet, und bie bier gegebette Befchreibung ber Bubonen fcheint ber Deft zu Modfau befonbere eigen gewesen zu fenn. Samois lowitz macht auch bie Bemertung, bag bie Bubonen

Wenn man alle diese Zufälle betrachtet, so sieht man, daß die Pest als eine Krankheit anzusehen ist, bie

mit ben Carbunteln ober Petefchen, insbesonbere ben gusammenfliesenben, nicht einerlen Gang beobachten, und baft bie berben letereruchniten Beichen ber Mitte ber Bestevibemie einen find.

Co wie ber peftilenzialifche Bubo gum Borichein fommt, fo icheint neben ber angegriffnen Drufe nuc eine fleine, taum fichtbare Erhabenheit ju fennwelche von einem tieffigenben Gehmert, ohne einis ges Zeichen ber Entgunbung, begleitet wirb. Gind bu diefer Beit bie Rrafte bes Rranten nicht gefchmacht, fo nimmt ber Bubo von Lag gu Lage gu, bet Schmerg wird lebhafter, und es kommt eine Entgunbung bingu. Im gegenfeitigen Salle aber permehret fich die Gefchwulft nicht, co jeigt fich teine Entrunbung, ber Echmery verrmaert fich , und ber Patiente flirbt ben grenten, britten pher vierten Zag. Erlebt ber Rrante ben fiebenten Tag, fo erbebt fich ber Bubo, er entgunbet fich, wird fchmerte haft, und gehet in Citerung über; fobann berminbern fich alle vorige fchweren Bufalle, und es tommt. wenn man ben Bubo offnet, fobalb ale er feine polifommene Reife erlangt bat, ein gebundenes. weifes, aleichformiges und gut beschaffenes Gitet beraus; bie Bunbe vernarbt fich nach einigen Jagen bollfommen, und man bat weiter feine Gefahr au befürchten.

da) Die Carbankeln fommen auf der gangen Oberflad) Die Carbankeln fommen auf der gangen Ober-Heilen, zum Vorschein, ausgegennmen au beineiligen Orten, welche mit Haaren bedecht find. so wie auch nicht an benen, wo die Bubonen erschiehen seben aber auf benselben). Die zigen sich gemeiniglich in der mittleen Periode der Pelf, selten im Ansang ibres Ausbruchz, umb fast nienheln in der Abnahme berselben. Ban nimmt in diesen beyden leistern Follen der Wahren der Verlieben von einem flarfen Körper und einer trocknen effenbescheinkricht wahre.

uber.

die von einer gewissen specifischen Unstedung, ober von einer Anstedung von einer gang eigenen und besondern Gat-

überdieses find biefelben weder groß, noch jahlreich, noch mit gefährlichen Zufällen verknüpft.

Die Datienten empfinden einen febr lebbaften Schmers an bem Orte, mb bie Carbunfeln entifeben. Dan bemertt aufauge bafelbft nur ein Blubte chen pon ber Große eines Stednabeltopfe. bas mit einer geblichten ferofen geuchtigfeit, ohne einis ges Zeichen einer Entjunbung, erfullt ift. Allein biefes Dlubtchen erhebt und breitet fich von Stunde au Stunde immer mehr und mehr aus. Dat folches bennahe bie Breite bes Magele erreicht, fo gerplatt bas Sautchen, welches es übergiehet, und es bringt etwas meniges von ferofer Keuchtigteit beraus. Unterfucht man fobann ben Grund, fo fiebet folcher bunfelichwarz und brandicht aus, er ift aufferorbentlich bart, und bat alle Rennzeichen eines mahren Carbuntels an fich. Mabrend biefer Beit breiter fich berfelbe immer mehr und mehr, und bis. weilen bis gu bem Umfang gwener Sande breit aus.

Man glaubt inegemein, daß an einem Körper tur einer oder zwen Carbuntel gum Dorfchein kommen können; allein die ju Mossfau wichtende Pief bat das Gegenbelt geziger. Man hat die vier dergleichen Carbunteln und noch mehrere bedachter, vollehe von einer außerordentlichen Größe waren. Die Carbunteln erheben sich die überfläche bed Körpers, wie die Bubonen: sie sind platt und zund; sie die vollehen loger bie in das Fleisch eines Queerflingtes, und dieswellen zween die der gleichen finger eier hinein, wenn sie sehr fleischichte Theile befollen.

3) Die Petefchen, welche bieweilen flein, bieweilen groß find, befonders der die jusammentieffenden, machen bas britte außerliche Zeichen der geft aus. Sie zigen fich auf ber gangen Oberfläche ber Kirpers, besonders aber auf ber Bruff, bem Unterliche, ben Oberschenklen, bem Aglie, ben Aermm und Unterformfan, sonohl ben Kinden

០ផ្ទៃ

127

Gattung entftehet, bie oft ploglich bie allerstärkften Bufalle einer Schwachheit bes Nervenfpfteme ober den

als ben erwachsenen Personen. Die Farbe berfelben ist gemeiniglich im Ansange eine bunftes Purpurroff, gegen bas Ende ader sehen sie admisch schwarz aus, und sie sind weber entzündet noch erhaden.

Dan fam bie Betefchen in gwo Claffen eintheilen. Diefenigen, welche gu Unfang bes Husbruche ber Deftepidemie und gegen bas Enbe berfelben erfcheinen. find weber groß, noch gufammenfliefient, noch gablreich ; fie gleichen benenjenigen, melche ben ben gewohnlichen Betefchenfiebern bervorfommen. Dicjenigen Detelchen aber, welche um die Matte ber Epis bemie ausbrechen, find von einer außerorbentlichen Grofe und Umfang; auch find fie gang fchmare und grofitentheile jufammenflickenb, befenbere ben Rindern und gartlichen Berfonen. Bereinigen fich amen bis bren Detefchen mit einander, fo bilben fie einen Bubo ober vielmehr eine platte Duffel. welche mit einer gelblichten mafferichten Seuchtigtigfeit erfult ift, unter welcher man einen Carbunfel findet. Bon ben Carbunfeln, welche auf Diefe Urt eneffeben, findet man mehrere ben einer Perfon, und es find folde insgemein die Borboten bes Todes.

Die Petefchen kommen gleich zu Anfange ber Beft zum Vorschein. Der Kranke empfindet einen flechenden Schmerz an dem Orte, wo fie hervorbrechen wollen, und zwar besonderst alsbenn, wenn fie in Sarbunfel ausgeren.

Samoilowir tabelt ben herrn Mettenn, baß er die Blutfteiemen (Vibices) unter die algeflächen Zeichen ber Peff geset hat; da bo boch diese Zeichen den innals so wie bie andern dreipe offendart, und dassiele allemal eine größere Obersläche der Haut Eine einnimmt. Diese Kunftriemen sommen niemals ju Unfang der Krantbeit hervor; sie erscheinen vielmehr rebergeit unmittelbar vor ober nach bem Tode, und verfündigen eine gänzliche Aussich

zur Berbegung bienenden Kräfte bes Körpers, ingleischen Jufälle von einer allgemeinen Fäulniß der Säfte,

Es ift, mie Samoilowitz erinnert, ein Gerthum. baf man bie Bubonen, Carbunfeln und Detefchen fur Grifen ber Weff besmegen angefeben bat, weil fie fich aleich zu Unfange ber Rrantheit jeigen, zugleich mit ben innerlichen Bufallen Echritt vor Echritt fortaeben. und man in ber Deft nicht eber ficher ift, als menn biefe lettern ausgebrochen finb. Es ift baber mahrichemlich, baf bie Materie, welche bie Gie schwulft ber Drufen bervorbringt, burch bie limphatifchen Gefafe babin gebracht mirb, unb an ben Enben berfelben flocher. Es teiger biefer Umftand an, baf in bem gangen Morper fich eine Materie ergiefit, welche nicht nach ben Drufen getrieben ober beterminiret wirb, fonbern fich in bem Rellengewebe berbreitet, mofelbft fie eingefogen wirb. Dan finbet, wenn bie Rrantheit febr beftig gemes fen ift, abnliche Ergieffungen in bem Zellengewebe ber innerlichen Gingeweibe. Die Bubonen bienen baber nicht bagu, bie Deft tu einer Rrantbeit mit einem hautausschlage zu machen, man muß fie viele mehr ale Bufalle betrachten, welche bie Softigfeit berfelben, nicht aber bie Wirtung einer befondern Determination anzeigen, benn man fiebet ihrer felten mehr ale einen ober zween. Chenot, welcher Dieteniae Deft befdrieben but, welche im Jahr 1755 in Giebenburgen ausbrauch, fabe nie über bren Bubonen (de pefte p. 72.). Ueberbiefes gleichen biefelben auch aar nicht anbern Sautausschlagen, es mogen folche in einer Periode ber Rrantheit bervorfommen, in welcher fie wollen; und man bat einige Deftepibemien beobachtet, mo bie Rranten ftarben, ohne baff . Die hier ermahnten Reichen tum Dorfchein gefommen maren, wo man aber boch feblieffen fonnte, baf bie Rrantheit, nach ihren generischen Rennzeichen und ihren übrigen Bufallen, eben biefelbe mar. Daber bat Dogel mit Recht bie Deft nicht unter bie Soutausschläge gerechnet, und Cullen bat biefelbe blos

. II. 25and.

hervorbringt \*). Dach biefer Ibee von ber nahen ober unmittelbaren Urfache folder Krantbeit muß man, wie

um begwillen in biefe Claffe bon Rrantheiten gefent. um fich nicht ju febr bon ber einmal eingeführten Drbnung gu entfernen. Gie nabert übrigens aber fich febr ben eranthematifchen Rrantheiten. Zinm. d. fr. Ueberf.

?) Die Veft wirft, fo wie die Rieber, baburch, baff fie bas Mervenipftem entfraftet, allein es erftrecfen fich auch augenscheinlich ihre Mirfungen auf Die fluffigen Theile. Ihre fehwachenbe Rraft ift fo ftart, bag fie zuweilen ben Tob ploslich verurfachet. DBenn bie Birfungen ber Deft nicht fo beftig find, und eine Gegenwirfung bes Rorpers Statt finden tann, fo ift bas barauf folgende Rieber gemeiniglich bon ber Gattung bes Tophus. Es finden fich baben Bufalle, welche bie Comache bes Rorpers und bes Beiftes beweifen. Die Leichenoffnungen geigen. baf bie Deft bie Spannfraft ber Musteln perniche tet, und ihre Wirfung auf Die Bewegung ber Gafte ift fehr betrachtlich. Das Berg ift allegeit groß und erichlaffet, bie Schlagabern find ausgebehnt und geschwächt, baher benn Unhaufungen bes Blutes in ben Eingeweiben bes Unterleibes, in ben gungen und im Ropfe entfteben, weil bas Ders und bie Schlagabern nicht Rraft genng haben, bas Blut gegen die Dberflache bes Rorpers gu treiben. Mach Samoilowitz Bemerfung bleiben bie Rorper ber an ber Beft verftorbenen Derfonen fo biegfam, bag man nach Gefallen bie Sanbe und Ruffe berfelben beugen und bewegen fann. Das Rleifch ift fo fchlaff, baf ber Ginbruck bes Ringere barinnen fo juruchbleibt. wie ce fonft in Theilen, Die feit langer Beit bematos find, ju gefcheben pfleget. Es fcheine Die Daus aleichsam ein Gact ju fenn, ber blos bie Dansteln umfaßt.

Die Mirtung ber Peft auf Die Daffe bes Mintes fcheint von einer Urt von Germent bergurubren, bas bon auch schon ein bochft fleiner Theil eine folche Mart. ich glaube, fein Verfahren fowohl ben ber Verhutung als Beilung ber Deft einrichten.

Da, wenn ja bie Dest jemals fich wieber in bie nordlichen Gegenben von Europa ausbreiten follte, mahrfebrinlich um biefe Reit fein Arat am geben fenn wirb. ber gleich ben ber erften Erfcheinung ber Krantheit burch feine vorigen Erfahrungen in berfelben geleitet merhen kann: fonbern ba man vielmehr hierben fich noch bem. mas bie Schriftfteller bavon gefagt haben. richten, und zu ber Unalogie feine Buflucht wirb nehmen muffen; fo hoffe ich, baß man bieferwegen auch mir verzeihen wirb, wenn ich bier von ber Berbufung und Beilung ber Dest fürglich meine Meinung mittheile.

3ch habe biefen Ubschnitt vorher geschrieben, ebe ich etwas von ber Deft wußte, bie ju Mostan im Jahr 1772 geberrichet hat. 3ch glaube aber, baf bas, was ich bier gefagt babe, fich febr gut auf Grofibritan-

Mirtfamfeit befitet. bafi fich biefe Materie in burger Beit vermehren, eine Saulnif und Auflofung ber Safte berporbringen, und bie Datur berfelben ganglich vernichten fann. Diefes verurfacht, bag fich bas Blut aus ben Gefagen ergieget, und burch bie Innmbatifchen Gefafe eingefogen wirb, welche es nach ben lomphatischen Drufen bringen, wo ce bie Bubonen berborbringt. Es verurfacht burch feine Ergieffung in bem gellichten Gewebe einen rothlaufeartigen Ausschlag und Carbunfeln. Die Detefchen und bie Ergieffungen von bem rothen Theil bes Blutes find eine Rolge ber Auflofung biefes letten und ber Erfchlaffung ber Befaffe. Dierburch wird Die Saulnif vermehret, und bie Gangrane und Ephas celus bervorgebracht, ba benn ber Tob auf alle biefe Bufalle ber Schwache und Saulnig erfolget. 21. 0. fr. Heb.

nien und auf viele ber norblichen Staaten von Europa wird anwenden taffen.

\*\*\*\*\*

# Zwenter Abschnitt. Bon der Berbutung ber Deff.

670.

The bin völlig überzeugt, daß die Pest in den nördnichen Gegenden von Europa nie von sich selbst
entjiehet, sondern daß ihre Ansteckung alsemal aus ambern dindern dahin gebracht wird. Das erste also,
was man zu der Berhütung dieser Krankbeit zu ihun
hat, bestehet darimen, daß die Obrigkeit auf alse mögsliche Art verhindern nunf, daß diese Ansteckung nicht
in unsere Länder gebracht werden kann; und dieses
kam gemeiniglich dadurch erfüllet werden, wenn man
in Ansteng der Gesundheitepässe und der Quarantaine
die nöchgie Aussichung der Geschachtet.

671.

Nach meiner Meinung könnte man, was die Quarantaine betrifft, solche auf eine viel kürzere Zeit als auf vierzig Tage schen "). Geschäfe bieses, so voirbe solche

\*) Das Gift ber Peft wird geneiniglich durch angeflecht Reider und Serchtschaften, und nich, durch
die Körper der Wenschaft felbe, an einen anderen
Det gebracht, weil ein mit der Peft Angeflocker seine
lange Reife aushalten kann. Chenor (die pefte) bebauptet daber, doß, wenn man denen auß einem
angestlechen Det boumenden Personen erlaubter, naekend zu gehen, diestlichen die Krauffeit nuch misheilen würden. In der Woldau pflegt man, wenn
maten.

solche auch weit forgfältiger und genauer beobachtet were ten, als es jest zu geschehen pflegt: weil alsdenn die A 3

man ben mit ber Deft Ungeftedten nicht ben fich im Daufe felbit behalten bat, fich, fobalb er hergeftellt ift, bamit zu begnügen, bag man ibn und feine Rleiber zu mehreren Malen im Bluffe abmafcht, morauf man ibn zu ben Geinigen guructicbicft. obne ibm erft eine Quarantaine balten ju laffen; biefe Mittel find hinreichenb, bie Mittheilung ber Unffedung zu verbuten. Ben ber letten Deft in Dodtau erlaubte man ben Einwohnern biefer Stabt, fich nach anbern Gegenben von Ruffand unter Beob. achtung einiger Borficht ju begeben. Derieniae Einwohner, welcher verreifen wollte, benachrich. tigte ben Polizenauffeber in feinem Biertel babon, ber fobann ihn und alle in biefem Saufe mobnenbe Perfonen mit Bugichung bes Urgtes ober Bunbargtes unterfuchte. Wurden fie gefund befunden . fo berichtete man biefes an bie Bestcommission, und legte gu gleicher Zeit ein genques Bergeichnif von allem bemienigen ben, mas ber Reifenbe an Gerathichaften mit fich nehmen wollte. Man lieft ibn bierauf por ber Stadt eine Quarantaine von funfgebn Tagen halten. Biere bavon murben bamit gugebracht, bag man feine Gerathfchaft burchraucherte, und folde bernach bie übrige Beit an ber frenen Luft lief. Dan wiederholte biefe Quarantginen tu mebreren Daten, jeboch aber auf eine folche Urt. bag bie Ausfuhr ber Baaren baben nicht litte. In ber Beit, ba bie Peft gu Mostan am beftiaften muthete, bauerte bie Quarantaine in ben verfchiebenen Orten, burch welche bie Reifenben tamen, vier Mochen lang, allein man perminberte biefen Beitraum nachber. Man tonnte bie nehmlichen Borfichteregeln ben ben Schiffen befolgen, auf benen fich mit ber Deft angeftectte Berfonen befinben, fatt bag man folche verbrennt ober verfentt, melches lettere gutveilen fogar auf eine unmenschliche Art augleich mit bem barauf befindlichen Schiffsvolf geschehen ift. Dan febe Samoilowit in ber angeführten Schrift. 2. d. fr. 11eb.

. . 675. Die

eben

Bersuchung, die Quarantaine zu brechen, da diese lestere mit einer geringern Beschwerlichkeit und Zelbverluss, als jest, verknüpft wäre, auch größtentheils vermieden werden wirde.

### 672

Hingegen kann die Quatantaine, welche biejenigen Gilter halten müssen, die aus einem verdächtigen Orte kommen, nicht volkkommen seyn, wosern man diese Güter nicht auspackt, sie eine gewisse ziet an die steue gebusten licht auspackt, sie eine gewisse ziet an die steue ziet eiget, und sich anderer Mittel bedienet, wodurch die ansteckend Materie, welche vielleicht in ihnen des sichtlich sit, gerstöret oder verbessen kann. Geschähe alles dieses auf eine gehörige Urt, so würde wahrscheinlicher Weise auch die Zeit, welche man gemeinssich zu der Auspachtung der Auspachtung der Vallagen der einen gehörige und die Zeit, welche man gemeinssich zu der Auspachtung der Auspachtung der abgestürzt werden können \*).

## 673.

If aber die Unstedung bereits an einen Ort gebracht worden, und das solche tagleibst wirklich die Krankbeit der Personen, die vorher gesund waren, herdorgebracht, so muß man zworptens alle mögliche Soogsalt anwenden, um zu verhüten, daß sich solche dasselbst nicht wester ausbreitet. Dieses aber kann auf keine andere Urt geschehen, als wenn man auf das sorgsältigste verbindert.

\*) Daß, was ben ber Mosfauer Best gesteben ist, bestätiger die von Collen vorgerengene Meinung. Men begnügte sich dasselles, die Wassern, die men ausführen wollte, blod zu durchkluchen, und biek sie soben, nach ihrer Velchaffenbeit, dren, vier, füur die sieches Zage in der freven Luft liegen. Dermittelst diese Verlahrens vonde der Jawob der Schaffenbeit, and der Grade Worfau nicht unterbrochen, and doch ein einigere Der durch die daher sommenden Waaren aufgestellt. 28. of: Alex.

hindert, daß die Einwohner oder Guter einen angeficeten Oct nicht eher verlassen oder aus ihm weiter gebracht werden durfen, als die sie be vorfer gleichfalls eine gehörige Quarantaine gehalten haben.

### 675.

Die dritte Kettel, welche man in Ansesung der Berhätung der Pest zu beebachten hat, bestehet darinnen, daß man die weitere Ausbreitung dieser Konfesei unter den Einwohnern eines Ortes, wo dieselbe entstanden ist, zu versüten sucht. Ben den hierzu zu erwählenden Maasregeln muß man sich nach benseizigen richten, was im vorigen Bande (g. 82. S. 117.) von der Ertstehung und Ausbreitung der Ansteckung gesagt worden ist. Aus diesem aber solget, daß alle beisenigen, die einen genauen Umgang und Beschäftigung mit angesteckten Personen und Güteen vermeisden fönnen, auch von der Ansteckung step bleiben werden ".

\*) Samoilowitz behauptet gu Folge feiner in ber Peff gu Modfau gemachten Beobachtungen, baf biefe Rrantheit burch nichts anbere als burch bie blofe Berührung mitgetheilt wirb, und bag fich folche feinesweges in ber Luft, felbft in einer mittelmäßig großen Beite bon bem Rranfen, verbreitet. Er erzablt, man behielte in ber Dolbau oft eine mit ber Deft befallene Berfon ben fich im Saufe, und erhielte fich blos baburch von ber Unfrechung fren, baf man fich butete, ben Rranten und alles, mas bemielben febr nabe gewefen, angurubren. Co viel ift nach ben Beobachtungen aller Echriftfteller, welche von ber Deft gefchrieben haben, gemiß, bag man in einer Stabt, wo biefelbige berrfchet, von ber Unftectung frep bleiben fann, wenn man fich nur in feinem Saufe einschließt. Man fann ben Sortgang ber Deft in einem gewiffen Drt burch einen um benfelben gezogenen Rreis von Bachen u. f. m. Die Office 1 675.

Die Dbrigfeit kann gu ber Bermeibung blefes nabern Umgangs und ber Befchaftigung mit angestectten

eben fo aut einfchließen, all man eine Deerbe Schaafe in Borben einsverren fann. Diefes aber mare nicht moglich, wenn die guft bie anflecfende Materie ber Deft von einem Ort nach bem anbern bringen fonnte. Die Unftedung bat nur in fo fern eine Wirfung, als fie von einem Rraufen felbff tommt, ober burch Die Rleiber aufgenommen worben ift. Unterbeffen bat man aber boch queb beobachtet, bafi. wenn ber Bind und Bug ber luft von einem Beffpatienten tommt, hierburch die Unftechung auf eine fleine Entfernung verbreitet werben tonne. In ber Deft gu Mostau bat zwar Samoilowin nichts bergleichen mahrgenommen, allein anbere Schriftfteller führen Benfpiele von perfonen an, welche, ba fie fich, als man angesteckte Rleiber verbraunte, in ber Rabe und auf bergenigen Geite befanden, wohin ber Binb bom Beuer gieng, wirflich von ber Deft angestecht tourben, ba unterbeffen biejenigen Derfonen, Die fich auf ber anbern Seite bes Teuere befanben, nichts baburch litten. Pringle ergabit ein Benfpiel biefer Urt, bas fich im Sahr 1750 jugetragen bat. Unterbeffen hat man boch teine Erfahrung, welche bewei. fet, baff fich auf diefe Urt bic anftectende Materie ber Deft auf eine betrachtliche Weife verbreiten follte. Co gewiß mun aber bie Deft bon einer Unfte-

etung herrührt, so ist diese leitere doch au der her vorderingung der Peel nicht binreichend, wosern nicht eine Archivung mehrerer besoudere Umschabe Statt sinder. Dader alaubt Airiere 3. B., daß die Pest schon durch die kleise Furcht hervorgebracht voerben konnte. Er sührt auch, um diese zu detveisen, einige Fälle am, sie sind aber blos verneinend. Die Kurcht ist nur eine mitvoirelwe, aber nicht bie einigte Ursache. Währe sie die einigte Ursache der Pest, so würde sie zu augenscheinlich sepn, als daß man noch daran zweiseln siente, den da wir bie Leidenschaften nicht mäßigen können, so Personen und Gutern vieles beptragen 3), wenn sie z. 22. 1) erlaubet, daß alle Einwohner eines Orts, wohn die Pest gebracht worden ist, die noch nicht angestecke sind, und die man in demselbigen nicht umunganglich nothig har, denselben verlassen zichten 22. 2 Wenn sie alle öffentlichen Zusammenkunste und andere Gelegenheiten, wo viele keute zusammen kommen,

wurde diese Ursache sehr deutlich in die Augen fal. ien. So viel ist unterbessen gewis, bas bas Bertrauen, das man hat, nicht angesteckt zu werden, die Wirssamsie der Unstellung vermindert, weil die Hospinung die Kräste belebt, die Furchtsamkeit aber solde sehwächt.

Es giebt einige Personen von einer so gildelichen Es giebt einige Personen von einer so gildelichen wider-steben, und nie von der Pest befallen vorben. Samoilcwirs fand, daß bergleichen Personen von eimen falsen und mehr erortem Semperamente waren. Ander, junge Leute von bezden Geschlechtern, Francuspersonen und Bente von einem phlegmatlichen Temperamenter, werden siehter, als alte
Personen und solche, die ein trocknes Temperament
baben, angestelt. 24. d. f. Ueb.

9) Se kam zuweilen Auben schoffen, wenn man bas Gerücht uner den Zolf verbeitet, baß die Peffincht ansleden in den andere die Preiff von der Anglede, voei men badurch die Jurcht gegen diese Arantheit vermindert, welche sonst den gerüchten gegen der den den Berwanden der Patienten mehr Much einschliebt, ihre Pflichten gegen diese lestern zu erfüllen, woran sie sonih die Jurche vor den Tod verhindert. Mein die Obrigstei felöft mus eine enzgegengester Meinung desen, und sied dieser zu Tolge der nothwendigen Worficht bedienen. Anm. d. fr. liederf.

••) Diefes vermindere die Angahl der Menschen in dem angesteckten Ort, und macht, daß die Sterblichkeit nicht so groß senn tann. 2. d. fr. Ueb. ausspelet und verbietet »). — 3) Wenn sie es so einrichtet, daß ben dennigenigen Zusammenkünsten und
Arten des Umgangs, welche unvermeiblich sind, als
ben Verkausung der Vlahrungsmittet u. s. w., doch
alle unmittelbare Berührung zwischen den angesteckten
und unangesieckten Personen vermieden wird »»). —
4) Wenn sie solche Neranfaltung trifft, und solche Vorräche ansibasiet, deß die Ammilien sich leicht in ihre
Hauser einschließen, und allen nähern Umgang mit anbern vermeiben können »»»). — 5) Wenn sie es erlaubt.

\*) Der Zulauf in die Kirche zu einem wunderthätigen Bilde und die Prozessionen vermehrten in Mosfau die Unzahl der Kranken gar sehr. 26. de. Reb.

( Dan muß nichte mit ber blogen Sand anfaffen. und felbft bas, mas man gefauft hat, in Gfig ober frifches Baffer tauchen, es burchrauchern ober ber frenen Luft ausseben. In ber Turfen begnugt man fich, alles, was von außen fommt, in bas Baffer gu tauchen, und es fcheint biefes Berfahren mirflich gegen bie Unffectung ju fchugen. In Mostau nobm man, wenn man ausgiena, gemeiniglich einen Mantel von 2Bacheleinewand um, ber in Effig getaucht war (f. bie Bufate). Man legte ibn, wenn man gu Saufe fam, weg, und burchraucherte und mufch fich mit faltem Maffer. Dan gieng in fein benachbartes Dans, und lief anch feinen Fremben berein. Die Rauffeute legten bas, was fie ju verfaufen batten, bor bie Thure ober vord Tenfter, ber Raufer burfte nichts anrühren, und ber Berfaufer nahm bas Gelb nur mit einem Sanbichuh und tauchte es in Efig. Unterbeffen fcheint es boch gewiß ju fenn, baf bie Dictalle felten bie Beft mittheilen, ba bingegen Weltwerf. Bollenzeug, baumwollene, feibene und feinewanbene Cachen, ingleichen Papier, am leichteften bie Unffectung aufnehmen und verbreiten, befonbere wenn fie lange Beit an einem nicht gut burch. lufteten Orte verschloffen find. 2. d. fr. Ueb.

(\*\*\*) Da jedoch bie Ansteckung nicht in der Luft befindlich laubt, daß Personen die Häuser, worinnen sich eine Anstellung geiget, unter der Bedingung verlassen diese, daß sich solche in ein Lagareth ober Nuarantainie baus begeben.— 6) Wenn sie dassuret der diese daßeit und gereinigt, oder, woseen es die Beitlang ausgesetzt und gereinigt, oder, woseen es die Beschässensche der Unstable u. f. w. erfordert, gar vernichtet werden "), und endlich — 7) wenn sie die angesteckten Personen nicht in gewisse große Hospitäler zu fammendringen, sondern solche in besondern und abgestielen Flummenn versorgen lässte "d.

11m

findlich ist, so können biejenigen, welche der Pefe entgangen sind, aus ihren Zödigern geben, nub nit andern Einwöhren erden, woferen nur diese ih der fregen Luft geschiehet und man einander nicht berührt, und sie können daher ihren gewöhnlichen Verrichtungen nachgehen, kaufen und derfaufen a. E. w., wie diese ju Woosfau geschahe. Man hatte desslich an einen Este der Stade an dem Eingang eine Urt von Karte errichtet, voo die vom Lande fommenden Verfäuser von den Kaufern vurch Schranken abgesondert vurden. Diese machte, dag währen der Verfäuser von den Raduren der Verfäuser von den Raduren der Verfäuser der Raduren Raduren.

- Wenn man erlaubte, baß man burch biefe Geräthschaften bezahlte, so wörde die Gewinnsucht oder der Mangel viele Perfonen bewegan, ste der Aufmerstanteit der Obrigfeit zu entzieben. Man nung sonderlich das Gerschlen folcher angesteckten Geräthschieten auf das songfättigtte zu verhindern fuchen.) Z. d. fer. Und.
- 60) Es würde grausam seyn, die Kranken mit Gewalk aus ihren Hallern und von ihrer Familie weggureissen, sonderlich wenn viel Positranke in einer Erade find, weil man dadurch oft diese Unglücklichen des einzigen ihnen noch übrigen Trostes derauben und fie zur Berzweisung bringen wiede.

140

676

Das vierte und lette, was bie Berbinberung ber Unffectung betrifft, befieht in bem Berhalten folcher Ders

Daber fommt es, bag gemeiniglich eine grofe Unjahl ihre Rrantheit verbirgt, folglich obne bulfe bleibt. Es wurde baber beffer fenn, wenn man jen ben Ungefiecten ben fich gu Daufe liefe, wenn er bafelbft Wartung bat. Er wurde eine beffere Luft als in bem Sofpital haben, ruhiger fenn, und leiche ter wiederhergefiellet werben. Rur mufte an Die Thure eines Saufes, worinnen ein Pefffranter iff, ein Beichen gemacht werben, bas anbern Leuten ben Gingang verbietet. Dichts murbe ben Fortgang ber Unffectung beffer aufhalten, ale wenn man bie Rranten unter Belten fich aufhalten liefe, wie biefes Mend empfiehlt, und wie man es in ber Dolbau gu machen pflegt. Alliein Diefes ift oft nicht moas lich, baber man weniaftens bie Thuren und Senfter bes Rranfengimmers aufmachen muß. - Lagt man bie Rranten ben fich gu Saufe, fo vermeibet man bas allgemeine Clent, Die Regierung erfpart fich viel Schwierigfeiten, man pflangt bie Unftedung burch bie Begichaffung ber Pefitranten nicht weiter fort, und man fann bie Augabl ber Angeffecten und Berftorbenen befto leichter miffen. Dan muß aber barauf bebacht fenn, ben angefiedten Saufern alles Rothige ju berichaffen, bamit bie Pagienten nicht cher ausungeben nothig haben, ale bie ihre Quarantaine geenbigt ift, beren Zeitraum Camois lowit auf funfgebn bis gwangig Tage fest. Zum. 0. fr. Hebert.

Dersonen, Die nothwendiger Weise einen von ber Deff angesteckten Ort nicht verlaffen burfen, befonbers aber bererienigen, Die mit den angestecften Rranten burchaus einigen Umgang haben muffen.

ber Weft.

677.

Bas bieienigen anbelanget, bie zwar in einer von ber Deft angesteckten Ctabt bleiben miffen, es aber boch nicht nothig baben, fich ben Rranten au nahern. fo fonnen fich folde von ber Unfteckung vollkommen fren erhalten, wenn fie nur allen genauern Umgang mit andern Perfonen und ben Gutern berfeiben vermeiben. Bahrfcheinlicher Weife ift auch eine nur geringe Ence fernung von folden fcon hinreichent, mofern nur ju gleicher Belt nicht die Luft und der Wind fo geben, baft fie bie Ausbunftung von ben angesteckten Personen ober Butern in einer gemiffen Weite verbreiten, und gu ben nicht angesteckten Personen binführen.

Denenjenigen aber, die nothwendiger Beife einen nabern Umgang mit ben Peffpatienten baben muffen, muß man zu miffen thun, baß einige von ben allerhef. tigften Unftecfungen nur alsbann mirten, und die namliche Rranfheit ben andern Derfonen berborbringen, wenn entweber bie Rorper von bergleichen leuten fich in gewiffen Umftanten befinden, welche machen, baf biefelben leichter, als ju einer anbern Beit angestecket merben fonnen, ober wenn noch gewiffe Urfachen binaufommen, welche bie Rraft und Birfung ber Unftedung vermehren. Es fonnen baber auch bie Derfonen, bie unumganglicher Weife fich angestedten Rran-Fen nabern muffen, boch oft von ber Anfteclung fren bleiben, wofern fie nur biefe eben gebachten Umftanbe und Urfachen vermeiben \*).

679. Es

<sup>\*)</sup> Man muß nie in bas 3immer eines Beffpatienten geben,

6

Es with aber ber menichliche Körper vornehmlich alsdenn sehr leicht angestecket, wenn solcher schon durch etwas auf eine beträchtliche Weise geschwächt worden ist:

geben, ohne bag man vorher bie Thure und Renffer aufmachen laffet, bamit bie Buft fren burchgichen fann. Man muß nichte barinen angreifen, unb and nie mit gang leerem Dagen ausgehen, fonbern ummittelbar vorher eine Taffe Thee mit Gitronenfaft ober ein Glas frifches Baffer mit Citronenfaft trinfen. Im Munbe tann man etwas Gewurzhaftes, als Ing. wer, Relfen, Bimmt u. f. w. halten, und ein Rlafche chen mit Efig ober Galgmaffer ben fich tragen, auch ein mit biefen Teuchtigfeiten benegtes Tuch vor ben Dund halten. Wenn man ben Rranten ja anrubren ning, fo muß man fich gleich bernach mit Efig ober frifdem Baffer abwafchen. Die Bergte tu Mosfau trugen einen in Efig getauchten lieberroch bon Macheleinewand, und Etrumpfe und Chube. bie mit Bech übergogen waren, (fiebe bie Bufage), Mllein in ber Deft zu Marfeille brauchten bie Mergte nicht bie geringfte folche Borficht.

Samottowitz erinnert, baf ben einer Deftepis bemie febermann bie Bimmer nicht ju febr beißen und frifcheluft barinnen erhalten muß. Die Roche, Golbichmiebe (auch fonderlich die Suffchmiebe), und tiberhaupt alle Fenerarbeiter, murben immer querft und am haufigften von ber Deft befallen. Die marmen Baber, beren man fich in Ruffland baufig bebient, waren in ber Deft ju Mostau, fonberlich blutreichen Perfonen, febr fchablich; mit einem Bort, es scheint alles, was bie Schweiflocher offnet und bad Blut ausbehnt, auch bie Birfung ber Unftedung ju begunftigen. In Mostau muthete bie Deft in bemjenigen Theile ber Ctabt mit am mes niaften, mo viele Gerber wohnen, welches Samois lowitz ale einen Beweid anfiehet, baff, fo wie bie Marme bie Unfieckung beforbert, auf ber anbern Geite auch die Ruble und Gaure bie Wirfung ber Unftecfung verbindert. 21. d. fr. Heb.

ift: als 3. W. durch Mangel der gehörigen Nahrung, oder doch durch den zu hardmen Genuß der Nahrungsemitstol der die sichtliche Beschafteniet bereiben; serner durch Unmäßigkeit und Ausschweifung im Trinken, welche, wenn der Nausch der Zaumel, den der Trunk erreget fan, vorüber ist, allemat den Körper sehr geschwächt sässer vorüber ist, allemat den Körper sehr geschwächt sässer das dazu zwoße Instrugung und Ermüdung; oder enklich durch iede betrige Ausserung.

680.

Die Ursachen, welche, wenn sie sich mit ber Infreckung verbinden, dieselbe noch weit wirksamer machen, sind die Kalte, die Furcht, und eine zu hausige und nahrbaste Kost.

Man muß daher, um die Wirfung der ersten von der fichte den gu verhüten, alle die verschietenen Mittel, durch weden man sich vor der Kälte schüffen, und die Wirfung berselben vermeiden kann, sorgfältig in Ernögung ziehen. (S. §. 94 bis 96 im ersten Bande E. x30 und x30-).

681.

8) Samoilowitz benterft, daß Leute, die fehr ausföweifend leben, und andere, welche fehr mäßig find,
auf gleiche fur ber Deit ausgefets lind. Er edit
bacher, wie gewöhnlich zu esten und zu trinken, vor
allen Dingen aber sich rubig und munter zu erholeten und sich gewondigen, sich aber ja vor allen
den Orten zu hüten, wo viel Wolf berhammen iff.
28. d. fr. Heb.

suchen. Man muß sie überzeugen, daß die Pest niche so unseilber sen, als man es sich gemeiniglich vorstellet; man muß die Gemülter mit Arbeit und Vesschäftigung unterhalten, und alle Gegenständer, wedeh gewerstellen, woch die Gesenständer, wedeh gewersen können, als Leichenbegängnisse, das Glockentäuten, oder die Benachrichtigung von dem Tode gemauer Freunde, sorgästig vermeiben.

682.

Ein hausiger Genus von Fleischspeisen vermehret die Reisbarkeit des Körpers, und befördert hierdunch auch die Wirkung der Unstrehung. Son diese thut eine jede Indigestion, sie mag nun eine Holge der allzu großen Menge, oder der Beschassenheit der Nahrungsmittel u. f. w. feyn.

683.

Außer ber Aufmerksamkeit, die man auf die verschiebenen oben (§. 6.10, 679 bis 681.) belchriebenen Mittel wendet, wodurch man die Wirkungen berienigen Utsachen, welche die Berebreitung der Unsteckungen begunstigen, verhindert, kann man auch voolgricheinlicher Weise dem Kopper noch durch gewisse Winge so fektern, daß derfelbe der Unsteckung widersteben und ihre Folgen bermeiden kann.

Diefes kann, aller Bahricheinsichfelt nach, durch einen mäßigen Gebrauch bes Weins ober ber spiritusfen Gewänke 3), und durch Leibesübung und Bewegung

bes Körpers, woferne nur die Beschaffenheit der Umstände solches erlaubet, geschehen. Es muß aber diese lektere so mäßig senn, daß der Körper dadurch weder erhistet, noch zu sehr ermidet wird.

Diejenigen Personen, die bereits sich sonst des kalten Bades bedienet soben, und nach dessen Gebrauch allemal eine größere Lebhastisselt und Stärfung empfinden, können sich durch dosselbe, wosern sie nur gewiß versichert sind, daß sie nicht stöhn angestecker worben, vor der Amsteckung und üben Wirtungen vochver stehenischer Wesse in Schoekeit seien.

Wir haben auch allerdings Ursache, mit Gewiße, beit zu behaupten, daß es gewisse Mittel giebt, welche ben menichtlichen Körper vor der Wirtung der Anstectung in Sicherheit seßen können. Man kann aber unter solche schwerlich alle die zahlreichen sogenannten Alexipharmaca oder gistreichnen und gismiderstegenen Mittel zählen, welche die Alten vorgeschlagen haben, oder doch vernigstens nur wenige Mittel aus biefer Elasse sieru annehmen. Dieses werden aber hauptsächlich solche sehn, die kalerheid Kräste bestigen. Unter solche zähle ich die peruwänsische Minde, die vieleicht unter allen das wirksamste und krästigste Mittel

Getränke, ehe sie zu Pespatienten gehen, zu sich zu nehmen. Im Anfang seiner Vesperzung einem Peste Phospitalist trant er eine Eleka dogegongen Wagster Ves Morgens, che er die Kransen besuchte, allein est Verurschaft ein vielge ellemal einen so starten Sopfichmerz, daß er damit aushören mußte, seit welcher Arte est auch niemanden gerachen hat. Ann dat auch in der eberm Eyibennie in der Vallschen, Woelden und Hobelen, in auch in aler elsem Gribenie in der Ansfischen Graden, wohl die Peste Gribenie in der Ansfischen Graden, wohl die Pest sam, die Vomerkung gemacht, daß Trunsenbolde immer zuerst mit von der Pestsingerichen wurden. A. d. e. Ueb.

11.23and

ht ... Rann man zur Erreichung biefer Ubsicht sich etwas von denen der Käulniß widerstehenden Mitteln versprechen, so scheint von allen Mitteln biefer Classe hauptsächtich der Kannyber, sowohl innerlich als äußerlich gebraucht, den Borzug zu verbienen.

Man muß einem jeden in dem Gebrauche desjenigen Betwahrungsmittels nachsehen, von weithem derschtige sich viel verspricht, es mag nun solches ein Anhängsel oder eine Argney styn, wosen die lestere nur

nicht offenbar schädlich ift.

Id kann aus ben Bemerkungen, die ich gelesen habe, noch nicht mit Gewisseit bestimmen, ob die Fontanelle wirklich einen Nugen jur Berhutung ber Ansterlams ober zur Berminderung ber Albirfamkeit berselben haben \*\*\*),

684. Da

") Die Jieberrinde erhalt die Spanufraft der festen Theile, und fann der Anstechung widersteden, allein wenn sie nicht fraffig genug ift, die Anstechung der Post zu verhäten, so fann sie (sonderlich im ersten Zeitraum und der einer instammatorischen Best) dieselbe ander ohleine menden, weil sie Krigung zur Entzündung hervorderingt. A. d. fr. Ued.

\*\*) Samoilovit, erzählt, daß alle Unterwundarzte eines Hopipitals, an der Jahl funkzön, dern jedet zwei hot die Bernen iber zwei hot bei bei gled die gewöhnlichen Bordanungsmitet bedienten, doch angellecht worden, und die mon solchen nur finne erdalten fömen. Andere Wundarzte dingegen die kine Fonannelle und Bordanungsmitet forauchten, kannt ohn Unifering durch (b. 62 gluöge).

Man pflegte sonst in der Peftzeit einen langen Einschnitt in die Schrufel zu machen, und ein Einst schwarze Mieswurz bineinzulegen. Es verufsachte diese einen solchen Schwerz, das man den Kranken binden mußte. Man behaupert, daß diese der denemieugen, die es ausskehm konnten, sehr gune Wirkung gehabt hat. Die badunch verunssachte 684.

Da nie, weber die Atmosphare überhaupt, noch auch mur ein großer Theil verschien, durch die Materie der Ansteckung verunreiniget oder damit angesüllet ist, so kaum auch das Anzünden von großen Feuern an vielen Stellen einer angesteckten Stadt, oder ürgend eine allgemeine Räucherung in der freven kuft "), keinen Raum eine Kaucherung in der freven kuft "), keinen wesenschieden.

Bereiterung fonnte bie Neigung gur Entjundung verhindern, und die Rrankheit weniger gefährlich machen. 26, D. fr. Lieb.

\*) Man machte gu Mostau im J. 1771 mit ficben gum Sobe verurtheilten Diffethatern einen Berfuch mit einem von dem bortigen medicin. Collegio vorgefchlages uen Rauchermittel (f. b. Bufdhe). Dan zog biefen Leuten Semben und Rleiber von Versonen an, Die an ber Deft verftorben maren. Diefe Rleider maren von Delt, Bolle, Saumwolle, Geibe und feinemand, und mit bem Schweiß, bem Giter und ber aus ben Gefchwuren bervorfliegenben Jauche von Deftpatienten bestrichen. Dan fperrte biefe fo befleibeten Derfonen einen Monat lang in ein Defibofvital, fie wurden aber bem obnerachtet nicht angestecht. 216lein man muß bemerfen: 1) baff biefe Leute felbft munichten, bog man biefen Berfuth an ihnen machen mochte. Diefes aber zeigt, baß fie fich nicht fürchteten, und man weiß, baß ein berghafter Muth Die Birffamfeit ber Anficefung verminbert 2) Es waren biefe Rleiber nicht nur vorber vier Tage burchrauchert worben, fondern batten auch noch Aberbiefes feche Tage in ber fregen Luft gehangen, Die fchon allein im Stande ift, Die Birfung bes Pefigifts ju bernichten. 3) Dan ftellte, wie Mertene erinnert, Diefen Berfuch ju Mostan gegen bas Ende ber Peftepibemie ben einer febr fublen Bittering an, wo bie Linfiectung febr fchwach mar. 4) Samoilowis, ber bie Birtfamfeit biefer Raucherungen febr rubmet, geftehet boch ein, baf, wenn Die Weft einmal an einem Orte ausgebrochen iff, Diewefentlichen Mugen in Werhutung ber Peft leiften, ja

685. 2Bahr

Albe nie, man mag auch ihun, was man will, eber verieder aufhört, dis sie ihre dren Perioden oder Grade durchlausen hat, tooraus sie denn von sich stellen, im Sommer so gut als im Winter, ein Ende ninnet, im Sommer so gut als im Winter, ein Ende ninnet, indem sie nicht von den Jahreszischen dehängt. Man demerkt in den köndern, wo die pset widenigd ist, das sie ohne vorlette Vorbauungsmittel von selbst aufhört. Man hätzt daher den dem Rocklausen Bersied, um den Aufstelder den Schaufter der Vakarberungen zu bewolfen, lieber das Esgantskil kontrollen, wie nach an nicht vorber durchkauchhert date.

Die auf den öffentlichen Pläten und vor den Häufern von Privatversenen zu Mossfau auggändern Feuer, welches sonderid zu Ansang der Epidemic grichofer, doden den Fortgang der Pielf feitenetwegs aufgehalten. Man dat eben dieses zu Loulon wahrgenommen. In andern Fällen haben biele Beuer elöst zur Fortpflanzung der Krantheit Gelegenheit gegeben, oder ambaltende Kopsfidmersen verursacht, welche die Krantheit noch mehr erchwerten.

Man besamptet, baß die Pleft in einer Spiedenie eine Person uur ein einigiges Nad befällt ?). Man ließ baber zu Wosstan die Pestportienen durch solche Personen warten, die zuerst mit angestedt worden und durchgestenmen waren. Nie wurde, wie Samoilowin versichet, jemand in eben dem Jahr und ber der versichten Pale angestectt. Es stutt baher biefer Berfasser dach gestectt. Es stutt baher biefer Berfasser dach das der, das der Schank eine Genkelten Land das der das der Gedanfe, eine so meskeliche Frankbeit ein zupfropfen, alle Werzte davon abschrecken wird, zu und Werzte davon abschrecken wird, zu

i) Orrans behauptet bas Gegentheil, f. Die Jufage. 21. d. Ueb.

Bahrscheinlicher Weise wurde es auch sehr viel zur Einschränfung der weitern Ausbreitung der Ansteadung von der Pest beytragen, wenn man dasür Sorge trüge, dass die ärmern Einwohner einer solchen Stadt of die Kleiber veränderten, und man ihnen daher, damit solche bestie geschopen binnte, Aleiber gäbe, Zu gleicher Zeit aber muß man sie dahin bringen, daß sie oft die Just in ihren Wohnungen verneuen, und ihr Grechte u. s. w. öfters der freven Wit aussesen.

\*\*\*\*

# Dritter Abschnitt.

Bon ber Heilung der Peft.

686.

Ben der Heitung der Peft muß man alle biejenigen Absichten zu erreichen suchen, die man ben der K 3

mal da der badurch erlangte Bortfeil nicht beträchfich sein kann, weil es nicht gegen eine andere Ansketung schülget. Ueberdieste Propst man die Blaten bestwegen ein, weil sie daburch gelinder werden. Dieses dam man aber nicht bei der gebere, weil an solcher jederzeit, man mag sich auch noch einer so geroßen Bortfeit bedienen, doch die meisten Bransten Bortfeit bedienen, doch die meisten Kransten Bortfeit z. 8, 6, e. 126.

\*) Men muß ben der Pelf die Mohnungen sowohl als den Körper fo reinlich als möglich hatten. Unreinliche Personen tourben zu Moskau eber alls andere angeleckt. Man muß nicht nur die Aumere auf alle Auf liften, sohnen auch die Martapen, Beten u. f. w., wenn est möglich ift, idglich in die frege Luft bringgen. A. de, E. ted. Beilung aller anbern Fieber bat. (Man f. 6. 126 u. f. im erften Theile G. 183.) Es find aber boch bie an befagtem Orte angezeigten Indicationen ben ber Beilung ber Peft nicht alle gleich nothwendig und wichtig.

Die Mittel, woburch bie Beftigfeit ber Begenwirfung gemäßiget wirb, und welche baburch wirken, bak fie bie Wirfung bes Bergens und ber Schlagabern perminbern (6. 128. 1.), finben bier felten anders als nur in fo weit Statt, in wie ferne bas antiphlogiftifche Berhalten überhaupt bienlich ift. 3mar empfehlen einige Mergte bas Aberlaffen in ber Deft, und ich geftebe gu, baß es Falle giebt, worinnen biefe Muslecrung nuglich fenn tann "). Meistentheils aber ift baffelbige boch

\*) Es fann im fchleichenden Mervenfieber eine Reiaung jur Entgundung ober ein Rrampf porhanden fenn, welche bas Aberlaffen erforbern. Spoenbam glaubte, baf eben biefer Umftand fich auch in ber Deft ereignen tonnte. Allein biefe Rrantbeit ift großen Abanderungen unterworfen. In gemiffen Sallen ift eine ftarte Meaction gugegen, anbere Male bingegen bemertt man feine. Obgleich bie Deft alles mal eine Art von Faulfieber (Typhus) ift, fo fann biefelbe boch mit entgunbungeartigen Bufallen berfnupft fenn, welche bas Aberlaffen gu erforbern scheinen; allein die Schwache tommt plotlich bingu, ein Umftant, ber bie meiffen Mergte bewogen bat, bas Aberlaffen in ber Deft zu verwerfen. Es fcheint folches auch wirflich ber Gattung ber Rrantbeit nicht angemeffen gu fenn, und es fann baffelbe wegen ber außerften Schwache bes Rranten felten einigen Rugen leiften. Das Aberlaffen erforbert noch weit mehr Behutfamteit in ber Deft, ale wie in bem Schleichenben Mervenfteber.

Sameilowitt hat bemerft, baf in ber Peft bas Mberlaffen fchablich, und fogar für folche Perfonen toblich fen, welche feine Rrafte mehr befigen, fich nicht beunnothig, ja es fann fogar ben vielen Perfonen großen Schaden berborbringen.

> 2Inbere \$ 4

ISE

wegen tonnen und eine leichenhafte Rarbe baben : er halt es aber im Gegentheil ben benenjenigen für febr beilfam, welche von ftarter Leibesbeschaffenheit find, ein trocfnes gallichtes Temperament, einen pollen, harten, farten, baufigen Buls und eine brennenbe Saut baben, und melche gleich vom Unfange ber Unftectung an mit einem bis gur Buth gebenben Phantafiren befallen werben. Der erwähnte Berfaffer fabe fich bieweilen genothiget, bergleichen Patienten bor ber Deffnung ber Aber binben ju laffen; er lief fobann bas Blut in großer Menge ab-Bapfen, und die Aberlaffe bren- bis viermal wieberbolen: burch biefes Mittel ift es ibm gelungen, biele feiner Rranten gu retten, welche an febr fchweren Bufallen litten. Rach bem Aberlaffen verminberten fich bie befagten Symptome, Die Husbunffung murbe wieberbergeftellet, ber Bubo erhob fich, ober wenn ein Carbuntel vorhanden war. fo fieng folder an, fich von ben lebendigen Theilen loggn fiofien, Die Detefchen erfchienen nur unter ber Gefalt purpurrether Riecten, und Samoilowin prophegente einen gunftigen Musgang ber Krantheit.

Eben Diefer Schriftfteller fest aber noch bingu, baf man bigweilen nach einem einzigen Aberlag ben Rranfen in eine außerorbentliche Entfraftung finten und das Phantafiren fortbauern fabe; bie Musbunffung brach nicht berbor, bie innerlichen Bufalle borten nicht auf, ber Bubo erhob fich nicht, bas Aingeficht bes Datienten murbe blaffer und einer Leiche abnlich, und es folgten eine tiefe Schlaffucht ober haufige Ohnmachten auf bie vorermahnten Enmptome. Unter diefen Umftanden nahm ber befagte Argt feine Buffucht zu bem Reiben mit ciofaltem Maffer (frictions glaciales) ober Echnec, welthed er fo lange wieberholte, bis bie lebensverriche tungen ihre Starte mieberbefanten. 3. d. fr. Heb.

Unbere rathen bie Purgiermittel an, bie auch afferbinge einigermaßen baburch nublich merben fonnen. baff fie bie Galle ober anbere gur Raulniff geneigte Unreinigkeiten abführen, welche öftere in ben Bebarmen vorhanden zu fenn pflegen. Wenn aber biefe Mittel eine ftarte Musleerung verurfachen, fo fchaten fie gewiß, weil fie ben Rorper fchwachen \*).

### 688.

In fo ferne bie Beftigfeit ber Begenwirfung bes herzens baburch verminbert werben fann, bag man Die frampfichte Bufammenziehung ber fleinen Befage aufhebet (man febe G. 151.), fo ift foldbes ein ben ber Beilung ber Deft unumganglich nothiges Mittel, und

\*) Man fann, wie es fcheinet, in ber Deft bie gelinben Bariermittel gur Bebung ber Congeftionen eben fo anwenden, wie man folche in ben remittirenben Riebern verorbnet. Diefe Bebanblungsart wird burch bie Leichenöffnungen bestätiget. Dan finbet ben benfelben bie Dills von einem febr groffen Umfange, Die Gallenblafe mit Galle erfallt, und andere midernaturfiche Wirfungen, welche beweifen, baft eine Determination nach ben Gingeweiben und Gebarmen gefchiebet. Man muß nicht auf bie Durgiermittel eingia und allein ben ber Beilung rechnen. allein fie tonnen fich boch nattlich erzeigen, gumal wenn man biefelben mit fcmeifitreibenben Mitteln verbindet. wie man biefes mit gludlichem Erfolge in ber Deft gu Marfeille erfahren bat.

Befürchtet man, baf bie Purgiermittel verbinbern, baf bie Cafte nicht nach ber Saut gu geben, fo fann man gu gelinden Bariermitteln feine Buflucht nehmen, welche, ohne bie ermabnten Unbequemlichfeiten ju verurfachen, ben Congeftionen und Ergieffungen in bem Unterleibe guvorfonunen. Demohngegebtet bat Samoilowin meber bie Durgier- noch Lariermittel in irgend einer Beriobe ber Rrantheit angewendet. 3. d. fr. Heb.

es find baber alle Dieienigen Dinge, Die jur Grreichung bieles Endzwecks an einem anbern Orte (f. 152 bis 200.) empfohlen worben find, ber ber Beilung ber Peft febr bienlich.

### 680.

Wahrscheinlicher Beise wurde es von großem Mu-Ben fennt, menn man gleich, fobald als fich bie erften Bufalle ber Deft zeigen, bem Rranten ein Brechmittel gabe. Es merben auch hoffentlich in anbern Derichen biefer Rranfheit die Brechmittel, entweber baburch. daß fie bie in bem Canale ber erften Wege in einer arofien Menge vorbandene Galle ausleeren, ober ben Rrampf in ben fleinen Gefagen wegschaffen, von que tem Mußen fenn =).

8 5 600. 3ch

+) Lind hat gur Bertreibung bes Frofts in Wechfelfiebern bie Brechmittel vorgeschlagen. Dan bat mahrgenommen, baf ber Rrampf eine grofe Ctarte erlanget, wenn folder lange Zeit bauert, baber muß man fuchen, bemfelben fo balb ale mealich Einhalt zu thun. Man pflegt inggemein bie Merate au frat zu rufen, ale baf fie gur gehörigen Beit ein Brechmittel verordnen tonnen. Ben einer Epibemie follte biefes Dattel in eines Ieben Sanben fenn, Das frenwillige beftige Erbrechen, welches inegemein mit bem erften Unfall ber Deft verbunben ift. barf ben Argt nicht jebergeit von bem Gebrauch ber Brechmittel abhalten , benn es ift befanut, baff in ben Riebern Diefes Erbrechen bie Gafte nach ber Saut leitet, und man muß folches burch ben Giebrauch ber Tpecacuanha unterftugen. Das Brechmittel muß verordnet werben, wenn bas Richer einen gewiffen Grad von Site erreicht hat, wenn ein betrachtlicher Froft, Schaubern, eine Schmache, Donmacht u. f. m. porbanden ift. Demobnacache tet ift es nothig angumerten, baf in ber Deft bie Determination, welche nach ben innerlichen Theilen in acher, bisweilen fo hefrig ift, bag man

600.

Sich schließe auch aus einigen Grundfagen ber Bebandlung ber Fieber überhaupt, und ber Deft inebefondere, baf man mohl thun wird, wenn man, fobalb man bas erfte Brechmittel gegeben bat, einen Schweiß hervorzubringen fucht. Es muß berfelbe aber nur bis ju einem maßigen Grabe verftartet, bingegen aber ganter vier und zwanzig Stunden ober noch langer unterhalten werben, wenn foldbes ber Patiente nur ohne große Befdwerbe vertragen fann \*).

691. 23en

eine Ergiefung bon Blut in bem Magen gefunben bat, obgleich bie Bufalle nicht vier und grangig Stunden lang angehalten hatten. In folchen Fallen wurde ein Brechmittel ben Tob beschleunigen, Diefe Ergieffung ift jeboch nicht allgemein, wenn Die Deft in einem geringen Grabe muthet; baber beilet fie fich auch oft von felbft. Man tonnte alfo, an Rolge ber Analogie, Die Deft, fo wie Die Ficber, burch Brechnuttel behandeln, indem man bie legtern entweber fo giebt, baf fie ein Erbrechen erregen, ober blos einen Etel erwecken.

Samollowit hat nichte bestoweniger bie Brechmittel in ftarfen Gaben feinen Rranten gereichet. Cobald ale in fein Sofpital ein Datiente gebracht wurde, welcher fich erbrach, jumal wenn die Rranf. beit nach ber Mablgeit ausgebrochen mar, fo gab er fogleich ein Brechmittel, welches aus vierzebn Gran von dem Pulver ber Tpecacuanba, green Gr. bom Brechweinstein und acht Gran Beinfteinrahm beffant, auf einmal ein. Er lief Gerftenmaffer ober einfaches Baffer barauf trinfen. Satte ber Rrante nicht genug weggebrochen, fo wiederholte er bie nehmliche Dofie gegen ben Abend ober ben anbern Morgen barauf. 21. d. fr. 11eb.

Die fchweifitreibenben Mittel finb burchgangig in ber Peft gebraucht worben. Demobngeachtet wirb ihr Gebrauch von vielen berühmten praftifchen Mergten verworfen. In ber That fann alled,

601. Ben ber Bervorbringung und Unterhaltung biefes Schweifies muß man fich nach benenjenigen Regeln richten.

mas ben Umlauf ber Cafte permebret, fchab. lich werben, indem es bie Reigung qu einer Graief. fung beforbert. Da aber biefe lettere nicht ichergeit Ctatt finbet, fo fann auch ber Ginmurf nicht in allen Rallen gultig fenn. Uebrigens murbe biefer Ginwurf gu einer Beit gemacht, wo man fich ber erhitenben fchweiftreibenben Mittel gu bebienen pfleate. Ru unfern Beiten hat man an beren Stelle gelindere und weniger reiBende Mittel aufgenommen.

Chenot bemerket. baf bie mit Gemalt eremun. genen Echweifte fchlimme Mirfungen bervorbringen; baber enmfichlt er, nur eine gelinde Hud. bunfiung ju unterhalten. Inbeffen hat man boch auch in anbern Sallen von haufigen Chweifen quie Wirfungen beobachtet. Ginige Merate haben bie Schweifte in Brifchenraumen erreget. Die beffon-Dige Unterhaltung berfelben burch eine gelinde Barme verdient jedoch ben Borqua. Chenor unterhielt eine gelinde Ausbunftung eine betrachtliche Zeit lang burch ben Gebrauch bes Aufauffes von ber Galben und bem QBeineffig; er bediente fich ber brechenftillenben Mirtur bes Riviere, welche, fo wie die Calgtrantchen, ben Schweif erreget, ohne ju rei-Ben. Er gab aber bie erwahnte Mirtur gur Gtillung bes Erbrechens und nicht gur Beferberung bes Schweifes, weil er biefe ihre Birfung nicht fannte.

Samoilowitz fuchte, nachbem er bie Rraufen batte brechen laffen, alle Mittet bervor, um wo monlich eine gelinde Musbunftung und fogar einen Edweiß zu bewirfen, und baburch bie außerorbentliche Trockenheit und Barne ber Sauf gu beben. Qu biefer Abficht verorbnete berfelbe, ben gangen Rerver mit lauem Waffer ju mafchen, welches er fo lange wiederholen lief, bis bie haut fich ein wenig au erweichen anfteng. Er gab gu gleicher Zeit ein gelindes fchweißtreibenbes Mittel, als jum Benfpiel

CHICK

richten, die ich hiervon im ersten Bande (h. 168.) gegeben habe. Man muß solchen durch einen häusigen
Genuß von verdümendem Getränke befordern, die
man durch beygemische vegetadilische Sauren angenehm gemacht, oder deren Wirksamkliche Sauren angenehm gemacht, oder deren Wirksamkliche in den daburch
moch verkärft hat, daß man zu ihnen etwas von einem
Mittelsalge siget.

602.

Um die Kräste des Patienten möhrend des Schweisses zu erhalten, so gebe man demselbigen östers ein wenig von einer schwachen Fleischbrübe, die man mit Eitronensaste säuerlich gernacht hat. Man kann ihm auch zu diesem Endzwecke, wosern nur die Hise des Körpers nicht allzu heftig ist, zuweilen noch ein vornig Wein trinken saffen.

693.

Glaubt man, es sen nothig, schweistreibende Mittel zu gebrauchen, so werden die Opiate darunter im segenwärtigen False die wirffamsten und sichersen sein. Man muß aber mit solchen keine hieligen Gemörge verbinden, und es wird mahrscheinlicher Weise über noch mehr versärket werden, wenn man etwas weniges von eltem Orechnittel und Mittelsale hinzussek.

694

Sollte unterbessen, ohnerachtet man sich der Brechmittel und der schweistreibenden Dinge im Ansange bedienet hat, doch die Krankheit noch immer fortdauern,

einen Aufaus von, der Salben, dem Carbefenediktenfraut und dem Kachenknoblauch (Scordium), zu welchen er einige Tropfen vom verfüßten Salbeterzeist dim in der Salbeterzeist dem Salbeter Seift dim zu eine Kachen von ehrem gelinden Spera Salbeter installe einstelle 2. d. 6. ft. 1860.

so muß man bey der ferneen Behandlung des Patienten alle seine Bemühungen blos darauf richten, daß man der Schräche und Käulniß widerstehet. Zu die sem Endzwecke aber kann man sich aller der oben in ersten Theile (von §. 201 die 207.) angezeigten Mittel, vornehmilich aber der aus der Classe der stäckenden bedienen, unter welchen das kalte Gerränke und die Fieberrinde die vornehmsten sind \*).

695. Man

\*) Samollowitz vervebnett, um das Jieber und diejeuigen Jufalle zu bestreiten, welche die Folge verfelben waren, als z. B. die Troekenheit der Junge u. f. w., zum Getrafte reines Wasser, dass er mit Weinessig fauerlich machen ließ, ober eine leichee Prisane aus Reiß, mit Eitronensaft, Wirrioseist ober einer andern Sauer vermischt. Er empfold Gurgelwasser von eben dieser Urt, um die Junge zu reinigen.

Solafb als eine gelinde Keuchtigkeit sich auf der Haut ziegte, gab der befogte Werfasser alle balte Etuniene ein gables Auentechen vom Mulver ber Fiedereinde, oder er seite zu der angeschreten. Dofts derschlen deren Kampber hingu, und ließ den letzern aller dier Etunden wiederschlen. Erforderte es die Schwäcke der Panienten, so nahm er statt des Hulvers den Aufguss, die Mochang oder den Sprup von der Kiedereinde. Dies Michael ließ er necht den Aufguss, die Mochang oder der Gebrachten der der der der der Kiedereinde. Dies Michael ließ er necht der die in merlichen Zusälle dauerten. Meines Erachtens bätte er eine stärfere Oosse von der Spinarbeit gesten können, da siede das sieders und Fraktigste von allen bekannten stärfenden Mitteln ist.

Waren eine große Menge von gufammenfließenben Petefden vorhanden, welche in furzer Zeit verle Carbunfeln vervorkrachen, die fiel diese Aigs, nu dem Fortgange der Arankbeit Einhalt zu thun, die Patienten ganz nackend in ein in Weinefflig eingetauchten Zuch einwickeln, und hiernit führ er so 605.

Man muß ben ber Cur ber Pest auch einige Mus. merkfamkeit auf Die Behandlung ber Pestbeulen (Buhones)

lange fort, bis bie Beteichen ganglich verfchwunden waren. Waren bie Deteschen nur an einem Theife bes Rorpers ausgebrochen, fo legte er ein Stuf in Effig getauchte Belnwand barauf, und biefes mar binreithend, bas Bufammenflieffen berfelben gu berbinbern.

Eben diefer Urgt beobachtete, baf bie Saut, anfatt trocken und brennend beif zu fenn, ben ber Beft zumeis Ien aufferorbentlich weich und von einer gelblichten und leichenahnlichen garbe mar. Es mar fobann ein Durchfall und unwillführlicher Abgang bes Uring porhanden, und ben ben Weibeperfonen gieng bie nionatliche Reinigung febr haufig ab. Dicfe 311. falle, welche bie Rranten betrachtlich entfratteten. berhinderten die Berbortretung ber Schweife, und bewogen biefen Urst, zu bem Reiben mit Gife feine Ruffucht zu nehmen, ein Berfahren, bad ihm viele Bortbeile gemabrte. Raum maren bie Datienten ein einziges Dal über ben gangen Rorper gerieben worben, fo verlor bie Sant ibre vorige gelbe Karbe und wurde giemlich lebhaft roth; bie Rranten, melche bem Sobe nabe waren, offneten wieber ben Mund, um bie Argnepen einzunehmen, und fiengen bieweiten an gu fprechen. Er lief Diefes Reiben gu Derfchiedenen Malen und fo lange wieberholen, bis Die Leichenblaffe ganglich verschwand und bie Rrafte wieberfamen.

Bu biefem Reiben bebiente er fich eines Ctucks Gifes, beffen Oberfidche et baburch eben gemacht batte, baß er folches an ein anderes Stud Gis reiben lief, ober er ließ es in ein Stuck leinwand einwickeln, wenn er befürchtete, baff bie Unebenheit ber Oberfidche bes Gifes bie Saut mund reiben mochte, ober wenn biefe Stucken zu ffein waren. Er richtete biefes Reiben bergeftalt ein, baf folches ben febr febrachen Patienten bon ben Schultern an bis jur flachen Sand, und bon ben Oberfchenfeln

bones) und Carbunfeln wenben. Da aber biefes cigentlich

an bis zu ber Ruffohle ftarfer, ichmacher in ber Gegend unter ben furgen Rippen und fehr gelinde auf ber Bruft und bem Unterleibe, porgenommen murbe. Sobann lieft er bas Geficht und ben Sals blog mit einera in faltes Maffer eingetauchten Stuck Leinmond reiben.

Mar ber Krante robuft. fo lick Samoilowies ihn über ben gangen Rorper gleich fart reiben, und fo lange bamit fortfahren, bis bie Saut roth wurbe. bas Bewuftfenn wiederfam und berfelbe zu gite tern anfiena: bierauf ließ er ibn abtrocknen und in bas Bette legen. Dan bedte benfelben aut zu. und aab ihm einen fduerlichen febreifitreibenbeit Plufauft ein. Bisweilen murbe bem Batienten ctmas Dein mit Waffer zu trinfen erlaubt. um bie Rrafte zu ermeden. Co wie bie Bufalle ber Comache fich zu teigen anfiengen, fo nohm ber erwahnte Argt von neuem bas Reiben mit Gife vor. Er bat folches bis viermal bes Tages wieberholen laffen, wofern bie Meigung gur Raulniff betrachtlich mar. Rum gewohnlichen Getrante verpronete er frifches Baffer, mit ein wenig Bitriolgeift bermifcht. Bor bem Relben ließ er gemeiniglich ben Rorper mit Waffer mafchen.

Die Didt ber Rranten beftanb in fauerlichen Dingen. Bur Unterftugung ber Rrafte murben benfelben amifchen ben Argnenen einige Loffel boll Reis fcbleim, ben man mit Effig ober einer anbern Bflan. genfaure fauerlich machte, , ober faures Depfelcompot gereichet. Ben ber Biebergenefung murben ihnen nahrhaftere Speifen, jedoch fein Bleifch, erfaubt, und bie Aleischbrübe murbe allemal burch hinzugefette Cauren verbeffert.

Die Blafenpflafter find in ber Deft noch nicht angewendet worben; man tounte jeboch große Dortheile babon erwarten, nach bem gludlichen Erfolg in netheilen, ben Mind ben bem Betefchenfieber pou bem Gebrauch berfelben erhalten hat +). Empfanben

1) Die Stellen werben bier feicht branbicht. 2.0. Ueb.

genelich für ben Bunbargt gehört, so will ich mich nicht weiter barauf einlassen \*).

Rufate

bie Patienten einen Schanber über ben gangen Rorper, bine Cchwere und einen unertraglichen Ropfchmerz, ingleichen Schwindel und andere gefahrliche Bufalle, fo begnunte fich Samoilowitt bamit. auf Die Stirne in Effig eingetauchte Compreffen gu legen : auf Die Sauftgelente legte er einen Umfcblag aus bren Ungen altem Cauerteig ober fcmargem Brob und einer Unge gerquetfchte Raute, welche man mit einer hinreithenben Denge von Effig vermifchte und in Leinwand einschlug. Er fubr mit bem Gebrauch biefer Mittel fo lange fort, bis bie fchweren Aufalle gelinder an werben anfrengen. - Ronnte man bier nicht mit Recht ben Ginwurf machen, baf beraleichen Mittel mit ber Seftigfeit ber Krantheit in feinem gehörigen Berhaltniß geftanben baben? 2(nm. d. fr. Heberf.

\*) Es ift gewiß, bag bie Bubonen gur Austreibung ber Krantheitematerie aus bem Korper nicht nothwendig find, und nign bat fic baher blog gle Compto. me ber Deft gu betrachten. Unterbeffen aber berfunbigen jeboch bie fobann vorhandene Enegfindung und Deigung gur Bereiterung einen gunftigen Ausgang ber Rrantheit, obgleich die Ausleerung, welche die Rolge babon ift, bie Rrantheitematerie nicht mit aus bem Rorper fchaffet. Uebrigens tonnen biefe Abfeeffe tur Berringerung bee Giebere und gur Beforberung ciner gunftigen Grifis etwas bentragen. Samoilowit fest bie Bemerfung bingu, bag man ben ber Deft nur alebenn ficher ju fenn glauben barf, wenn ber Bubo in Giterung übergegangen ift, ober wenn, ben ber Gegenwart eines Carbuntele, fich eine gangliche Pooftoffung bes Tobten bom Befunden eingefiellt bat. Er felbft murbe baber brenmal mit ber Peft befallen, weil in ben benben erftern Unfallen ber Bubo nicht in Gicerung übergegangen war. Es haben baber biejenigen Bergte unrecht, welche glauben, man fonne die Mustreibung ber fchablichen Mate.

# Bufdge gu Diesem Hauptstud.

Van den Zeuvell (Tentam. nosolog. p. 375.) nimmt eine einzige Art der Pest, hingegen dren Unterabtbei-

Materie baburch bewirfen, wenn man die erwähnten Geschwälfte durch Lehmittel össen, und auf
einmad die Kransteit beben, wenn man sie gänglich außerstete; eine Behandlung, welche man zu Marfeille vornahm. Obenor glaubt febr als venn folde von einer gewöhnlichen Ursache ihren Urbrung genommen häten, und das man die Bereiterung berselben unterstützen und solche öffinen musse, solche die Bereitstellen und solche öffinen musse, solch die der Eiter gebildet wäre. Das gegenfeitige Werfahren ist geschilch, wie die Erfahrung

Bu Drosfau es gezeiget bat.

Samoilowitz machte ju Unfange feines Aufenthalte in ben Defibofpitalern bie Einschnitte febr geitia, wie febr viele Schriftsteller biefes empfehlen. Aber er fagt, baf ihm biefe Methobe nie glücklich ausgeschlagen fen; es verurfachte nicht nur ber Einschnitt ftarte Schmergen, fonbern es folgte auch auf benfelben eine fiftulofe Munbe, melde bismeilen faft gang unheilbar murbes ein Umffanb, ber Diefen Argt gu ber folgenben Behandlung bemon -Menn ein Bubo fich ju zeigen anfieng, fo legte cr bes Lages über geitigmachende Brenumfchlage barouf, welche aus Brobfrume, Rubmilch, venetioni. fcher Geife und gepulvertem Gafran beftanben; bes Machte legte er Pflafter von gleichen Beilfraften Darüber , bie aus einfachem und gufammengefestem Diachnloupflafter und Schierlingenflafter gut gleichen Theilen bereitet maren. Er fubr mit bem Gebrauch ber bier ermabnten Dittel fo lange fort, bis ber Bubo feine bollfommene Reife erlangte; eber offnete er bie Befchwulft nicht, und Diefes Berfahren leiftete ihm ben gewunfchten Dus ten. Es fam fobann aus bem Abfreg ein weifes. biches,

II. 25and.

abtheilungen an, nehmlich 1) bie einfache Peft, ohne farte Entzündung und Fäulniß, ober die sogenannte

dickes, gutes Eiter heraus, bas keinen Geruch von fich gab, und die Wunde vernarbte fich in kurzer Beit, wenn fie wie eine gewohnliche Munde behan-

belt murbe.

Dicfer Artt tabelt ebenfalls bas allguzeitige Ccarifficiren ber Carbuntel, welches von allen Berfaffern, bie über bie Deft gefchrieben haben, empfohlen wirb. Er faat, bag bie Carbunfeln bismeilen an folchen Stellen bervortommen, wo bas Gcarificiren fich gang und gar nicht anbringen laft; baff folche ju andern Beiten febr tief in ben fleifchichten Theilen figen; bag man fie nicht erreichen fann. phne Gefahr gu laufen, einige betrachtliche Gefage au burchfchneiben; und bag biefelben übrigens bon einer folchen Sarte find, bag fie ben fchneibenben Merkzeugen wiberfteben. Endlich fest biefer Berfaffer noch bingu. baf er bon biefer Methobe feinen Rupen perfouret, ob er folche gleich vielmals mit ber grofften Schwierigfeit übernommen babe. -Much bat berfelbe bie gangliche Ausrottung ber Carbunteln burch ein ftarfes und gut fchneibenbes Bis fouri perfucht, eine Methobe, bie ihm nicht beffer geglücft ift, als wie bie vorhergebenbe. Diemeilen bringt ber Carbuntel bis auf bie Rnochen ein, man fann nur einen Theil babon wegnehmen, und bie Overation wirb unnute. Er begnügte fich baber, wenn ber Carbuntel fich gebilbet hatte, eine Digeflipfalbe, melche ftarfer und mehr reinigend als gewohnlich war, bgrauf zu legen, und er verstärfte folche mit ber Minrhen- und Aloctinetur, und fogar mit bem Galmiatgeift. Er legte über bie Galbe bas jufammengefette Diachplonpflafter, und über biefes einen antifeptifchen Brenumfchlag, ben man ben gonzen Sag über unterhielt, und febr oft wiebernotte. War ber Carbuntel mittelmaßig, und hatte bie Rranfheit feinen fehr hohen Grab ber Bos. artiafeit erreicht, fo fieng nach vier und swanzig Stunden bas Abgestorbene an fich von bem Gefin-

ben lodguftoffen. War ber Carbuntel aber groß und gieng er tief binein, fo erforberten bie Matur und Die Mirfung ber Mittel eine lange Beit, ebe fie Die gangliche Abfonberung bewirften. Samoilowit, legte auch mit gutem Erfolg auf bie Carbunfeln ein fcharfes bestillirtes Del, als j. B. bas Deltenol. Zimmtol, ben Balfam bon Meccha u. f. m. Er bemerfte, baff biefe Dele bie befagte Abfonberung gar febr begunftigten. Satte ber Carbunfel einen groß fen Umfang, ein Kall, ber fich oft ereignete, fo legte er nur bas Plumacean um bie Ranber beffelben. weil bie Mitte ben biefen Arten von Carbunteln indgemein fo bart ift, baf ber Rrante felbft bas Beribren mit einem alubenben Gifen erft lange Zeit nachber empfinden murbe. - Dan febe bie verichiebenen befondern prattifchen Bemerfungen bicfes Berfaffere in feiner Schrift über bie Deft ju Mostan; es hatte berfelbe mehr Gelegenheit, ju beobachten, als ieber anbere, weil er mabrend biefer Zeit Die Sofbitaler nicht verließ; ein Bortheil, beffen Mertene nicht genieffen fonnte, benn biefer lettere geftebet felbfi t), baff er nur fehr felten Peftfrante gefeben habe, inbem man folde in bie Sofpitaler fchicfte, unb alle biejenigen Patienten, ju benen man ibn rufte, ftarben am erften ober gwenten Tage. Ciehe Deffen Obferv. de pefte. Cap. 3, pag. 132. 2. d. fr. Heb.

7) Samollowitz ift baber in feinem Urtheil über Mertens, ben er febr bitter angreift, gewiß ju bard. 21. 3. Ueb.

Art auch die ploklich tobtende Deft ober die Acutiffiena ber Edriftsteller geboret. - Der Ruffische Relbargt Orraus, ber uns eine portreffliche Beichreibung ber Destevidernie, die in ben Jahren 1770 und 1771 gu Taffir und Mostau withete, geliefert bat, und ber mit Samoilowis, ob er gleich von biefem in mehreren Studen abgebet, als ber porguglichfte Schriftifeller bon biefer Rrantheit angesehen werben fann \*), theilet enblich bie Deft ein: 1) in die Periode ber Unitectung. bie meistens por ben anbern Urten vorhergehet, mo bie allersichersten Rennzeichen ber Pest . 1. B. Bubonen. Carbunfeln u. f. m., jeboch fein Rieber , norfanben find. 2) Die langfame Peft (Pestis lenta), bie gemeiniglich auf Do. 1., fonderlich wenn biefe Deriobe lange gebauert bat, folget, und fowohl in Unfehung ber anscheinenden leichtigkeit ber Bufalle, als auch megen ihres langern Berlaufs, ben bosartigen und fonberlich ben Petefchenfiebern abnlich ift. 3) Die bisige (acuta) Deft, bie ohne eine lange vorhergegangene Deriobe ber Unftedung ploglich anfangt, und ben Gang eines eine fachen bigigen Riebers nachahmet: und endlich 4) bie allerbifigfte (acutifima), bie burch bie außerfte Deftiafeit ber Zufälle und burch ihren bochft geschwinden und unordentlichen Verlauf von ben übrigen Urten leicht unterschieben werben fann 40). - Die pon Samoilowin behauptete Meinung, bag bie Deft immer gang einerlen sen, wird burch bie verschiebene ben ibr, auch von ihm selbst, gebrauchte Eurart eingeschränkte. So bebiente sich ber gebachte Schriftseller a. 25, selbst bes Abertassens in manchen Källen.

Obgleich die ansteckende Matur der Pest von allen Schristfellern angenommen wird, und senderlich Samoolsowie, es sehr wahrscheich ist ab die Unsteckung nur durch die Verührung sortgepflanzt wird, so hat doch Stoll (Rat. med. T. N. p. 59 u.f.) einige Zweise dagegen hervorgebracht, indem er zu pehaupten scheint, daß die Pest nichts als der höchste und gesährlichste Grad der Gulichten Fieder sen, und daß sie durch die nehmlichen allgemeinen Ursachen, als diese, exceges wurde, daher benn ohne alle Ansteckung, blos durch die Ausammentunft dieser Ursachen, von

fcmind. Es find beftige Ropfichmergen, Mengftlichteit und Phantaffren vorhanden, Die Junge ift glatt, febr trocken, und wird endlich blau. Das Athemholen ift febr angfilich, bie Mugen ragen berbor, und feben roth und wild aus; bas Geficht und ber Sals fchwellen auf und werben rothblau. Gelten erfolgt ein fremmilliges Erbrechen. Diefe Urt bauert felten über vier und zwanzig, oft auch nur einige Stunden. Die meiften Patienten fterben am Chlan- ober Steckfluß, ober auch gang fanft. Mach bem Tobe tommen an ben Orten, wo fouft Bubonen ericbeinen, und auch an anbern Stellen bes Rervers, blaue Rlecke berpor. - Ben ber amenten Art ift alcich im Anfana eine große Comache und Ungft vorhanden, welche Bufalle immer gunehmen, und die Rranten fterben balb, wenn man ihnen nicht zu Sulfe fommt. Der Bule ift febr gefchromb, flein und fchmach, und fann oft nicht gefühlt werben. Das Abantafiren ift gelinde, ja oft behalten biedranten ben Berftanb bis an bas Enbe. Ambere Rennzeichen bes Kiebers kann man nicht mobrnehmen. Un ben tobten Rorpern zeigen fich auch die Unfange ber Bubonen.

<sup>\*)</sup> Guft. Orraci descriptio pestis, quae a. 1770 in Jasia et 1771 in Moscua grassata est. Petropol. 1784. Quarto.

<sup>\*\*)</sup> Geräus niumt von ihr zwen Abanberungen an. Dep der erstern in vied der Patiente, der vortre gang gefund von , plossich odne vorhergangen Zeichen der Misterung mit einem kurzen bestigen Frost und damit abwechselnder Die überstalten, die sigd aber dalb verüeret, do daß die Oberfalden der Körpers gang falt wird: der Aule ist hart und iehr gespers gang falt wird: der Pulls ist hart und iehr gespers gang falt wird: der Mister der Gewind.

frenen Studen bie Deft hervorgebracht werben tonnte, und tie fogenannte Quarantaine und forgfaltige Berbutung bes Umgangs mit angestedten Personen und Berathfchaften nicht nur nicht nothig, fonbern wegen bes baburch verurfachten Schreckens und Mangels ber Lebensmittel fogar fchablich fen. Er erinnert, und biefes mit Recht, bag bie Deft nach Befchaffenbeit bes Fiebers und als ein bosartiges Fieber ju behandeln fen, verwirft aud baber bas Aberlaffen ganglich, bas boch ben bem Unfang mancher Epibemien fich wirflich nuglich erzeigt bat. Stolle Gase bat Gerro \*) noch meiter ausgeführt, und bie Unftedung ausbrudlich verworfen. Der lettere beruft fich, um ju beweifen, bag bie Maaren u. f. m. bie Deff nicht fortpflangen, barauf, baf beftanbig viele Baaren als Contrebante, ohne Quarantaine zu halten, eingeschleppt wurden, und auch bie Rleiber ber ju Mostau an ber Deft (gulebt) Berforbenen getragen worden maren, ohne bag biefelbige baburch fortgepflangt worben fen.

Da eine Menge von undaugbaren Erfahrungen als er zeiten und Belfer das Gegentheit von dieser Meinung bezugen, so brauche ich hier den Ungrund dere geben nicht weitläuftiger zu beweisen. So viel ist zwise, das in den Hallen, worauf sich Stall beruft, wo nehmlich tie alten Schriftseller erwähnen, daß die Pest vom Mangel der Nahrungsmittel, von Ausdinstungen der Merafie u. L. w. entstanden sen, gemeiniglich die Pest und die pestillenzialischen Krankfeiten verwechselt worden sind west, wie delle epitemische Krankfeiten, im Unsfang der Pest, wie alle epidemische Krankfeiten, im Unsfang der Epidemie leicht, hernach stärker ist, und zulest absen in der Schankfeiten.

9) P. J. Serro von der Ansteckung der epidemischen Krankheiten, besonders der pest. Leipzig 1782.

nimme, und daß sich das Gist in freyer kust bald zerstöver, viele Erschiemungen, auf welche er und Setro sich berusen, erkläret werden können; so wie endlich auch nicht zu läugnen ist, daß bieseulgen Ursachen, welche die Entstehung ansteckender Krankheiten begünstigen, die Ausbreitung und Töbtlichkeit der Pest um ein Erroses verbetern.

Daft Die Deft burch blofe Berubrung angefted's ter Perfonen und Rleiber fortgepflangt werbe, behauntet Samoilowis (fiehe oben G. 136. \*). Allein Drraus (p. 90 u. f.) verfichert, baf ju Caffin und Mostau mirflich Spuren einer Berberbniß ber luft malrgenommen worben ; inbem es j. B. weniger Bogel und Infetten als fonft gegeben, und gur Beit ber Deft ben nicht angesteckten Perfonen Burunteln, Catarrhe, rhebmatifthe Schmerzen, Strangurien, bie Meffelfucht und anbere Musschlage, fchweißichte Glie. ber und ein bunfler Urin mit einem giegelfarbigen Botenfaß, febr haufig gewefen maren. Db biefes gegrunbet ift, und ob nicht andere Urfachen ju biefen Aufallen mit bengetragen haben, ift fcmer ju bestimmen. Daß fich bie Pestanftecfung, wenn bie luft von bem Drie tommt, mo biefelbige berricht, auf eine gewiffe Beite verbreitet, bat man ben Berbrennung ber angeftretten Gachen wahrgenommen; allein auf eine betrachtliche Beite wird biefes wohl nicht geschehen.

Daß die warmen Baber und warmen Dampfe ben Ausbruch und die Berbreitung der Peft befördern, ist oben S. 142. erinnert worden. Die Huffdmiede und Köche staden baher mehrentheils zu Moskau und in der Moldau. Im meisten aber litten bizenigen, welche ranzichte seite Dinge asen, ober in ihrer Hanthierung sich mit bergleichen beschäftigten, daher die Pest de sonders den Seisenstehen u. s. w. töbtlich var. Seie

<sup>\*\*)</sup> Cithe Heyne Progr. de febrib, epid. Romae falfo in pellium cenfum relatis. Gotting. 1782, Opufc. Vol. III. p. 108.

e) Girle auch bie Mein. de la Societ. de Med. T. II.

herrschte vornehmlich und zuerst mit in faulichten ungefunden Wohnungen und unter dem gemeinen Bolk.

Micht alle Geräthschaften, Rieiber u. s. w. steelen an wenn sie gleich von einem Pestpatienten kommen, sondern vorzhalich wenn sie noch voarm sind, oder zus sammengepackt und eingeschlossen, sondern vorzhalich von eine Zeitlang liegen bleiden. Selbs Wetall, besonders wenn es rostig ist, kann, voie Orran (p. 57.) deweiset, bie Unsteelung verbreiten.

Leucophlegmatifche, cacheftifche, fragige Leute \*), alte und noch faugenbe Rinder bleiben am erften verfcont. Rinber, bie an ben Bruften franter ja tobter Mutter fogen, blieben ju Mostau haufig fren. Fette und fonft robufte Derfonen werben leichter als trodfne Rorper angestedt. - Im Fruhjahr und Berbft ben feuchter lauer Witterung muthet Die Deft am flatfften. Im beifen Commer ift fie gelinder, ja in Egypten und in heifien lanbern boret fie gar auf, umb im Binter verschwindet fie gemeiniglich gang. Benn fie fporge bifch ift, fo ift fie nicht fo anftectenb; es berrichen aber fobann gewöhnlich ftatt ihrer anfleckenbe Fieber. Unbere epibemifche Rrantheiten horen gur Beit ber Deft auf, biefe verbindet fich mit ben andern bisigen Rrantbeiten, und erfcheinet ftatt berfelben ploBlich. Wenn Blattern, Wechfelfieber, vorzuglich viertägige, und leucophlegmatische Rrantheiten wieder fid) ju jeigen anfangen, fo bort bie Deft gemeiniglich balb guf.

Die Pefi kömmt in der nehmlichen Epidemie zuweiten zu mehrern Malen ben der nehmlichen Person wieder.
Samoilowis fan tie selbst dreymal, doch, wie er glaube,
unvolschemmen zehabt. Ihre Anfalle werden aber immer
schwäder, und zulest werden solche Personen seucopfise,
matisch, bleiben aber sobann von der Unstedung frep.

đung fren. Otršus Orraus behauptet (p. 71. jedoch aber wahrscheinsticher Weise irrig, und war deswegen, weil er vielsteicht nur einen geschwinden Puls als Fieber ansteicht, daß es eine Post ohne Fieber geben könne, und das Fieber zu der Post nicht wesentlich nothwendig sen. So viel ist gewiß, daß zuweisen ben sanker Anstellung die Post pissellich töbtet (, doen S. 116.). Soldaten, die auf angesteckten Rieidern, die Jaufrenweis benjammen lagen, schliefen, starben pisslich, Zuch josche Personen, die schon in der Wieberstellung besindlich sind, sterben zuweisen plöstlich.

Obgleich fast alle übrige Schriftsteller bie Deft une ter bie hochft faulichten Rrantheiten redmen, fo ift boch Orraus einer entgegengesetten Meinung (p. 160.). Man bemerft ben ben Destpatienten feinen faulichten Berud), eber riedht ber Schweiß fauerlich. Die Bubonen, Carbunteln und Befchwure find nicht faulicht; ben ber Sike bes Commers laft bie Deft nach; Die Datienten werden oft febr gefdmind und ploblich wieberhergestellt, ja fie behalten oft bis gulest ihren Berfant, movon aber ben einer faulichten Beschaffenheit und Muffdfung ber Gafte bas Begentheil gefcheben murbe. Die Bewegung bes Korpers, bie in faulich. ten Rrantbeiten Schadet, ift im Unfange ber Deft febr bienlich. Gine gute nahrhafte Diat aus Rleifchfpeifen fchust gegen bie Peft, ba hingegen eine fauerliche blos vegetabilifde Roft fchabet, ja es bienen mabrend biefer Rrantheit felbft die Bouillons, und in ber Bieberberftellung ber Benuß bes Gleifdjes. In ben tobten Rorpern geigen fich feine Beichen ber Faulnif, ja es bleiben folde oft lange unverweset, wovon man zu Mosfau viel Benfpiele fabe. Alle Bufalle, Die fich ben nicht mirtlich Angesteckten gur Beit ber Peft zeigen (f. oben 6, 167.), auch bie in ber erften Periobe, beweifen bak mehr eine fauerliche Scharfe und Coaque lation

<sup>\*)</sup> Doch ermähnt Chenot (p. 47 und 231.) Falle, ma auch die Rrage nicht geschütt hat.

lation ber Gafte, als eine alcalifche Scharfe, baben herrichet. Das Brennen bes Urins, bas im Unfang ber Pest ofters vorhanden ift, wird burch absorbirende Mittel oft balb gehoben. Bon alten Zeiten ber bat man fogar faft immer bie abforbirenben Mittel gegen Die Delt empfohlen, melches both menialtens zeigt, bak folche unschablich find. Man bat auch fogar befrige Alfalien . 3. 28. ben Liquorem Nitri fixum, ben ber Ruffischen Urmee mit Mugen innerlich gebraucht. Die Bubonen und ber Theil ber Carbunfel unter ber Borfe find einem in einer fauren Reuchtigkeit lange gelegenen Rett abnlich: Die Borfe ber Corbunfel ift trocken. bart, und fieht wie ein burch Scheibemaffer ober Sollenftein verbranntes Stud aus. Enblich find auch noch bie nach ber Welf überbleibenben Bufalle, als bie Blaffe bes Gefichts, Leucophleamatie, Wechselfieber u. f. w., benenjenigen abnlich, bie man ben einer fauren Scharfe bemerfet. Der Mu en, ben bie Mineralfauren ben ber Deft leiften, bangt, nach Orraus, bon ihren gufammengiehenben und frarfenben Rraften ab. baber fie felbft ber Erzeugung ber Gaure miberfteben, und felten Gobbrennen verurfachen. Das gale lichte Erbrechen findet auch ben vielen von einer Gaure entstonbenen Kranfheiten Ctatt. - Dach Orraus Supothese ift ober boch nicht eigentlich eine faure, fonbern eine rangichte Berberbniff bie Urfache ber Deft. Die im Bette und in ben blichten Gaften unfere Rorpers vorzüglich Statt finbet. Es murbe zu weitlauf. tig fenn, bes befagten Berfaffers Grunbe und Erflarungen hier zu wiederholen, baber wir unfre lefer auf feine in aller Betrachtung, gefest bag auch feine Dopothese selbst viele Einwendungen erlaubte, mertwur-Dige Schrift verweisen.

Die Schäblichkeit der Pesthospitäler (f. oben S. 140.) wird vom Orräus (p. 129.) auch bestätigt. Gen

Eben berfelbe verwirft auch, wie wir ichen oben gefagt baben, ben Genuß fauerlicher, nur fcwach nahrenber Speifen. Gin maffiger Benuft fpirituofer Betrante Schufet. Der Gebrauch ber Rauchermittel wird ebenfalls fehr von ihm empfehlen. Gie bestanden aus vegetabilifden Gewürzen; als Bacholber, Guanafhols, Bacholberbeeren, Beigentlenen, Morrhen ober auch Ralmus, Benbrauch, Storar, Rofenblatter u. f. m. und es war noch ben allen Galpeter und Schwefel bas ben. Ihr Musen war ju Mosfou, nach Orraus Berficherung, unlaugbar. Die mit Birfentheer iberzogene Reitung, und sonberlich bie in ber Auftofing beffelben getauchten Semben und Unterfleiber, bie man unter die anbern jog, haben zur Berhutung ber Unfteckung fich ben ber Ruffischen Urmee fehr mistich erwiesen, wie mir felbst mehrere glaubwurtige Perfonen verlichert haben. - Das Tabaksrauchen ift vom Orraus nuglich befunden worben, und bie Rontanelle auch, obaleich Samoilowin (f. oben C. 146.) bas Gegentheil behauptet. Die jungen Bunbargte, Die gu Mosfau mit Fontauellen frarben, hatten fich auch ber warmen Baber bedient. Der Theriaf und Anoblouch baben fich als Bermabrungsmittel unfraftig erwiefen.

Amweilen wird das Pestzist turch die blosse unmerkliche Ausdunstung aus dem Körper geschafte.
Beigt es aber sein Dassen schon durch Zusälle, so kam
es noch durch die Bewegung oder durch berglärkende
Mittel, z. B. Punsch, glühenden Wein, oder die sogenannte Mixtura simplex, die Orräus sehr beschlinnende Geränken werden. Wan nutz solche durch
berdinnende Geränke unterstüßen. Der Schwiss sit steberchirt, und hat einen fäuerlichen Geruch. Sind
analepsische Mittel nöchtig, so empsieht Orräus vorausglich den verschliften Schotzergeist. — In der von ihm
sogenannten langsamen Pest, die sper gesährlich ist, helsen

Die fchweifitreibenben Mittel nicht, fonbern im Unfange Mittelfalze und angleptische Dinge, und hernach, wenn bie Rrantheit heftiger geworben ift, frartenbe und gufammengiebende Mittel. Bornehmlich aber fant Dr= raus bierben noch als bas befre Bulfemittel, bag man bie Bereiterung ber Bubonen und Carbunfeln auf alle mögliche Urt zu beforbern fuchte. Er gab ben tarta. rifirten Beinftein zu einem halben Quentchen alle zwer bis bren Stunden, und fo lange, bis offener Leib erfolgte, ba man benn gleich bamit aufhörte, um ben fo fchabliden Durchfall zu vermeiben. Sierben gab er sur Starfung ben hoffmannifchen liquor und perfuß. ten Safpetergeift, Pangbe, bunne Bouillons, und brauchte guch aufterlich frarkende Umschlage, u. f. w. Wornehmlich aber zeigte fich ber innerliche Gebrauch ber Bitriolfdure fehr nuslich. Da folche gulest in Mosfou mangelte, so nahm man auch eine schwache Auflofung von Bitriol. Unbere innerliche Mittel . und felbit bie Rieberrinbe, thaten, wie Orraus verfichert, menia, boch ichien bas Ertract ber Morrhe noch bas mehrelte zu leiften. Dian gab auch Cinftiere mit berbunnter Vitriolfaure. Die Blafenpflafter maren eber Schablich als nublich, weil fie leicht Carbuntel bervorbrachten. Spat gegebene Brechmittel fcmachten, ohne Mußen zu schaffen.

Die von Orraus fogenannte hisige Dest wurde im Unfang ebenfalls mit fchweißtreibenben Mitteln behanbelt, worauf bie Bertheilung ober Bereiterung ber Bubonen erfolgte. Spater maren auch bie ichweiftreis benben Mittel fchablich, und es bienten ftatt berfelben Brechmittel aus ber Tpecacuanha, bem Brechweinftein ober bem weifien Bitriol, ingleichen falzichte, ftartenbe und ausommengiebende Dinge. - Ben ber bothft bikigen Deft, wie fie Orraus nennet, gab man gleich Brechmittel, fobann beraftarfende und endlich schweistreibende Mittel. War ber Kranke febr schwach, so erquickte man ibn erst etwas, ehe man zu ben Brechmitteln fcbritt. - Das Aberlaffen, fo mie and die Durgiermittel, verwirft Orraus ganglid \*).

Es find nach biefem Berfaffer gemeiniglich nur einer. felten amen, und höchif felten bren Bubonen ben bem nehme lichen Rranten vorhanden. Die am Salfe find wegen ber Erflicfung, bie fie verurfachen, fobtlich. Much find bie in ben Bruften febr gefahrlich. Gie fiben oft auf Merpen und Befaffen. Im Anfange fann man bie fich zeigenden Bubonen, und aud bie in ber fogenannten hinigen Delt, mit Efig, etwas Rampherfpiritus, Boularbs - Baffer und zertheilenden Dflaftern noch zertheis Ien. Soult muß man ihre Bereiterung mit erweichenben Brenumfchlagen. Honig und Mehl, und auf alle andere mögliche Urt beforbern. Das barauf gelegte Cantharibenpflafter hilft nichts bargu. Gobald bie geringste Rluctuation ba ift. muß ein großer Einschnitt gemacht werben. Es gebet oft viel Blut beraus, Die Substang bes Bubo, bie nicht brusenartig, sonbern wie verhartetes Kett ift, muß erstirpirt, ober wenn fie ju feft auffist, fobalt als moglich jur Reife gebracht werben. Bu geitig fie ju offnen, macht fchlimme Blutungen und Geschwüre.

Bon ben Carbuntein giebt es, nach Orraus, amen Mrten, eine feuchte und trodine. Die erffere ift mit Gnt. gundung verfnupft. Die trodine ift wie ein trodiner falter Brand, und viel gefährlicher. Die Carbunfein finen nie auf Knochen, Nerven ober Muskeln, und find blos verborbnes Rett und Rellengewebe. Es entffeben folche zuweilen auf ben Bubonen. Im Unfang tann Die Entzundung durch Effig und Boularbiches 2Baffer

\*) Battie (on madnels p. 47.) erinnert, baff bie Deff. moben Dover (antient physic, legacy) bas Aberlafe fen fo nublich gefunden, eine Phrenitis und feine Deft gewesen fen.

gertheilt werben. Cobann aber fcarificire man. nach Orrans Rath, leicht, ig wenn es nothig ift, tief, und freiche in Die Ginfchnitte Scheidewaffer ober Spiefeglasbutter binein, und verbinde es bintemach mit rel-Benden Digeffiven.

Die Smoculation ber Deft verwirft Orrang aus ben nehmlichen Grunden, tie Bosquillon oben C. 148. bagegen vorgetragen bat.

\*\*\*\*

# Sechstes Bauvtstud.

Bon dem Rothlaufsfieber (Eryfipelas).

606.

o h babe fchon im erften Theil 6, 274, ben Unter-Schied angegeben, ben man zwischen ben benben Krantheiten machen muß, Die von mir Ervebema und Ervfipelas genennt werben. 3ch belege namlich biejenige rosenartige Entzundung, Die eine bloge Hautfrantheit ift, und woben ber gange Rorper wenig leibet, ober mo bod) beffen Uebelbefinden bios von der fchon vorber fich zeigenden Sauttrantheit entfiebet, mit bem Manien Ervrbema ober ber vojenarriren Burgunduntt; ba bingegen bie Ralle, wo bie Sautentzundung ein fieberbafter Husfchlatt (Exanthema) und ein Zufall einer Krantbeit bes ganzen Korpers ift. pon mir mit ter Benennung tes Ervfipelas ober bes Rothlaufefiebere bezeichnet werben. Man fieht bieraus . baft biefe lefte Gattung unter Diejenigen Rrant. heiten gehort, von welchen wir hier reben muffen \*). 607. Das

\*) Das Errfipelas ift nach Enllen (Mofol. I. Band. C. 178. ber beutich. leberf.) eine Rrantheit, ben welcher ber Batiente zwen ober bren Tage ein allges

Das Rothlaufefieber entitebet, wie ich glaube, von piner in bem Rorper felbst erzeugten Materic, Die, wie

Won bem Mothlaufefieber.

alle

meines inflammatorisches Rieber bat, bas gemeiniglich mit einer ftarten Reigung gum Echlaf, oft auch mit Mhantafiren verfnupft ift, worauf an cinem Theile ber Saut, fonberlich im Beficht, ein ros fenartiger Musichlag (Erythema) erfolgt 1). - 11ns fer Rerfaffer nimmt zwen Urten, ale 1) bas Rothlaufefieber mit Blafen (E. veficularis), und 2) bad mit Bluthgen (E. phlyctaenodes) gu. Ru ber erffern rechnet er, außer bem gewöhnlichen und auch bosartiaen Rothlauf, auch bas fpaengunte Zintonius= pher beilige gener (Mal des ardens), eine epidemifche Rrantbeit, Die in Franfreich im eilften und gwolften Sahrhunbert mutbete. und moben ber falte Brand unter heftigen Schmergen bie Glieber befiel tt). Bu ber zwenten Urt rechnet er ben fogenannten Gartel (Zona, Zofter). Diefer Scheint von ber vorigen Urt perfchieben zu fenn ttt). - Die burch ben Genuff gewiffer Rifche, fonberlich beren Leber, auch von ben Mis fchein, entfrandenen Arten bes Rothlaufe find fonipto. matifch. Ich babe nach bem Genuff von Dufchein mebrere Dale einen rofenartigen Ausschlag mit Fieber und Erbrechen entfteben feben, diefe Bufalle aber pergiengen nach einigen Stunden wieder. Huch nach bem Genuff mancher Begetabilien erfolat ben

- +) Rach bem Geficht entftehet ber Ausschlag am ofterften, ja ben Berfonen von figenber lebengart mobil eben fo oft, an ben Ruften. 2. 0. Heb.
- ++) Es giebt inflammatorische und auch faulichte Rothlaufsfieber. Ben uns find fie meift gallichter 9irt. 21. 0, 1leb.
- +++) In biefer Urt ift bie Rothe nicht fo wefentlich. bie fleinen Abfreffe figen tiefer, und ber Schmer; ift heftiger, welches ben ber erften Urt nicht ift. Inm. D. Heberf.

176

alle andere eranthematische Krantheiten, zu Rolge eines vorbergegangenen Riebers, auf Die Saut geworfen wird. Ich gestehe gern , baft fich in Unfehung beffen. mas ich bier fage, ben einigen Fallen und Urten bes Rothlaufefiebers Schwierigkeiten finben; allein ich babe bier hauptfachlich basjenige angeführet, mas von ber gewöhnlichsten Urt biefer Krankheif, nomlich von ber im Gefichte entstehenben Rofe, gilt, von welcher ich hier ausführlicher hanbeln mill.

### 608.

Die Rofe im Gesichte nimmt gemeiniglich mit einem Froft und anbern fieberhaften Zufallen ihren Unfang, auf welche eine Sige folgt, woben bem Rranten ber Ropf oft febr eingenommen ift, und berfelbe etwas phantafirt. Saft allemal aber ift berfelbe febr fchlafrig, ober bat gar eine Urt von Schlaffucht. Der Duls ift in solchen Kranken jederzeit geschwind. und boben fast immer voll und hart.

Wenn biefe Bufalle ein, zwen, ober auf bas langfte bren Tage angehalten haben, fo zeigt fich an einigen Stellen bes Besichts eine Rothe, welche berjenigen abnlich ift, die ich in meiner fostematischen Bintheilung der Krankbeiten (G. 178. ber beutschen Ueberfegung bes erften Theils) unter bem Mamen Erythema, ober ber Rose ober bes Rothlaufe. und im erften Theil ber gegenwartigen Schrift 6. 275. beschrie

einigen Berfonen bergleichen. allein es balt auch bier diefer Bufall nur febr turge Beit an (und ift mebe Reffelfucht), Er fcbeint bon einer besonbern Be-Schaffenheit bes Magens ju entfleben, und ift ein Beweis von ber Sompathie, bie zwischen biefem Theile und ber Saut Statt findet. 2.0.ft. Beb.

beschrieben habe, und worunter ich eine Sautentaunbung verfiche, Die eine buntelrothe Farbe hat, beren Umfreis nicht bestimmt ift, bie fich immer weiter ausbreitet, und ihre Stelle veranbert, ben welcher aber feine Befchwulft, bingegen ein brennenber Schmers vorhanben ift, und Die fich gemeiniglich baburch enbiget, baf fich bie Saut abichuppet, und Bluthen ober Blaschen entsteben. Im Unfange ift biefe Rothe im Grifte von feinem großen Umfange, fie breitet fich aber von ber Stelle, mo fie fich zuerft anfieng, nach und nach au ben anbern Theilen bes Befichts, und biefes fo lange aus, bis fie endlich bas gange Beficht eingenommen bat : ia fie gebet fogar oft von bem Befichte bis zu ben mit Saaren bebectten Theilen bes Sauptes fort, ober fteigt zu einigen Stellen bes Salfes berab. Co mie fich aber biefe Rothe meiter berumgiebet, fo verlagt fie auch gemeiniglich ben Ort, wo fie porber ihren Gif batte, ganglid), ober vermindert fich boch jum Theil bafelbit. Im übrigen pflegen alle bie Theile, Die roth geworben find, gleichfalls etwas aufzuschwellen, und biefe Gefchwulft balt auch, wenn gleich bie Rothe fich permindert hat, both nachher noch einige Zeit an. Das gange Geficht tritt baben ziemlich ftart auf, und bie Mugenlieder fchwellen zuweilen fo auf, bag bie Mugen felbit gang jugefchloffen werben.

Wenn bie Rothe und Gefchwulff einige Reit gebauert haben, fo entsteben gemeiniglich balb eher ober frater Blafen an verichiebenen Stellen bes Gefichts. beren Broge auch verschieben ift "). Es enthalten

1) Dad Erpfipelas icheint pornehmlich in ber malvighi. fchen Deshaut feinen Gis gu haben, und ift bon ber Whlegmone blos barinnen berfchieben, baf eine Eraleguna

11.23and.

178

solche eine dunne Feuchtigkeit, die gelbliche ober fastohne alle Farbe ist, und aus bessen Wieben früherover sicher peraussäust. Un den Settlen, wo die Waten entstehen, wird die Haut zuweisen blau oder schwerzeticht; es geschiebet aber nur sitzen, daß blese Schwarze
tieber als die Dberstädte eindringet, oder der alle Land sich an der Haut zeiget. In denjenigen Thetkin des Geschieben, wo keine Wasen worhanden sind, sich gegen das Ende der Krankheit die
Oberbaut fest start of

Zuweiten gehet Die Gefchwulft ber Augenlieder in bie Vereiterung über.

701.

Die im Gesichte entstehenbe Entgündung verursacht feine Remission bestenigen Fieders, welches vorfer zuge, gen war, ja zuweilen nimmt basselbe fogar zu, fo wie die Entzündung sich weiter ausbreitet und färfer wiede.

702.

Die Entzündung halt gemeiniglich acht ober zehn Tage an, und eben so lange pflegen auch bes Rieber und die mit bemselben verknupfte ahbere Zufälle fortzudauern.

#### 703.

Zuweilen vermehren sich auch in dem Fortgange der Krankfrit das Phantostren und die Schlassiucht, und der Patiente kliedt den siedennen, neumen oder eisfen Tag der Krankfreit an einem Schlassius). Man hält in diesem Falle gemeiniglich dassür, daß eine Wersezung der Entzündung von den äußern Theilen nach

giefing einer mafferichten Feuchtigfeit baber Statt findet, die aber boch auch nicht inmer vorhanden ift. 24. d. 110b.

ben innerlichen geschiehen sey. Allein ich habe in allen Fällen bieser Art, die ich geschen, beutlich bemerket, baß die Krantseit bes Gestiens blos von der äusgerlichen Entzündung hervorgebracht wurde, indem beyde zugleich mit einander zunahmen 3).

#### 704.

In ben Fallen aber, wo ber Ausgang nicht fo fchlimm ift, pfiegt bie Entzindung, nachbem folde bos ganz Geficht, und puwellen auch nech andere Stellen bes hauptes befallen hat, zu vergehen, woben zu gleicher Zeit auch das Fieber mit aufhörer; worauf beim ber Kranke, ohne baß sonft eine Erisis erfolgt, seine borige Gesundheit wiederbekomme.

#### 705.

Diese Krankheit ist genöhnlicher Weise nicht anstiedend; da ie unterbessin dwon entstehen kann vorm eine schacke Materie änkertich an die Haue gebracht wird, so ist es allerdings möglich, daß sie zu weilen von einer Person der andern mitgescheilt werden kann.

l 2 · Mech

- \*) Man glaubt gemeiniglich, daß das Eryfipelas von der Phlegmone durch seine Beweglichfeit von einem der Albemende der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben der Geben Gentlicht größer als bey den phlegmond fen Entzündungen zu seyn ), und es sie zweiselbaft, ob die Verfezungen, die man davon berlicht, auch wirflich diervon entstehen. Die Verbindung wischen den äußern und innern Schlageben des Kopfes reicht zu der Entstehung einer diesenlichen Entzührung der Vernhäute den einer die Geben des Seefichts staden der Generatie den der Geschlichten des Seefichts schon zu. 2. d. f.e. Lied-
- †) Diefes wird burch bie Erfahrung wiberlegt. 2inm. D. Ueb.

Mon bem Rothlaufsfieber. Moch ift angumerken, bag Perfonen, bie bereits einmal bicfe Rranfbeit gehabt haben, biefelbige leicht noch mehrere Male wieder zu befommen pflegen \*).

706.

Man kann von bem Ausgang biefer Krankheit im porque aus ber Beschaffenheit bererienigen Zufalle urtheilen, welche zeigen, baf bas Behirn mehr ober meniger leibet. Benn ber Rrante nicht phantalirt ober Schlaffüchtig ift, fo ift bie Krantbeit felten mit einiger Gefahr verfnuft. Beigen fich aber bie bier genannten Rufalle balb im Unfange ber Krantbeit, und find fie in einem ziemlich beftigen Grabe vorhanden, fo bat man Urfache, ben allerschimmften Ausgang zu befürchten \*\*).

Da ben biefer Rrantheit oft bie Rothe und Ent. gundung in bem leibenben Theile gugleich mit bem Rieber entitehet: ba bie Erfahrung mir gezeiget bat, baff foiche mit allen ben ihr gewohnlicher Beife vorhande. nen Bufallen von einer außerlich an bie Saut gebrach. ten Scharfe verurfachet wird \*\*\*): ba folche gemeis

\*) Gie ift fporabifch, und nicht anffectenb. Das veftilengialifche Erpfivelas icheint zu einer anbern Gattung zu gehoren, wir fennen es aber zu menig, um biefe Gattung zu beftimmen. M. D. fr. Lleb.

\*\*) Die Gefahr ift am ftartften, ehe ber Musichlag erfolgt. Wenn biefer erfcheint, fo laffen die bier gebuchten Bufalle meiftens nach. Gine oftere Bieberfunft ber Rofe hangt meiftens von gollichten Derftopfungen im Unterleibe und von einer Scharfe ber Gafte ab. Giebe unten G. 185. 21, b. Deb.

\*\*\*) 3. 3. die Queckfilberfalbe (vornehmlich wenn fie rangicht ift). Ich babe bavon eine ftarte Rofe am Bein mit einem heftigen Sieber entfteben feben, bie bis jum Unterleib ftieg, und fich nur fchmer

niglich mit einem vollen und ofters barten Dulfe ver-Inipple iff: ba ferner bas in biefer Rrantheit abgezapfte Blut oft mit einer folchen Saut bebecft ift, als man ben ben entuindungsgrtigen Rranfbeiten meiftens au finden pflegt, und ba endlich auch bie Gefchwulft ber Augenlieber, bie ben biefer Rranfheit vorhanden ift , ofters in eine Bereiterung überzugeben pflegt; fo ift es aus allen biefen Brimben zweifelhaft, ob biefe Rrantheit, fo wie ich es in meiner fostematischen Bintheilung der Brantheiten gethan babe, ichid. licher Weife von ben entgimbungeartigen Arants beiten (Phlegmasiae) getrennet werben fann, Muf allen Rall glaube ich, baf bie bon mir bier beschriebene Krankheit basienige ift, mas die Werzte mit bem Mamen ber entsundunttsartiten Rose (Eryfipelas phlegmonodes) beleget haben, und baf biefelbe auch viel von ber Matur ber Phlegmafien ober Entzundungen an fich bat \*).

hieraus aber folgt, baf bie Rofe im Gefichte faft ganglich wie eine mit einer Entzundungsgeschwulft verfnüpfte Entzindung (Phlegmonic Inflammation), mit Abertaffen, fühlenben Durgiermitteln, und burch bie Beobachtung aller beretienigen Dinge, bie gu bem fogenannten antiphlogiftifthen Berhalten gehoren, behanbelt merben muß. 3ch fann auch versichern baf ich biele Regel in meiner Praris burch bie Erfahrung bemabrt gefunden babe.

700. Was

und langfam, fonberlich am Sobenfact, gertheilte. 21 D. fr. 11ch.

" Es unterfcheibet fich bas Ernfivelas blos baburch pon ben anbern Gutzunbungen, bag es fich in ber Malvighischen Schleimbaut zu ben benachbarten Theilen, J. B. bem Sale, ber Schulter u. f. m. ausbreitet. 3. d. Usb.

700.

Was das Aberlassen und Purgleren anbelanget, so muß solches in einem stärkern oder schwädern Erade gescheben, nachem tir Zufälle, vornehmitich aber die Fiederzufälle (Symptoms of the Pyrexia), und diesenigen, welche auseigen, daß das Gestirn letdet, mehr oder weniger heftig sind. Da das Fieder, wenn die Entzindung im Geschte entstehet, auch noch anhält, sia oft zunimmt, so kam man die oben genamten Ausleerungen in jeder Periode der gangen Krantseit vornehmen 3,

#### 710.

Es ist ber dieser, so wie ben andern Krankeiten bes Haupres, sofr missisch, bast man ben Kranken so oft, als es berfelbe nur gut vertragen kann, in eine etwas ausgerichtete Stellung bringet.

711. Da

- ") Die Aberlaffe bewirfen fonberlich ben ber Rofe im Beficht eine beilfame Revniften. Dan barf nicht glauben, daß fie bas Rieber unterbrechen, baf biefes gur Beforderung bes Musfchlage nothig fen, und bag biefer mit bem Sieber aufhoren muffe; benn bas Rieber halt, fo lange ber Ausschlag bauert, fonberlich wenn folcher ftart ift, an. Dan muß baber. fo wie ben anbern Entgunbungen, auch ben ber Rofe gur Aber laffen, und biefe Aberlaffe nach Befchaffenheit ber heftigfeit bee Fiebers wieberholen. Die Meinung, baf bas Bieber gur Beforberung aller Exantheme nothig fen, bat febr groffen Schaben verurfachet, weil man baburch von bem Aberlaffen abgefchreckt, und gu bem fo fchablithen Gebrauch ber hitigen treibenben Mittel gebracht worden ift. Reicht bad Aberlaffen nicht gu, fo muß man, fonberlich wenn Phantafiren vorhanden ift, Blafenpffafter auflegen t). 2. D. fr. Heberf.
- t) Roch beffer find die Blutigel am Ropf. 2. d. Heb.

711

Da ben biefer Krantheit allemal ein außerliches Hebel (affection), ja ben vielen Perfonen weiter fein anderes, vorhanden ift, fo hat man auch vielerlen außerliche Mittel, um folche unmittelbar auf bie entzimbeten Theie gu legen, porgefchlagen. Unterbeffen ift boch faft von allen benfelben Die Wirfung nur zweifelhaft. Bon ten narfotifchen, fühlenben und jufammenziehenden Ditteln \*) befürchtet man, baß folche eine Meigung jum Kolten Brande berborbringen. Die fpirituofen Dinge Scheinen bie Entzundung zu vermehren \*\*), fo wie alle olichte und mafferichte Mittel machen, baff fich bie Entgunbung nur noch weiter ausbreitet \*\*\*). 211s basjenige außerliche Mittel, welches am unschablichften ift, bat man die trodinen mehlartigen Pulver anzuschen, die auch anjest am meiften gebraucht werben, bon benen man jum öftern etwas auf ben entzundeten Theil ftreuet +).

M 4 713. Die

\*) Conberlich ben Blenmitteln. 2. d. fr. Ueb.

\*\*) Man hat sie allein ober mit narkotischen Mitteln, 3. B. dem Theriak, gebraucht. Sie vermehren aber den Krampf und die Entzündung. 21. d. st. Ueb.

- \*\*\*) Die diedren Mittel verstopfen die Schweissichter, und unterbrechen die Ausbinflung, die jur gerthellung der Rosse nötig ist. Aramicke zich Schuntgen mit Seife in Hollunderblüthenwasser an; diese Mittel hat aber alle Jehler der wässerichten Mittel. A. d. fe. 1866.
- i) Se ist eine Ergießung der Beuchtigkeit in der malpighischen Haut hier vorhanden, daher find die absprötrenden Mittel dienlich. Die Reelde verhärtet auf der Haut. Man zicht dober die mehlartigen Mittel dorr, und zwar die gröbern Mehle, g. B. Habere und Woggennecht, weit selche nicht in leicht zusammenkaten. Man fann und etwas don einem Reäuterpulder, g. B. dom Bockshormnehl, darzu einem Reäuterpulder, g. B. dom Bockshormnehl, darzu einem Reäuterpulder, g. B. dom Bockshormnehl, darzu

712.

Die entgundungsartige Rose (Eryfipelas phiegmonodes) entflebet aber, außer bem Befichte, auch noch ofters an anbern Theilen bes leibes, und es pflegen tiefe Urten berfelben oft in bie Bereites rung überzugeben. Unterbeffen ift ben ben Rallen biefer Urt nur feiten eine Gefahr vorhanden. Ben ihrer erften Entstehung find bie Kranten guweilen giemlich fchlaffüchtig, ja einige fangen fogar an gu phantafiren : allein biefes gefchiebet nur felten, und biefe Bufalle balten, wenn tie Entainbung einmal entftanben ift, ngchber nicht weiter an. 3ch habe nie gefeben; bag eine foldhe Entgunbung aus einem ber außern Gliebmaßen nach einem innern Theil guruckgetreten mare, und wenn auch biefe Entzundungen ber aufern Theile mit einem Fieber verfnupft find, fo find boch ben ihnen felten folche Musleerungen, als ben ber Rofe im Befichte, nothig. Man muß im Unfange guerft trocine, mehlartige Dinge aufferlich auflegen, alle feuchte Cachen, als Bahungen und Brenumichlage, aber fo lange vermeiben, bis bie Fortbauer ber Rranfheit, bie Bermehrung ber Gefchwulft, ober ein flopfenber Schmers und Pochen, bas man in bem feibenben Theile verfpurt, ju erfennen geben, baf bie Rrantbeit in bie Bereiterung übergeben will.

713.

Ich habe bieher ven Rothlauf als eine folche Krankheit betrachtet, die größtentheils entzündungsartig ist, und folglich auch die Hellmethode nach dieser Idee von der Krankheit eingerichtet. Allein es wird gleichfalls

schen. — In England legt man Krautblatter auf, welche die Ausbunftung beforbern, und die Entzunbung mäßigen, ohne die Rose weiger zu verbreiten. 21. D. fr. Ueb. M 5 Siebentes

\*) Muffer bem mahren leichten catarrhalischen ober ftarfern entrunbungegertigen Rothlaufefteber, giebt ce noch faulichte, wobin 4. B. Die faulichte Braune bielleicht mit gerechnet werben fann, meiftens aber find fie gallicht- entgunbungeartig, ober gumeilen agllicht faulicht, mo bie Urfache faft immer ihren Git in ber Galle und ben erften Wegen bat. - Ben bemienigen Rothlaufeffeber, woben bie Rofe an auffern Theilen entfiehet, laufen bie lymphatischen Drufen, bie bober gelegen find, oft an, ja es geben folche gumeilen in Die Bereiterung über. - Das Buructtreten bes Hudichlage rubrt von bem Gebrauch außerlither gurudtreibenber Mittel, von Ertaltungen, Schreden bisigen Urmenen u. f. m. ber, und es erfolgen baraus innerliche Entgundungen, apoplectifche Bufalle u. f. m. Je bekartiger bie Rofe mar, und je ebler ber innere Theil ift, auf ben fie fich wirft, beffo aroffer ift bie Gefahr. Rinber befommen biefe Rrantheit nicht leicht, fonbern mehr reinbare, aalfichte und gichtische vollblutige Rorper. Ben catarrhalischen Rothlaufofiebern fint leichte fchweißtreibenbe Mittel und ein bergleichen Berhalten bienlich. Ben ben mehr entgunbungeartigen barf, ohnerachtet alled beffen, mas oben C. 182. gefagt morben ift, boch ber Aberlag nicht fo fart fenn, baff er fehmacht, weil biefes zu bem Buructtreten Gelegenbeit giebt. Da bie Rofe aber meift gallichter Art iff. fo find bie Brechmittel fehr nuglich, boch muß man por folden, wenn die Rofe am Ropf ift, gur

# \*\*\*\*\*

# Siebentes Hauptstuck.

# Bon bem Friefelfieber.

714.

Man behauptet, baß biefe Krankfieit ben Alten unbekannt gewesen sey, und sich in ber Mitte bes vorigen Jahrhunderts zuerst in Sachsen gezeigt hobe »).

Aber laffen ober Blutigel anfeken. Im Ganzen aber ifi immer auf die Beschaffenheit ber Zufälle, bes Rorrers und ber epidemischen Constitution Ruck-

ficht zu nehmen.

Ben ber guruckgetretnen Rofe muß man Aber lafe fen, und fodann Rampher und abnliche Mittel innerlich geben, bierben eben auch fich nach Befchaffenheit ber Bufdlle und bes Riebers richten. anferlich aber Rufbaber, Umfchlage, Blafenpflafter u. f. to. gebrauchen, Dogel (Sanbb, ater 25, G. 304.) rubmt fatt ber Genfpflafter einen Leig von gepulverten Ingwer, über bem Weingeift abgebrannt worben, ber Die haut fast augenblicklich roth macht. Meuferliche feuchte Umschläge find, wenn bie Grannung nicht febr farf und femerghaft ift, ju vermeiben. Beigt Die Entrundung eine Reigung, brandicht zu merben. to fonnen gu ben troctuen Debloulvern noch bie Pulver von bittern Rrautern gefett merben. Rach fpirituofen Mitteln bleiben leicht Berbartungen que rud. 2. d. fr. Heb.

\*) Man hat ben ber Frieselkranscheit, die fich im Jahr 1652, 1653 und 1654 unerft in Espisig gegigt hat, und die dom Gorfried Wolfeld (ellich med novum istum pureperorum morbum continens, qui jusis der Friesel dieitut. Lipf. 1655.) bestweisben worden ist, behauptet, daß dieselbe aus Ungarn und Pobsen daßin gebracht worden feb. Sie foll sich von da nach allen andern ländern ausgebreitet, und seit der hier benannten Zeit in vielen Gegenden gezeigt haben, in welchen sie vorher ganz unbekannt von \*1.

715. Der

fen. Dieses ist desso glaublicher, weil in Poblen unter den Juden eine Art von Blafunsche herrschet, das sich salt mit allen üben Kranskniew verstüdigtet. Die von Teutkans (de Purpuns, Lubec. 1648, deo.) deskrieben Kransskeit ist Werschmeiser. Aus F. Hoppii Dist de Purpuns, Lipt. 1652, scheint es, daß dieser den wahren Friesel von voessel, obgleich nicht besondere Berrichter von voessel, daß es eine neue, von Peteschen vorschen Schuschen, wie Gänschen von Peteschen der Kranskniewer. Krantheit (279, die man mit einem neuen Namen den Sciegel neuen. §. 5. 2. A. d. d. deb.

- \*) Obgleich Cullen das Frieselsfieder als symptomatisch ansichet, so hat er doch, wie et in steiner Troslogie (1. Bd. S. 195 der deutschen Ucders) erimnert, weil er noch ungewississ, do er sich nicht vielleicht irren könnte, nun nicht siene Lesse auch in Irrestum zu verleiten, dassielse unter den Eranthemen mit ansezzigt, und die Beichtreibung davon nach denne Schriftstlern, die est sier im tödepathistie Arantheit datten, angesühret. Ich sieblist sieder gemacht vorden sind, ander die die Eulensche Minung annehmen. Alle Bemerkungen, die bieher gemacht vorden sind, reichen nicht zu, dief zu widerlegen. Wan hat seit kurzem in Frankreich viele Abhandlungen über das Friesslicher befannt gemacht zu, diem es siche in hat, das alle bies Seitsisselsen.
- 1) 3. B. Baraison in ben Schriften ber Societé des Medec. T. I. — Planckon — Gastellier für la fievre miliaire, auch beutsch, Mannheim 1782. und viele Abhandlungen im Journ. de Médéc. 26. d. 18eb.

Der Riefel ift von ber Zeit an, wo man ihn guerft wahrgenon men bat, burch viele Schriftfteller befchrie.

bengeleget haben, ben benen ber Rriefelausfchlag nur wirflich fomptomatifch mar, indem ihre Befchreibungen nach ben verschiebenen Enibemien, Die fie beobachtet haben, auch verfchieden finb, und man fein einziges vathognomonifches Enmpton ber Briefeltrantbeit ben ihnen aufgezeichnet finbet.

Rad Cullen (a. a. D.) ift "bad Kriefelfieber ein Ennochus, ber mit Mengftlichfeit, ofterm Geufgen, einem übelriechenben Schweif und Grechen in ber Sout berfuupft ift, und woben an einem ungewiffen Lage fleine rothe bon einander abgefonderte Subelchen auf ber gangen Saut, bas Geficht quegenommen, baufig jum Borfchein tommen, beren Spiten fich nach einem ober ein paar Tagen in fleine weife Bladchen bermanbeln, Die balb wieber berachen" +). Cullen ficht ben gutartigen Griefel bes Sauvages (Miliaris benigna Sp. 1.), ben bosartinen deffelben (M. maligna Sp. 2.), ben zu mehrern Malen wiedertommenden pon Sauvages (M. reeidivans Sp. 3.) und ben fogenannten Dentschen Stiefel Deffelben (M. germanica Sp. f.), ben Walthieri (de med, germ.) beschreibt, und mo ben einem Rieber, bas balb ben Bechfelfiebern, balb Bruftentgundungen abnlich war, jugleich ein Friefelausfchlag gunt Borfchein tam, alles ale ibiopathifche Mrten, wofern es wirflich bergleichen gabe, an. Die übrigen von Sauvages angeführten Urten find blos symptomatisch (+). 26. d. fr. 1leb.

- t) Der frangofische Rame ift Maladie ober Fievre miliaire, Millot, Pourpre blanc, Millet, Suette, 2. D. 11eb.
- (Miliaris feorbutica Sauv. Sp. 1.) gehort nicht einmal bieber. Giebe bie Bufdge. 2. o. leb.

ben, von allen aber bis vor furger Beit als eine ibiopathifche Krantbeit angesehen worben ").

Man behauptet, baf folder beständig von gemif. fen befonbern ihm eigenen Bufallen begleitet merbe. Das Frieselfieber fangt fich mit einem Frofte an, ber oft giemlich beftig ift; bie barauf folgende Bibe aber ift mit einer großen Menaftlichkeit und ofterm Geuften verfnunft. Diefe Site wird febr beftig, und bringet bolb einen farten Cchweiß berbot, bor welchem ein Suden in ber haut vorhergebet, als wenn folche mit Rabeln gestoden wurde \*\*). Der Echweiß felbit ift von einem besondern übeln und unangenehmen Geruch. Der Rriefel tommt ben einem Rranten früher, ben ein nem anbern aber fpater, jeboch nie ju einer gewiffen bestimmten Zeit beraus. Er zeigt fich felten ober niemals in bem Befichte, fonbern tommt querft am Salfe und auf ber Bruft jum Borfchein, bon ba er fich oft über ben gangen übrigen Rorper ausbreitet.

### 716.

Man nimmt an. baf es zwen Urten ober Abanberungen bes Frieselausschlags giebt, bavon man bie eine

- \*) De gaen ift ber erfte, ber behauptet hat, bafi ber Rriefelausschlag ftete femptomatifch fen (f. Dellen Divisio febrium, Vindob. 1760. und in feiner Ratio medendi an verschiebenen Orten). Stord hat bas Gegentheil mit viclem Gifer behauptet. Borgunlich aber Matth. Collin Epift, ad Baldinger, de miliaribus. Vienn. 1664.) 2. d. fr. 1leb.
- \*\*) Soroyce (de febre miliari, Lond, 1784.) verfichert. er habe in feinen Ringern, wenn er ben Dule eines Frieschpatienten angefühlt, eine unangenehme Empfindung verfpuret; und er bemertet, baf ber une angenehme (fauerliche) Geruch, ben bie Rranten ausbunften, oft ihm fchon binlanglich gemefen fen, ben Rriefel borbergufagen. 21, d. fr. Heb.

190

mit bem Ramen bes rothen \*) und bie andere mit bem bes weifen Stiefele \*t) beleget. Die erfte. bie man in England auch im genquen Berffante Rafh su nennen pfleget \*\*\*\*), wird gemeiniglich für eine blos

- \*) Die Zeichen bes rothen Kriefels find nicht binlange lich bestimmt, um folchen recht unterscheiben ju fone nen. Ginige feiner Pufteln enthalten eine eiterabnliche Kenchtigfeit, andere eine Urt pon Gerum. Sonft iff er in feinem Stude von bem weißen Kriefel ale blos barinten berichieben, baf bie Dlaschen roth finb. Ginige Schriftsteller nehmen noch einen Bricfel an, beffen Bafis roth, Die Spipe ber Dilde. chen aber weiß ift, und halten biefe Urt fur gefabrlicher, allein es verbient alles biefes erft burch neue "Benbachtungen beftatiget ju werben. Es haben alle Dicienigen Schriftfteller, Die ben Rriefel fur eine ibiopathifche Rrantheit halten, nicht genug auf Die Matur bes benfelben begleitenben Fiebers gefeben. Much find Die Befchreibungen, welche fie bavon aegeben haben, unter fich fo abmeichenb, baf man fdwerlich einigen Bortheil fur Die Praris baraus Schopfen fann. Die verschiedene Farbe ber Diag. then ift nicht binfanglich, einen Unterfebieb in bem Charafter und ber Definition ber Rrantheiten Dice fer Gattung gu machen, weil eine Menge bon berfchiebenen Urfachent gu biefem Unterfcbiebe Gelegenbeit geben tonnen. 21. d. fr. 11eb.
- #\*) Man muß, wie ich glaube, bieber auch ben fogenannten erpftallinifchen Griefel rechnen. 2inm, D. fr. Hebers.
- \*\*\*) Es wird aber auch oft bie gewohnliche Rofe: wenn folche fontpromatifch ift, befonbers aber, wenn baben rothe Subelchen auf ber Dberhaut befindlich find, mit biefem Damen Rafh beleget: j. B. ber Mug. fchlag um die Wunden ben ber Gininpfung ber Blattern, und Die feorbutifchen Griefelgusfchlage, ben benen oft eine Urt von Rofe in ben Zwifdenraumen ber fleinen Pufteln fich befindet. 21. d. Ueb.

blos somptomatische Krankheit augesehen; und ba also blos bie weiße Urt fur eine ibiopathifche Rrantfrit gebalten werden fann fo will ich nur biefelbe bier genauer beschreiben und abhandeln.

Der Ausschlag, ben man eigentlich ben weifen Sticfel nennet, zeigt fich, fo wie ber rothe Rriefel. mit fleinen rothen Bluthchen, Die meistentheits von einander abgesondert find, zuweilen aber auch haufen. weise benfammen fteben. Ihre hervorragung über bie Oberhaut kann beffer burch bas Befühl als burch bas Geficht erkannt werben. Balb nachbem tiefer Ausschlag berausgekommen ift, und wenigstens schon am zwenten Lage; zeigt fich auf ber Cpipe von ichent biefer fleinen Bubeldhen ein fleines Blaschen, bas erfilich an Farbe ben Dlotten abnlich ift, balb aber wein wird, und als eine fleine Rugel über bie Spike bes Bluthchens hervotraget. Es gebet nach zwen ober bren Lagen von fich felbit auf, ober wird abgerieben. worauf bann fleine Grinder entsteben, ble balb als fleine Echuppen abfallen. Babrent ber Beit, bag eine gewiffe Ungahl von Bluththen, bie auf einmal berausgekommen ift, ihren tauf auf bie bier angege-bene Arr vollenden, kommt wieder ein anderer Saufen heraus, mit bem es eben fo gehet, fo baf bie Saut oft viele Tage binter einander vom Friefelausfchlage nicht fren wirb. Buweilen entftebet, wenn ein Saufen von foldbem Musichlage vergangen ift, erft nach einiger Beit ein neuer wieber. Man hat auch bemerket, baß manthe Derfonen zu biefer Krantheit fo besonders geneigt find, baf fie foldhe in ihrem leben verfchiebene Male befommen.

718.

Man behauptet, baf biefes Friefelfieber Perfonen bon benberlen Geschlechten und von allen Ultern und LeibesLeibesbeschaffenheiten bekommen tonnen. Es befalle aber, wie man gu allen Zeiten feit feiner Entfrehung beobachtet hat, boch besonders bie Wodnerimen \*).

#### 719

Es finden sich ben dieser Krankfeit oft febr gesährtighe Zufälle, und sie verursacht öfters dem Tod ber Patienten. Unterdeffen sind bech die Zufälle, von denen sie begleitet wird, sehr verschieden, und sie bestehe in manchen Källen blos aus denen, die man ben allen andern sissigen Liebern wahrzunehmen pflegt. 3. 3ch

- \*) In Leipzig, wo der Friefel sich zuerst vorzüglich ben den Abdohneriumen gegeigt das, ist biefe Kransseit anigete der den ber derkaberere Behandlung u. d. w. fost inun ungewöhntich, so daß er mauchem praftischen Urze nie vorzesonmen ist. Er ist auch deligs für auch einer Kransseiter äußerst selen, wo wiede einmere mehr. Annstreiten äußerst selen, wie man aus den beiten neuern Erchristellern down urcheiten fann, der geldemische Friefel jest häufiger zu sen, oder boch öfterer bordachte zu werden. A. d. beite.
- \*\*) Ben bem Unfang bicfed Nieberd verfpurt ber Datien. te, fo wie ben anbern Siebern, eine große Schwache bes gangen Rorvers, er empfindet eine Dubinfeit, ohne daß er fich vorber farte Bewegung gemacht bat, und er hat oft Frofteln, auf melches eine abwechfelnbe Sie folgt. Der Buld ift gefchwind, flein und gufemmengezogen. Der Rrante flagt über." Mengflichteit und Ropffcmergen, und ber Echlaf ift febr unrubig. Es entftebet Etel und Erbrechen : bie Saut, welche in ben erften Tagen ber Rrantheit gumeilen trocken und beiß ift, wird feuchte, und es erfolgen Schweife, Die oft bis ju Enbe bes Ricbers anhalten, wenn man auch gleich ben Rranfen baben fuhl balt. Es hat folder einen ftarfen Durft. eine betrachtliche Betlemmung auf ber Bruft, und bas Athembolen fallt ihm befchwerlich. Dor bem Musbruch ift ber Rrante febr unruhig, und es fallt folder

kann aber auch nicht finden, daß irgend ein gewisse Aufall, oder eine Werdindung gewisser Aufalle, ben dieser Krankseit immer ben verschiedenen Personen auf die nämliche Art, und so verhanden sen, dass man daraus einen specissischen Charakter der Krankseit seisselber kann. Ist die Krankseit sehr heftig, so sind prenitische, schlassischiede schaftlet gewöhnlich, die sich aber auch, wie bekannt, den allen andern Fiedern sinden, voenn man daden die Patienten sehr warm holt.

#### 720.

Da nun die ben dieser Krankheit vorhandenen Zufälle so mannichfaltig und verschieden sind \*), so ist nicht

folder in Ohnmacht, wenn er fich in bie Sobe beben will. Much bat berfelbe febr oft einen trochnen huften. Der Urin gebet ju Unfang ber Krantbeit febr baufig ab, und ed ift berfelbe belle. Der Leib ift zuweilen verftopft, juweilen ift aber auch ein Durchfall vorhanden. Allein es geigen fich auch. wie Sifcber (de febre miliari purpura alba dicta, Rigae 1767. 8vo.) erinnert, alle biefe Bufalle gitweilen, ohne bag ein Ausbruch bes Friefels barquf erfolget, und die Rrantheit nimmt fobann, obne eine befondere Crifie, boch einen glucflichen Musgang. 3ch habe feibft eben biefes, fonderlich ben Rindbetterinnen, beobachtet. Dicfes beweifet, baß ben biefer Rrantheit nicht, fo wie ben anbern Eranthemen, eine befondere Materie porhanden ift, bie burch die Schweiflocher berattegeben foll. 2nm. d. fr. lleberf.

\*) Es ist unmöglich, alle Abanberungen bier zu beichreiben, die man bep dem Friestsiben wahrzunehmen pfleget. Es berstecket sich basselbige sonderlich
in seinem Ansaug unter verschiedenen Seffaten, und
es giebt fast keine einzige Krankfeit, mit der sich

IL 25and.

nicht zu erwarten, daß man eine besondere ben ihr votz züglich dienliche heilmethode vorschlagen kann. Ses werden daher auch von versibiedenen Schriftsellern versihiedenen heilarten enreschen doch streiten besechnissteller über den Werth derselben oftens unter einander, und die nämitigen Wethoden, welche einsige besolgen und enpfehlen, werden wieder von andern bestritten und verworfen.

#### 721.

Und dieses ist kürzlich das, was ich von dem Kriefelsere ben dennienigen Schriftstellern gesunden habe, die den Kriefel als eine idiopactische Krankbeit auschen zich muß aber gestehen, daß ich anießt, nachdem ich diese Krankbeit selbst oft beodachtet habe, sehr zweise, daß selbsige ein solches idiopactisches Uedel sey, als man gemeiniglich geglaubt hat. Ich glaude vielmehr, daß in demjenigen, was hierüber geschrieben worden, viel Irriges ist,

### 722.

Es ist mir guerft sebr unwohrscheinlich, bag ber Friest zu ber Zeit, wo man ihn für eine neue Krantbeit hielt, wirklich eine bergleichen gewesen ift. Ich alaube

glaube ben gewissen Schriftstellern, die lange vor dieser Periode gelebt haben, deutliche Spuren des Friesels au sinden, und gesetzt, das man auch dergleichen nicht anträse, so wissen wie doch, das die Beschreitungen der Alten, sonderlich in Unsehmag der Huten, sonderlich in Unsehmag der Huten fonderich gar nicht genau und sehr unvollkommen sind "). Es ist auch dekammt, das man in dieen Zeiten auf die Uedel, die gemeinigstich zusammen und blos symptomatisch erschienen, entweder gar keine Ucht hatte, oder solche alle unter einem allgemeinen Ramen begriff.

#### 700.

Die Aengstlich<sup>f</sup>eit, das Seufgen und das Juden ber Haut, die vor dem Kriesel vorhergesen, und die man als besondere bieser Krantseit eigene zusälle angegeben hat, sind verschen mit vielen andern Krantbeiten gemein, und man sindet diese Zufälle vielleicht in allen dennzienlagen Källen, wo der Schweiß durch ein sehr warmes Verhalten gewaltsamer Weise herausgestrieben wird.

Unter benen Zusällen aber, die, wie man sagt, den Friesel begleiten, ist kein einiger, den man sur einen beständigen und dieser Krantseie eigenen Zusäl anseben kann, als blos der Schweiß. Defer gehet in der That immer vor dem Ausschlage vorher und begleitet.

9) Es ift (nach Borquillons Meinung) falfch, das das hriefelfieber fich in der Mitte des vergangenen Jahrbunderes guerft zu leigig gegigt das (f. oben E. 186). Sippoftrares, Areitaus, Zeitus, Cådius Aurelianns und die arabifichen Verzus haben der vornehmiern Lennzischen bestieben from in ihrer Erhriften erwähnt, und Joreffus, Afreiere und Jernelius kannten auch die Aufälte dessiblie ficht gut. Unterdessen das des den gewis, das Grovendamben der este ist, der eine gutx Verstüsung davort araeben fact, A. d. fr. 1466.

benfelbigen, und ohnerachtet ber Frieselausschlag fich ben vielen und gang verschiebenen Krantheiten zeiget, fo geschiehet boch biefes niemals, als mir in folden Rållen, mo ber Patiente vorber geschwißt bat; ja man bemertet ben Briefel ben anbern Perfonen, Die an eben Diefer bigigen Rranfheit liegen, feinesweges, moferne man ben folchen nur bas Schwigen verhutet \*). Bahricheinlicher Beife ift baber ber Friefelausschlag lebiglich eine Wirfung bes Schwigens, und alfo nicht bie Rolge einer fchon vorber in bem Blute befindlichen, fonbern einer in der Saut felbit unter gewiffen Umftonben erzeugten Materie. Daß berfelbe von verfichiebenen besondern Umftanben ber Saut abbanget, fieht man auch baraus, weil ber Friefelausschlag felten ober nie im Besichte zum Borichein fommt, obschon bergleichen an bem gangen übrigen Rorper vorhanden ift: baß fich folder an benenjenigen Stellen befonbers geis get, die genauer jugebecket find, und bag man ben Rriefel

\*) Es giebt soger Personen, ben benen ber Schweiß allemas mit einem friesslartigen Aussichsag verfnüpft ist, welches man sondertich zu ber Zeit, wo caterathalische Krankfeiten berrichen, und am Ende bes Sommers bemerke. Ich glaube, baß schippekazes einen Jufall von bieser Alexander in Damet Bepale (Sudamina) in bem 21sten Appla (Sudamina) in bem 21sten Appla (Sudamina) bes britten Wohnster und bestehen.

Es zeigt sich oft ben Kindbetterinnen ein rother und wiffer Friefel ohne alles vorbergegangene Fieber und ohne alle Gefahr. Ich dabe fogar ben vielen schwächlichen Beibern bergleichen Aussichtag nach der unnatlichen Reinigung entlichen schen Dieses dem einem befondern Justieke beweistet, daß der Friesel von einem befondern Justiand der Laut berrühret, de ju sehr erführet, der bei gestäuft ist, ohre bern Zonus berrech ein bitigies Berehalten oder andere Ursachen vernichtet worden ist. J. d. fr. Neb.

Friesel an gewisse Stellen burch außerliche Mittel himlocken, umb baselbst hervorbringen kann.

#### 724.

Es ist auch dieser Ausschlag von andern Fieberausschlägen in vielen Schicken verschieben: als 3. B. darinnen, baß er nicht anstechend ist \*), und daher auch nie epidemisch herrschet \*): daß der Ausschlag in keiner gewissen Periode der Krankheit zum Worschein kömmt: daß er keine bestimmte Zeit dauert: daß in dem nämlichen Fieder mehr als einmal Frieße herausfommt,

## \*) Giebe die Bufage.

\*\*) Das Kriesclfieber ift allezeit fvorabifch. Man wenbet gwar bagegen ein, baff, wenn biefe Rrantbeit jemand in einem Saufe befällt, auch andere barin wohnende Berfonen bavon leicht angeftectt merben. Muein es ift biefes fehr felten, und ereignet fich nur ben einem anfleckenben Rieber, welches gu einem Comeif geneigt macht, bon bem ber Friefel bie Folge ift. Dan bat biefes befonders ben bem mit Friefelausfchlag verbunbenen Schweifffeber bemerfet, welches por furgem in Oberlangueboc berrichte. Rach ber pon biefer Rrantheit herausgegebenen Befchreibung scheint es, bag ber Friefelausschlag fich nicht immer baben fanb. Man bat eben baffelbe ben allen Kriefelepidemien beobachtet, und biefes bemeift, bag ber Friefel nicht von einer befondern Unfectung berrühret. - Rach einigen Schrifeftellern und Rallen fcheint es, als wenn ber Friefel fich gu einer befondern Beriode der Kranfheit zeigte, allein bicfes ift nicht burchgangig richtig, benn es erfcbeint berfelbe zuweilen erft um ben gehnten Sag und noch fpater. Er bat, fo wie bie anbern Erantheme, feine gewiffe Dauer: Die Rrantheit endigt Och nicht, wenn ber Friefel heraustommt, und man hat biefen Ausschlag fieben bis achtmal in ber nams lichen Rrantheit erfcheinen feben. 2. d. fr. Heb.

konmt, und daß die nämliche Person in Ihrem leben oftmals diesen Ausschlag zu bekommen pfleget.

Alle diese Umstände machen es wahrscheinlich, daß bem Frieselscher die Materie der Krankfeir nicht eine besindere mid eigene Alleschmig ist, die dem Phute mitgespellet wird, und von da durch das Fieber, und indem sie mehrere Lielle der Masse besche und indem sie mehrere Lielle der Masse der Odersäche des Sörpers hingebrache wird. Allelmehr ist der Friesel die Wirfam geiner Materie, die sich nur gelegentlich in der Hauf das Erdische der Hauf das Schwissen erzeuget.

725.

Diese Meinung wird auch dadurch noch wahrscheinlicher, doß der Friesel, der an sich keine ihm besonders eigene oder ihn allemal begleitende Zufälle oder Berbindungen von Zufällen hat, doch sich zuweilen des hat jeder Gattung von Fiedern sindet, es mögen solche inflammutorischer oder saulichter Art sepn, wosen nur die Patienten ben ihnen schwissen \*). Alles dieses macht

\*) Die Bufalle bed Friefelfiebere nabern fich im Gangen ben Bufallen bes Faulfiebers, wie Cb. mbite Cuber bie Behandlung ber Rindbetterinnen, überf. Leipzig 1775.) bemerft. Es wird durch bie nehmlichen Urfachen hervorgebracht, auch fommen feine pathognomonifchen Zeichen mit benen bes Raulfiebere überein. Sieber gehoren bie große Mengfilichfeit, bas beschwerliche Athemholen, Die Diebergefchlogenheit und bie Schweiffe, auf welche bie Schriftsteller bornehmlich feben. Man bemerte ben bem Friefelfieber auch bie Spannung und aufferordentliche Empfindlichkeit bes Unterleibes, bie man gemeiniglich als pathognomonische Zeichen bes Rindbetterinnenficbere anfiehet. Johnson (Midwifery p. 35.) zweifelt aber, baff fie es find, weil er fie gwar oftere nach ber Entbinbung, wenn bie Rranfe ein Rieber batte, fabe, allein es entftanmacht es wahrscheinlich, bas ber Frieselausschlag blos ein symptomatisches Uebel ist, und auf die oben beschriebene Urt hervorgebracht wird.

726.

Da unterbeffen boch biefes somptomatische Uebel fid nicht ben allen und jeden Rieberpatienten zeint, wenn fie gleich fdmisen: fo fcheint es allerbings fchicklich. Die befondern Umftande ju bestimmen, welche ju ber wirflichen Erfcheinung biefes Musschlags Belegenheit geben. 3ch muß aber gefteben, baf ich nicht vermogent bin, Diefe Frage gehorig und hinreichend ju beantworten. - Go wenig ich irgent einen Umfrant fenne. ber ben allen und jeben Perfonen, ben benen er fich finbet, jebergeit au ber Erzeugung bes Briefele Belegenbeit giebt, fo wenig fann ich auch die verschiedenen Urfachen bestimmen, bie ben verschiebenen Derfonen tiefen Ausschlag bervorbringen. Das einzige, was ich fagen tann, ift biefes, bag unter benen Rieberpatien. ten, Die viel fchwifen, vornehmlich biejenigen Perfonen ju bem Friefel geneigt find, bie burch vorhergegangene farte Musleerungen, fonberlich aber burch ben Berluft M 4 .

ben biefe Schmerzen blod von einer Anbaufung von übelverbauten Rabrungsmitteln, weil fie ein Burgiermittel hob, bas eine Menge faulichter Materien

abschrte. Die anbern Jufälle, die auf das Feieselsieber folgen, als die hectische hiese, der Beckusk der Appetiet, die Niedersachblagenbeit und die demanache Geschwulft der Keine, find auch gewöhnliche Holgen der Faulsieder. Man dann noch hugusteren, das man fedr häufig der den und hugusteren, das man fedr häufig der dem von Freschaussfähag nit Petersächen vertnügst war. Diese plagt aber nur ber den färster Faulsiedern, oder, nach viemerbroet, in der Vertig gulfiedern, oder, nach viemerbroet, in der Pott zu geschöhen. A. d. s. s. Led.

des Blutes, sehr geschwächt worden sind. Man kam hieraus erklären, warum der Friesel ben Kinddetterinnen gewögnlicher als ben anderm Kranken ist, und es wird diese Beneukung noch dadurch beslätet, daß, wie ich desdachtet hade, dieser Ausschlag sich auch ostmats ber andern Frauenspersonen ereignete, die zwar nicht niederschemmen waren, jedoch aber tie monattiche Keinigung östers und allemal sehr häufig gehalt hatten, und den der kind und erhoben der kind und einer Man sinder auch der Friesel östers den gewesten war. Man sinder auch den Friesel östers den solchen Mannnspersonen, die nach einer Wermundung,

Enblich wird, daß der Friesel durch eine gewisse Schwäche bervorzebracht wird, auch noch dadurch nachricheinfich gemacht, daß sich derseldige so alt der den benen Ziebern sinder, die saulichter Urt sind, welche jederzeit nit einer großen Schwäche verknüpft zu son pfiegen. Er entstehet zur zweilen gehoffalls ben entzindungsartigen Ziebern, da man ihr denn von keiner sichhen Schwäche beteiten kann; allein man wird, wie ich beobachtet zu haben glaube, ihn alsbenn blos ben solchen insammatorischen Krankfeiten antressen, wo der Schweiß lange Zeit gedauert hat, oder doch ost auf das neue herausgetrieben worden ist, und wo man also hierdurch eine Schwäche oder vielleicht eine

woburch fie viel Blut verloren, in ein Rieber fallen \*).

3) Wobte fac den Friefel oft in den symptomatischen Fiedern .nach Chieusgischen Operationen ensscheiden obgleich die Krauften sonft selnud zu seyn ischienen, so das man daßer viesen Ausschlag bies der durch die Warme der Bertes derurkohen Eerschissfung der Jaut und Schwiss zuscheinen Berf. Er der merst auch, daß er des Frieslischer nie ohne Schwiss entstehen schen, wie er diese dep den Blattern, Wassen und andern Exanthemen beobachter far. 3. d. ft. 142. schwachende Reigung jur Faulniff in ben Gaften ber-

727.

Ich bin so sehr davon überzeugt, daß dieser Ausschlag allemal symptomatisch ist, und blos durch die Kunst hervorgebracht wird, daß ich glaube, es könne Nr 5

- Die bernachlässigte Reinigung ber ersten Wege, aber adugliche Verstopfung bed Erubsgangs, giebt wahrschwissiger Weise, wenn sie mit einem sehr waren Versten und hisigen Mitteln verdunden wird, Gelegenheit zu der Erzeugung des Freiseld. Wenigsten hat sich solcher ungetz unter une, nachdem man diese Fescher verneidet, auch den Andbet mehr der fich sieden verneidet, auch den Andbet mit der fich sieden verneidet, auch den Andbet keinen ach auf den Andbet keinen ach auf der Andbet verneider. 2.6. a. 11.
- \*\*) Die Neigung zur Fäulnis, es mag bieselbe von einer Ursach herevorgebracht worden son, von wedere fie molet, ist hindinglich, zur Erstheitung des Kriefelst Aufals zu geben. Nan kann sich daben durch die Verschreitung der erstheinlichen Krantscieten überzeugen, die in verschiedenen Gegenden und Elimaten acherrschei hoben.

Die Deffnung ber an bem Friefel verftorbenen Perfonen bat oft gezeigt, baf ben benfelbigen ein febr hoher Grad ber Saulnif vorhanden mar. Diefe tobten Rorper haben einen febr übeln Geruch: fie fcmellen auf, und bleiben lange Beit marm: viele Theile werben fchwart, ee bringt oft Blut aus ben Dafenlochern beraus, und bie großen Glefafte find febr mit Blut erfallt. Die Saufe ber Gebarme find oft entgundet und fobacelirt. Ben anbern trifft man in berfchiebenen Gingeweiben best Unterleibes Giterfammfungen an. Man bat ben Rinbbetterinnen, Die am Friefel verftarben, juweilen die Gebarmutter entgundet gefunden. Alles biefes geigt, baf bas Friefelfiel er nur ein Bufall bes faulichten ober entrundungsartigen Richers mar, bas man ale bie urfprungliche und Dauptfrantheit angufeben hatte. 21. o. fr. lleb.

berfelbe in ben meiften Rallen ganglich verhütet merben. wenn man nur ben Edweiß ben ben Datienten permeitet. Die frenwilligen Schweifie, welche gleich ber bem Unfange einer Rrantbeit entfteben. pflegen febr felten fritifch ju fenn; aller Schweife aber, ber nicht fritisch ift, muß auf alle mogliche Urt verhutet werben, ba es allemal fchablich ift, wenn man einen folchen frenwilligen Schweiß burch bie außerliche Warme vermehret, und auch felbst fritische Schweife fast nie burch folche Mittel beforbert werben burfen. Man muß alfo. wenn bergleichen fremillige Conveife ben einem Datienten, ber ein hisiges Rieber bat, entfteben, folche baburch zu maßigen suchen, baff man bas Zimmer fubl balt, bem Patienten leichte Bettbeden giebt, und foldhe nicht fest aubeden laffet, bag berfelbe ferner bie Banbe und Merme nicht barunter liegen laffen barf, und baft man ibm enblich faltes Getrante giebt "). Durch biefes

\*) Es ift fein 3weifel, bag nicht bas Friefelficber, fo wie biele anbere faulichte Rieber, burch eine uble Behandlung ber Patienten herborgebracht werden fonne. Daber entftehet auch ben ben Rranten folther Mergte, Die ein bitiged Berbalten und bergleichen Mittel berorbnen, ber Friefel weit ofterer, als ben folchen, Die eine entgegengefeste Methobe befolgen. White ergablt, es babe ein Urst gu Chefter, an welchem Orte bad Friefelfieber fonft faft als epibemifch anaefeben murbe, und wiele Menfeben tobtete, baffelbe faft verfchwinden, ober boch ohne Gefahr vorbengeben feben, feitbem er fich ber fuhlenben Mittel u. f. w. bebienet batte. Man bat eben biefes ju Manchefter mabrgenommen, mo fonft eine Sebamme, die viele Rindbetteringen gu beforgen hatte, Diefelben fehr warm bielt. Sulme pertrieb ben Friefel aus bem Rindbetterinnenhofpital. beffen Argt er mar, baburch, baf er oft frifche Luft in bie Bimmer brachte, und ein fublendes Berhale ten verorbnete. Dit einem Bort, es ftimmen bie berühm

blefes Berfahren glaube ich öfters einen Friefel verhütet zu haben, ber sonst aller Wahrscheinlichkeit nach, besonders ben Kindbetterinnen, bervorgekommen märe ?.).

728. Da

berühmtesten Nerzte hierinnen überein, und man fann hossen, daß mit der Zeit alse blod den, was ihren die Erfahrung ziegter, solgen, und sich vereinigen werden, die Voruntbeite zu vernichten, und die noch von alem Welchern angenommente hichdeliche Methode des warmen Verdannen, obgeleich, wir Volkes fagt, die allein Welcher alles anwenden werden, es dahr ju beringen, daß man ihren die Erlandniss nicht entzieher, das mentfalliche Geschlecht ungestraft todten zu durfen. A. d. f. Ueb.

- ") Um eine Rinbbetterin gegen ben Friefel und abnliche Rrantheiten gu fchuten, muß man, fobalb fie entbunben ift, ihr frifched Linnenzeug geben, bie Luft in bem Bimmer berneuen, fich buten, ben Leib nicht zu fest zu binben, fie mit bem Ropf und ben Edultern febr hoch legen, ibr alle fpirituofe Getranfe und felbft ben Wein berbieten. bagegen aber fühlende Betrante, ale Limonabe, Drangeabe unb Dergleichen Dinge nehmen laffen, fie vorzüglich mit Begetabilien nabren, ihr aber menig ober gar fein Bleifch geben +). Dan muß übrigens bie Datien. ten in einem Grad von Warme halten, ber bem im natuelichen Buftanbe fo nahe ale meglich tommt. Der Schweiß ift allemal fchablich, er entfiebet nie ohne eine außerorbentliche borbergegangene Betveaung, ober ohne eine Rrantheit, welche Die Fafern fchwacht und erfchlaffet. Es ift falfch, wenn man geglaubt hat, baf ber Schweiß bie Stelle ber Mus.
- 4) Die tibliendem Seredife durfen aber nicht zu fale fenn, voeil fie sonft Soliten erregen tonnen. Wochnerinnen, die febr februach find und felbs füllen, muffen eine etwas nahrhaftere Roft befommen. 28. d. 18-6.

728.

Da aber boch, wenn diese Worsicht und die hier gegebenen Regein vernachläsiget worden sind, oder dund eine Wickung-grwisser anderer Umstände, wirklich ein Frieselausschlag der einem Pottenten entstehe fann; so nuss man nothriticher Weise die Frage auswerten, wie denn der John Umständen der Patlente besandelt werden mußter. Diese Froge ist allerdings sich wichtig, da die in solchem Falle erzeugte Materie oft bösartig ist. Sie ist oft eine Folge einer Kaulniss, und nehm man ben einem solchen Kranken die Siede des Körpers vermehret, so schollen die Materie eine Zodantigseit anzumehnen, welche die oben (§. 719.) angegeigten Juställe hervoordringt, und gewiß den Sod bes Datienten verurfacht.

Es sind die meisten Aerste leider immer der umglucktlichen Meinung gewesen, als sein die Schle ben Ausschlagssiedern schäddlich, und es missse ausgeben bei einem Kranken, wo dergleichen Fieder vorhanden ist, der Körper allemal gut zugedecket, und hierdurch die außerliche Hige vermehret werden. Mien man weißt

\*) David Camilton, ber guerft über das Frieselfieber ber Riubbetterinnen (de febre miliari. Lond. 1710.) mit geschrieben hat, bebiente fich in allen Fallen

anient, daß biefes ein bloffer Brithum ift, indem es gemeiniglich fehr fchablich ift, wenn man bie auferliche Dife des Rorpers vermehret, und daß ben verschiedenen Ausschlägen bie Ralte nicht allein unschablich, fonbern auch sogar nuslich ift. Es ift folglich bie pormals ben bem Friesel so gewöhnliche Eurart, ba man ben Rorper fehr felt jubecfte . und ben ben bem Kriefelausfchlage vorhandenen Schweifi, fomohl burth außerliche Mittel', als auch burch innerliche Argnenen zu beforbern fuchte, febr fchablich, und verurfacht oft ben Lob Des Patienten. 3ch bin baber wirflich ber Meinung, baf man auch alebenn, wenn ichen ein Briefelausschlag vorhanden ift, boch in allen benenjenigen Rallen, mo ber baben borbanbene Schweiß nicht offenbar fritifch ift, fich aller ber oben angeführten Mittel bebienen, und ben Schweiß baburch gu verhindern fuchen follte. Ich habe in einigen Fallen gefeben, bag felbit, wenn man frische und fuble fuft in bas Bimmer und an ben Datienten brachte, biefes obne Schaden und mit mirflichem Boribeile bes Rranfen geschabe.

729. Unb

ber reigenben Mittel; es ift aber fein Breifel, baf er febr viel Schaben baburch angerichtet. Die aroffere Sterblichfeit ber Rindbetterinnen bat fich in England und Schottland in neuern Zeiten faft ganglich verloren, feitbem man bas fublende Berhalten beobachtet. Dan fieht fast fein Friesel und (wenigstens in ber Privatpraris) fein Rindbetterinnenfieber mehr. Die benbe pon ber nehmlichen Urfache fommen. Boung hielt bie Gechewochnerinnen fo fubl. ale biejenigen, benen er bie Blattern inoculire batte. Gie blieben baburch von bem ibnen fonft fo gefährlichen Rieber fren, und erholten fich wiel gefchwinder, ale biejenigen, die burch ihre Barterinnen fehr warm gehalten murben, und nach ber in Gnaland gebrauchlichen übeln Gewohnheit viel glubenben Wein tranten. 2. d. fr. Ueberf.

Und diese ist die allgemeine Behanblung, die man ben einem vorsanderen Kriesel zu befolgen hat. Man muß aber auch zu gleicher Zeit alle die Mittel gebrauchen, die der vorsandenen Hauptkrankseit gemäß sind "). Ist daher der Kriesel ben einer instammatorischen Krankseit vorsanden, und zeigen die Wölle und Harbeit der Auflie der andere Aufläle, daß ein entzändungsartiger Austand zugegen ist, so muß man die Krankseit durch Wintessen, Ausgieren und andere antipplogistische Mittel behandeln ").

Rinbet

- \*\*) Das Aberlassen ist ben Kennzelchen der Entzümbung, sonderlich der jungen Leuten, ben vollblittigen Personen und den unterdrücker Kindbotterreinigung nüfstlich, und es darf uns wedere der vorschanden Schweiss noch griefelausfelig daden abs halten. Zuweilen muß man gleich ben dem ersten Abstanze vor Krantskei zur Aber lessen. Wein Nachter der Verlagkeiter und Erzeisel verfrührten Schweissfeher, das in der picarde im Jahr 1747 herrichte. Er ließ nach Manasgabe der Verfrührten des Liebers, des Pulisse und des Kopfidmerzes, am Arm und Ing flark um dere mie gab sohneren, am Arm und Eng flark um dere mie gab sohneren.

Findet hingegen ber Frieselausschlag sich ber solchen Krankpieren, worinnen die Schwäche und Käulenis die Oberhand haben, so nuss man sich vor allen Ausleerungen hiten, und sich blos tonischer und antisprischen Mittel, vornehmlich aber der Fiederrinde, ber kalten Getränke und ber kalten und frischen auft bedienen 3).

Jch

ein Brech, und gleich darauf ein Putgiermittel. Qumeilen war das Wortassen son am zwezen Tage unschieftlich, weil sich dereits Zeichen ber Koulnis zeige ten, der Koop mehr eingenommen wurde, und ein colliquativischer Schweis entstand, der in wenig Erunden tödeter. Diefest war auch die einzige in dieser-Spidenie wirffante Methode. — Es entstehe biese Krantsheit in der Micardie oft und zwer abei mal in dem beisen Sommer; sie fängt mit einem bettigen Kopsschweise an, und es sterben die stäte fen Krute in turge Zeic daran. A.d. er. Iebe.

\*) Diefes Berhalten ift gumeilen ben Rinbbetterinnen, wo ein ftarter Friefel porbanden ift, nothig: allem es erforbert viel Borficht, gunal wenn bie Blaschen febr weiß, ber Bule lebhaft und ungleich, bis Bunge troden und ber Comeif anhaltenb ift. Man muß bie Rranfen nur nach und nach abfühlen, famt aber fobann, ben Beobachtung ber gehörigen Borficht, fie einer ftarten Ralte ausseten. - Die Muse feerungen burch ben Stuhl find oft mit übeln Solgen berfnupft. White fabe auf ciniae bon frenen Ctuden, ober durch Argnenmittel, eutfandene fleine Durchfalle bie Patienten aufterft fchlecht werben. Much bie Brechmittel find gemeiniglich febr fchablich. Gelbft ber Galpeter, ob er gleich ein faulmimbris ges Mittel ift, vermehrt boch bie bengflichfeit, Schwächt ben Pule, und erregt ben Perfonen, Die einen fchwachen und gartlichen Dagen baben, einen ftarten groft. Die ftudrigen Plfalien vermehren bie bite und verurfachen bie Raulniff. Dille Gane ren find nuglich, wenn fie feine Couten erregen. Die Ich muß zum Beschlusse bieser Abhandlung noch erinnern, die der würdige achtzigiährige praktische Utzt von Kischer unter den Negeln, die er zu Behandlung des Friesles giebet, auch solgende mit ansihrert: "daß mann den dieser Krankseit ja nicht vorzüglich auf die "Unterhaltung der Ausdünfung und auf den Schweißigen (vollen Exercisions periphericae nom primariam habere rationem ") ".").

# Bufage ju diefem Hauptfiud.

Daß die Alten einen dem Friesel chnlichen Ausschlag gekannt saden, ist gewis: er wurde aber immer mit den Peterschen erwerchselt. Er ist auch, wie wie oben angesicht haben, nicht zu keipzig entsanden, son dem aus Pohsen und Ungarn, vermuchlich zur Meßzeit, dahin gebracht worden. Den Namen Striesel

Die Blasenpflaster find nur felten und blos im Anfang der Krantheit dienlich. 2. d. fr. Ueb.

- \*) De febre miliari purpura alba dicta. Rigae 1767. 8. Diefe Scobachung ift gegeninbet und neu. In den Blattern, Rasseru und dem Briefel stebt die Gefahr allemal rait der Menge des Quessafosie im Berbätzniß, den und asse auf die ober vermindern als beförderu muß. A. d. fr. 11eb.
- \*\*) Man muß nach ihm ben Krampf beben, und ben Aussichlag bloß als ein Symptom behandeln, doch aber darauf einige Mackhöte rehmen. Alchber erklart untredessen das fate Wasser von Wochnerimen, bie durch die Alcherfunft und den Blutvertust sein zeschwächte find, für schädich. Die Käter ih, nach ihm, nach der Erscheinung des Friesels, schädlich, doch muß man die Kranken auch nicht zu warm halten. 21. d. fr. 12.

hat er davon, well er die Haut rauß machet, so daß sie wie Fries anzusühlen ist. Im Gesicht ist er sast nie zu seben, dach kömmt er an der Stiene hart an den Haaren zum Vorschein. Auch entsteht er im Munde, am Gaumen, in der kuströhre u. k. w.

Bufate jum fiebenten Sauptflud.

Daß der Friesel ansteckend sen, längnen zwar viele, soben; allein es sind mit selbst einige von ausmerkamen Zerzten, auch von einem großen Arzt an sich seinem Zerzten, auch von einem großen Arzt an sich selbst, gemachten Beobachtungen vom Gegentheil bekannt. Anjest, da der Friesel in unseen Gegenten so selten ist, daß isn manche Aerzte kaum ben zwen zwen gefehen soben, sind auch die Berysiele seiner Ansteau gesehen soben.

Eben so gewiß scheint es mir auch zu senn, baß er epibemisch geherrschet hat, oder noch herrschen kann, oder vog es wenigstens Epibemien giebt, ben benen sich eine vorzügliche Neigung zur Emstehung bes Friefels sinder.

Daß aller Friesel eine Folge übler Behanblung sen, hat die Zaen in den meisten Fällen mit Necht, in viesen aber bod gewiß zu allgemein, behapvert. Unterdessen ist es doch noch immer ungewiß, ob es eine Art von Friesel giebt, die ein solches besenderen Edutagium hat, daß selbiges, wenn es in einen Körper bömmt, bloo durch einen in diesem Körper enstsehnen Friesel, bloo durch einen in diesem Körper enstschlag solchen Schreft ausschlag solches hat der Mohale und siehel der Schaffer werden kaun. Aller Mahre ich eine in die bergleichen nicht Statt.

Der saure Geruch des Friesels und des Schweisses des dem Ariesel sinder sich in den meisten Källen, er reist sogar zuweisen die Augen und kuströhre. Daden klagen die Kranken über eine Art den nauber Empfindung in den Fingern, die mit einem Priekeln in densel, den, und ost mit einem Krampf in den Händen und Püsten verkuipt ist. Dieses, nebst der Belemmung II. Zand.

ber Brust, dem östern Schaubern und dem zusammengezogenen Pulse, sind die Kenngeichen, aus denem man zu erkennen vermögend ist, daße im Friestaussschlag erfolgen kann. Die Zeit des Ausbruchs ist sehr ungewiß. Ein ibiopathisider Friest kann zuweilen schwa am zwepten Tag erscheinen, da ers singegen, wenn er als ein Symptom sich zeigt, ost später zum Vorsschein kömmt, ja zuweilen funz vor dem Zode erst ausbriche. Die Gesahr von dem zuserschlieben von Die Gesahr von dem dem dem der der der Krantheit, weil er als symptomatisch immer ein Ach ope der Wereberdniß der Schre ist, und als biopachisch wegen des oft damit verfnüpsten Nervensieders, und weil er leicht zurückriett, auch nie ohne Gesahr zu sehn veil er leicht zurückriett, auch nie ohne Gesahr zu sehn vossel.

Die Bebandlung bes Friefels muft fich. fo wie bies fes ben mehrern abnlichen Musichlagsfrantheiten erinnert worben ift, lediglich nach ber Ratur bes baben vorhandenen Fiebers richten, bas von verschiebener Urt ju fenn pflegt. Es ift zuweilen blos inflammatorifch. Dier ift ber Friefel felten fritisch. Mir icheint es, baf in biefen Rallen gemeiniglich ber Briefel roth ift . boch leibet auch biefes Musnahmen. Daß ben biefer Urt bas Aberlaffen und die antiphlogistische Behandlung mublich fen, zeigen unlaugbare Erfahrungen. Zuweilen entstehet ber Rriefel ben Entzundungen innerlicher febr empfindlicher Theile, und ba bie Webarmutter ein folder Theil ift, fo fann vielleicht ber Friefel ber Rinb. betterinnen manchmal von biefer Urfache entspringen. Weit öfterer aber zeigt fich berfelbe, jeboch auch nicht fritisch, ben Faulfiebern, und hier ift er meift mit Petefchen verfnupft. Ferner ift bas Friefelfieber auch gallicht-inflammatorisch, wo viele Unreinigfeiten in ben erften Wegen finb, burch beren Musführung fonft bes Friefels Entftehung verbis tet wird. Inch ift baffelbe zuweilen gallicht. faulicht.

In biefen Fallen bebt ber Musbruch bes Friefels' gwar in etwas die Uenaftlichkeiten, er ift aber boch auch nicht fritifch. Endlich fann ber Friefel noch ben fchleimichten Fiebern ") entfteben, hauptfachlich aber ift er mit ben Rervenfiebern verfnupft, und ben biefen ift er wirflich fritifch . ober boch febr erleichternb. Bor fein nem Musbruch geben fobann bie oben angeführten 3ufalle, ale Menaftlichteit, faurer Echweiß, Rrampf ber Bliebmaßen, Juden u. f. m. vorber. Unterbeffen itt ber Briefel both auch noch mit anbern fieberhaften Rranf= beiten, fonberlich ben übler Behandlung berfelben, oft verfnupft. Man muß fich jeboch buten, hierben ja nicht alle Sieblatterchen gleich als einen Friefel angufeben, und bie Behandlung auf benfelben einzurichten, ba. wie alle neuere Merate mit Recht einscharfen, porguglich auf bas Sauptfieber, und nur in fo fern auf ben Friefel au feben ift, baff man alles verbutet, was gu einem ploblichen Rucktreten Gelegenheit geben fann, ober, wenn bergleichen erfolgt, ben Wicberausbruch gu beforbern trachtet.

Der Friesel ber Kindbetterinnen ist, was auch einige neuere französische Aerze behaupten, doch feine berschieden Art, und fann sewost som permeinisch auch diepartisch sprin \*\*). Die Behauftung richter sich auch diepartische Fisch auch die nach dem Fieder. Die schauftung richter sich auch die Fischen Beischen. Die schauftung zu entstehen \*\*\*

Thos

\*) Selle Pyretol, p. 273.

\*\*) Siehe Burferii Instit. med. pract. T. II. Vol. II. p. 671 u. f.

\*\*\*) Es ift gewiß, daß die Krankheiten aus den Milchverlistungen in unfern. Gegenden erst, feitdem der Kriefel der Mindbetereinnen sich zu verlieren angefangen hat, bemerkt worden sind. Man könnte sich jedoch irren, wenn man bieraus gleich schließen wellte, daß es vorpre kine bergleichen gegeben.

Bas die Behandlung des Friefelfiebers überhamt anbelanat, fo habe ich bereits oben erinnert, baff bas Moerloffen im Unfang und ben einem inflammatorischen Briefel niglich fenn fann. Borgualich aber find Direch. mittel hienlich, die nicht nur ben Ausbruch beforbern; fonbern auch ben bem guruckgetretenen Friefel, wenn gallichte Unreinigkeiten u. f. w. vorhanden find, von einem verftanbigen Urgt und mit gehoriger Behutfamfeit angewendet werben fonnen. Gelinde bie Ausdunfrung befordernde, jedoch nicht erhikende Mittel, 1, 28. ber Minbererifthe Spiritus, ein leichter Mufguf von Hollunderbluthen, ber Brechweinsteln in schwacher Dofis u. f. w. find bem Rriefel am angemeffenfen. Alt ein Mervenfieber vorhanden, fo find angleptische und frampflillenbe Mittel bienlich, bergleichen auch ben bem guruckgetretenen Friefel nach Befchaffenheit ber Bufalle zu brauchen find. Die Blafenpflafter find. menn feine vorzugliche Gegenanzeigen porhanden find. fehr bienlich. Starte Durgiermittel vertragt ber Rriefel nicht, gelinde aber fonnen, menn viel Schleim u. f: m. vorhanden ift, mit Nußen angewendet werden.

Es ist gewiß, daß ein wirklicher Briefel ohne ein sehr merkliches Bieber entlichen fann, oft sim es aber auch mur blose Dieblätterchen. — Der chronische ober meist sällsche Genannte scorburische Briefel ist aber, obgleich der Ausschlag dem Friefel ähnlich ist, dass eine ganz verschiedene Krankfeit, die ben cacothymischen Personen entsteher, und durch gesinde die Sällsche die Sällsche der Verlagen und Schäfte verbessenden Wättel u. s. w. zu behandeln ist. Seine Betrachtung gehört ganz unter die Hautkransseiten. In des Underen Beiten.

\*\*\*\*\*

## Achtes Hauptstück.

Bon den übrigen Arten der Ausschlagssieber, dem Resselster, Blasensieber und Schwämme chensieber (Urticaria, Pemphigus und Aphtha),

#### 730.

Dan beleget mit bem Namen bes Teffelfiebers, ober Nertle Rafth, awop verschiebene Krantspeiten. Die eine ist bejenige Urt von einem chronischen Ausschlage, die Zeberden in den abzneykundigen Abbandlungen (Medical Transaktions) im ersten Bonto R. 17. © 338. der deutschen Uedersesung beschreibt, und die, da sie keine sieberhafte Krantseit ift, solglich auch nicht unter bejenigen Krantseiten gehöret, von benen vir sier kandelin 3.

Die gwerte aber ist bas eigentliche Tesselscher ober Uricaria meiner systematsschen Toosoogie steel ben criten Band E. 202, der deutschen Uedersegung); und do diese Krantseit in allen sostematischen Eintheilungen der Krantseiten oder nosologischen Sysstemen unter die Ausschlagessieder (Exanthemata sedrilla) gezählet wird, so muß von derselben an diesem Orte gehandelt werden \*\*\*.)

2 3 731. 30

\*\*) Rach Culien (Rofol. 1. S. G. 202. ber beutschen Ueberf.)

<sup>\*)</sup> Seberden am besagten Dete erwähnt eines der Mesiucht ähnlichen Ausschlage, den er für eine Art von Wasserpoolen bakt. Bosgatillen glaubt, es sein Art von Flechen. – Semisser gebören bieher biehnigen Aransheiten, die Sauwages Pfydracia porcellana und Ellera heißt. Siehe Nosol. T. I. p. 135 und 454. A. übe.

3d habe das Mosselleber nie als eine anstedenbe und epidemische Krankheit herrschen seben, und in den

lleberf.) ift bas Weffelfieber (Urticaria) ein alltag. liches nachlaffenbes Rieber (Amphimerina), ben bem am zwenten Sage rothe glede gum Borfchein tommen, bie wie Reffelftiche ausseben, ben Tage falt Banglich vergeben, bes Abends aber wiebertom. men, su melcher Beit auch bas Rieber ftarter wirb. Rach einigen Tagen gehet ber Musichlag in febr fleis nen Cchuppen ab. Cullen geftebet, baf er biefe Rrantheit febr felten und nie evibemifch, auch nie anftecfend gefeben, und basienige, was er von ihr melbet, blos aus ben Rachrichten anberer Schrift. fteller genommen habe. Sauvages fieht diefed Ricber als eine Urt von Scharlachfieber an, und neunt fie Scarlatina vrticata (Fibure ortile bes Meyzereu Mal. des arm. T. II. p. 201.). Sydenbam (Sect. VI. Cap. VI.) balt fie fur eine gwente Art bes Roth. laufsfiebers, und einige Schriftfteller befchreiben fie unter bem Damen eines rothen judenden Siebers (febris rubra pruriginofa). Es ift biefe Rrantheit guweilen mit rothlaufsartigen Gefchmulften verfnuvfet. Gie erreget fonderlich bes Abends ein befchwerliches Brennen, und bauert gemeiniglich bren bis vier Tage t). 21, b. fr. Heb,

†) Dieser Aussichlag sommt oft ben bem Erkalten der Theile bevor, und verschwinder, wenn sie warm verben; es ist dieses doer nich beskändig so, und ich habe in manchen Körpern das Gegentheil geschen. Das Zieber ist meist cataersballich, und danert von drop die siehen Tagen. Auswellen bliebe der Aussichtag immer köchben, zweilen verschwinder es aber auch, wenn die Eracerbalion abnimmt. Ich babe auch von die Eracerbalion abnimmt. Ich babe auch von die Eracerbalion abnimmt. Ich babe auch von die Eracerbalion der mohregenammen (f. Cullens Rossel. Ländle, der der habertig der einer Echronangen, mit der aussichtlichen Ungst und febe schäumern ausstäten verfügsfen und febe schäumern ausstäten verfügsfen und febe schäumern ausstäten verfügsfen.

wenigen einzelnen ober foorabifchen Rallen, bie mir bavon in meiner Praris vorgekommen find, batte bie Rrantheit nur felten benienigen regelmäßigen Bang. ben ihr andere Edriftfteller aufdreiben. Da nun auch Bu gleicher Reit bie Madrichten, welche bie verschiebenen Schriftsteller von ihr geben, gar nicht übereinftimmenb finb, fo fann ich mich nicht weitlauftiger über biefe Pranffreit einlaffen. 3ch hoffe auch, bag biefes besmegen nicht fonberlich nothwenbig fenn wird, weil es ausgemacht ift, baf bas Reffelfieber eine gang gelinbe Rrantheit ift, und nur felten ben Bebrauch ber Uranen. mittel erforbert. Es ift gemeiniglich fchon binreichenb. menn man nur bem Patienten ein antiphlogistifches Berhalten verorbnet, und ibn fich meber zu marm noch su falt balten laffet. 732. Das

Ben ber Gur muß man vorzuglich auf bie erften Bege feben, und fobann gelinde bie Ausbunftung unterhaltenbe Mittel und bas übrige bargu bienliche Berhalten verordnen. - Die Meffelfucht obne Sieber, ju ber manche Personen vorzuglich geneige find, rubrt von einer Scharfe ber Cafte ber, und es entfleben oft, wenn fie ausbrechen will, ober guructtritt, allerlen befchwerliche Bufalle. Gie ift wie eine chronifche Sautfrantheit zu behandeln, und vorzug. lich auf eine in ben erften Wegen befindliche Ccharfe zu feben, inbem auch ber Genuff mancher Greifen (f. oben C. 174.) fic oft herborbringt. - Die Ellera bed Sauvages (Porcelaine) ift ein ber Meffelfucht abnlither Rieberausichlag, obne Studen und nicht erhaben. Er beifit im Frangofifchen Porcelsine, weil bie Klede ben Portulartblattern abnlich find. Gie ift mit bem Meffelfieber eine, ober fcheint, weil bie Saut fich barnach abschalt, ein Mittel swifthen ihm unb bem Scharlachfieber qu fenn, wenigftens gilt biefes bon bem. mad Dogel Effera nennet. Man febe Burferius Inflitut. Vol. II. P. I. p. 110 and 111. Zinm. D. Heb.

Das sogenannte 7332.

Das sogenannte Blassensieber (Pemphigus) ist eine settene und ungewöhnliche Krankseit, von der nur wenig Beystele ber den Schriftstellern vorsommen stieben sters Necfassens Arostosses, I. Theil. S. 204, der deutscher Neckelsens Arostosses, I. Theil. S. 204, der deutscher Albertesung). In stellt habe niemals Gelegenheit gehalt, solches zu beobachten. Es würde dehen nosstelle seine kuft habe, blas dassenige zu wiederholen, was andere dadom aufgezeichnet haben, und auch die gange Krankseit so wenig noch beobachtet worden ist, daß die Kenngsichen, durch die sie von andern unterschieden werden kann, nech nicht recht gewiß bestimmt sind. Wan sehe unterschieden bie Acha heluctica im zien Bank S., 200 %.

733. Die

. 4) Das Blasenfieber (Pemphigus) ift nach Cullon (Rofol. I. B. p. 204, ber beutsch. Ueberf.) ein anftecfenbes Rauffieber ober Enphus, ben bem am erffen, zwenten ober britten Sag ber Rrantheit an verschiebenen Stellen bes Rorpers Blafen von ber Große einer Safelnuff in bie Sohe fahren. Die viele Sage bauern, und aus welchen endlich eine bunne Cauche berauslauft. - Unfer Berfaffer bemertt a. a. D. mit Recht, baff alles, mas man über biefe Rrantheit gefagt bat, zweifelhaft ift, baber er blos bem Sauvages folget. Es fcheint bas Blafenficber blos fomptomatifch und eine Rolge anderer Bieber ju fenn. Dan ficht oft beraleichen Blafen auf obematofen Beinen und Mermen entfleben. Gie offnen fich nach einigen Tagen, es lauft febr biel Baf. fer baraus, bas Fieber vermehrt fich, bie Saut, bavon die Oberhauf abgegangen ift, ift im Unfang febr roth, wird aber bald fchwart, es entfichet ber falte Brand, und ber Tob erfolgt in wenig Lagen. Ich habe einemale ben einem erwachsenen Rranfen bergleichen Blafen mit einem beftigen Fieber entfteben feben. Es blieben an ben Stellen, mo fie

Die Schwämmchen (Aphtha, und im Englischen the Trush) find eine besanntere Kranscheit, und

gefeffen batten, fehwarze Klecke guruck, bie nach einiger Zeit pergiengen. Allein ich habe guch eben folche Blafen ben Rinbern gefeben. ben beren Erfcheinung bas Rieber fich berminberte. und es fchien Die Rrantheit von ben Blattern blog in ber Beftigfeit bes Riebers und ber Brofe und Dauer ber Bufteln verfcbieben gu fenn. - Das, mas Cael Pifo unter bem Mamen Exanthemata lerofa (Obf. 140.) befchreibt, icheint von ben anbern Arten ber Blafenfieber, Die Saupages ju biefer Cattung rechuet, berfcbieben gemefen gu fenn. Der Rrante, beffen Difo ermabnt, batte ein Raulfieber mit febr übeln Bufallen, ale g. B. einer großen Engbruftigfeit, und Ropf. und Mickenschmerten. 2m vierten Lag befam er beftiges Phantafiren und Schlafiofigfeit, und es famen Rlecke über ben gangen Rorper beraus, worauf fich bad Phantafiren und andere Bufalle gwar minberten, aber boch eine gante Woche aubielten. Die Bleden erhoben fich nach und nach, jeboch nicht conifch, fonbern fie erweiterten fich fo, baf bad Geficht und ber Leib zu einer betrachtlichen Grofe auf-Schwollen. Die Gefchwulfte maren mit feinem Giter, fonbern mit einer mafferichten Reuchtigfeit ers fullt, und bilbeten glatte burchfichtige Blafen, bie erft ben bierten Tag abnahmen, ohne boff eine Reuchtigfeit beraustam. Die Dberhaut fiel in, cinem groben Mehl abnlichen, Theilen ab, und es blieben feine Glecken auf ber Saut guruch, obgleich Die Blafen fart jucten t). - Cullen zweifelt in feiner Rofologie mit Recht an ber Bahrheit beffen, was Chierry (Médéc. experiment.) nach einer bloffen Ergablung verfichert, bag nehmlich ein gewiffer

t) Cullen erinnert, daß Seliger, aus bem Squvages auch noch einige Beobachtungen genommen, ein fehr fchlechter Beobachter gewofen fep. 2. 0. Ueb. da folche ben Rindern sehr gewöhnlich zu senn pflegen, und also sehr bekannt sind, so habe ich nicht nöthig, hiervon besondere zu reden. — Das eigentlich soge-

Mrat gu Brog im Sabr 1736 ben einem folden Sieber alle feine Rranten burch ben bezoarbifchen Efic gerettet habe, ba bingegen bierenigen, bie anbere Bergte und Mittel gebraucht batten, alle geftorben maren, Diefes ift eine ju außerorbentliche Cache, als bal man es auf ein blofee Borenfagen glauben tonnte. - Moreon hat in einem zu London im Stabr 1672 herrichenben Rieber bergleichen Blaten an ber Bruft und bem Sale mahrgenommen. - Die von Langbans an bem oben angeführten Ort befchriebene Rrantheit fcheint, wie Cullen erinnert, eine blofe bogartige Braune gemefen gu fenn, ben ber Blafen an verschiedenen Theilen bes Rorpers entftanben. -Miles biefes zeigt, baff, wenn biefe Rrantheit als eine ibiopathifde anguschen ift, une noch viel Umftanbe fehlen, che wir ben eigentlichen Charafter berfelben bestimmen fonnen f). 2. d. Heb.

+) Diefe Rrantbeit ift gemeiniglich bosartig und anfiectend, felten ift fie inflammatorifch, fonbern meift mit einem gallichten, faulichten ober Rervenfieber perbunden. Sinte (de morbis biliof, anomal. 1780. p. 110.) hat fie ben gallichten Fiebern, und Gelle (Bentrage ifter Ib. G. 103.) ben einem Mervenfieber bemertet. Es follen bergleichen Blafen que weilen ohne Sieber entfteben, welches lettere benn gu einem Beweis bienen tonnte, baf biefe Blafen uicht blod fymptomatifch find. (Giehe Burferius Inftit. Vol. II. P. I. p. 116.) Buweilen ift ein Friefelausschlag baben, von bem fie vielleicht nur Grabweife verschieben ift. Rach Deffnung ber Blafen lief Sinte, ba bie Stellen febr brennten, biefelben mit einer Calbe und mit Epweiß befireichen, und gab innerlich bie Riverifche Mirtur mit etwas Rampher. Die Saupteur aber gefchahe burch abfub. renbe Mittel, Die viel gallichte Unreinigfeiten gusleerten. 2. d. Ueb.

nannte Schwämmchensieber (Febris aphthos) aber, ober die Schmämmchen als eine ibiopatische Kransseit, habe ich sollsen eigesen. Es scheint dies Kransseit in Holland weit gemeiner zu sehn, daher ich meine kest auf das verweise, was Voerbaave (Aphor. 978) und bessen Commentator van Swieten (Tom. III. p. 196.) darüber sogen, deren Schristen in allen House in ho der ich der i

#### 734.

Alle Schriftfeller, die sostematische Einscheilungen von Krankseiten gegeben saben, sählen auch die Desteschen (Perechia) unter die siedertpalten Ausschläge. Da aber, nach der Ineisten übrigen (seigen) Arzze Weinung, die Perfosen jedergeit ein bloßer somptomatischer Zusschlag sind, so fann ich solchen auch keinen Plaß an diesem Orte einräumen 2013.

Bufage

\*) Man sehe unsers Verfassers Nosologie, ben ersten Theil S. 207. die Ammerkungen und die nachfolgenden Zusäge S. 220 u. f. A. d. Ueb.

\*\*) Man nennt Pereschen Flecken, welche bennahe rund sind, dem Albsstäden ähnlich schen, und bistweiten eine Purpursärbe, andere Male der eine blaue oder schwarze Farbe zigen. Dies Flecken erhoben sich nicht über die Derschod der Haut, und berursächen kein Jucken auf derschen. Sie kommen in allen den ziehen Kanstbeiten zum Berischen, in benen nan eine beträchtliche Reigung zur Adul.

300

1) Nach bem Burferins (Inftit. med. Vol. N. P. II, p. 4.) find die Petetschen den Alten unbefannt geweicht, und du Alten des fechschenen Johrbunderts zuerst in Europa bekonnt geworden. Ihr Eiß sie in der machighöschen Nechbaue, und sie der micht tiefer ein. Stoll hat fie auch auf den gen nicht tiefer ein. Stoll hat sie auch auf den

# Bufage ju diefem Sauptftud.

Bu (. 733.

# Von den Schwammchen.

Unfer Berfaffer beschreibt in seiner Mosologie im ersten Banbe C. 207. ber beutschen Uebersebung, bie Schwämm-

Die Detefchen laffen fich leicht unterfcheiben: 1) bon ben Globflichen, weil man an ben lettern ben Stich bes Infette fiebet, und bie Rothe berfchwindet, wenn man mit bem Ringer barauf brucht, welches bev ben Petefchen nicht Ctatt finbet. 2) Cie unterscheiben fich von den fcorbutifchen Rleefen burch bas bigige Fieber, bas mit benfelben verfnupfe ift, und burch bie Abmefenheit ber Beichen bes Scorbuts. 3) Man tann fie nicht mit ben Mafern verwechfeln, weil biefe lentern jederzeit mit catarrbalifden Befchwerben berbunden find, und man gur Zeit ihres Ausbruche eine gemiffe Raubiafeit ber Saut bemertt, Die man ben ben Betefchen nicht findet; übrigens haben bie Dafernflecken feine bestimmte Geftalt, und Die Detefchen feben girfelrund aus. 4) In bent Echarlachfieber ift eine über ben gangen Rorper berbreitete gleichformige Rothe vorhanden, ale ob rother Wein baruber gegoffen worben mare; in ben Petefchen bingegen find bie Blecfen blaulicht, von einander

Eingeweiden geschen. Sie vergeben, ohne sich abguschippen. Zuweisen sind sie gar nicht gesährlich. Ses giebt Epidemien, den deren met vorzägliche Weisen ung zu diesen siehen siehen serbanden ist, we ein wahres specifisches Contagium zu entsehen stohen, des einem Petschaussischlag und ein sogenanntes Fiedssehren wecht, we den der diesen abschlichen Anwendung der Umschläge aus Esig und Wasser siehe Sex 1857 n. f. die Ammertum Z. d. o. tech.

Schwämmchin, ober vielmest das Schwämmchenseber (Aphtha) solgendergestalt: "Das baben vorhandene Fieder ist ein Faulsieber. Die Zunge schwillt etwas auf, und nimmt eine Purpursarde an. Eben diese geschießer auch in dem Innern des Halber Es enstehen zuerst hinten im Halfe und an den Rändern der Zunge Borken, die hernach den gangen innern Mund einnesmen, und eine weisstichte Farbe haben. Sie sind bisweilen von einander abgesondert und einzeln, oft aber vereinigen sie sich mit einander. Wen man sie

4) Es giebt auch Petersten ohne Zieber. Man sehe Callens Rossologie I. Shest. S. 203. die Unmerkung, und Burgeria Institut. Vol. II. P. II. p. 409. Set können auch ber instaumatorischen Jiebern entheben, und sind nicht allemal die Folge einer übeln Behandlung. Semenigliech sind galliche Unreinigkeit unreinigkeit und den Verlauften aber sie vorsäussich abstrette uns bei ersten Wegen ber ihnen zugegen, daber sie vorsäussich abstrette uns blauer ihre Facte ist, delt gefonkung ist und blauer ihre Facte ist, delt gefonkunger ist die Renafheit. Die Verhandlung muß sich allemal nach der Ratur bes daber verhandenen Fieders richten. A. d. 1180.

wegnimmt, fo fommen fie balb wieber; und haben teine bestimmte Dauet,"

Ohnerachtet biese Beschreibung, weit Cullen barinnen ausbricklich bes Fiebers erwähnt, nicht auf die Schwämmchen der Kinder passet, da diese despesionen der hinde von der fieder noorsanden, solche blod hinzugekommen ist, so nimmt er dech die Schwämmchen der Kinder als die einzige ihm selbst bekannte Art bleser dattung an. Uedersaupt haben die melsten Schriftsteller die Arten der Schwämmchen unter einander geworfen, und es ist dieses auch von Bosquiston Theil in seinen Aumerkungen zur gegenwartigen Schrift zeschieft geschehen.

Wenn man unter ber Benennung Schwamm= chen fleine im Munbe und Salfe entstanbene weißlichte, graulichte und zuweilen auch braun ober schwarzliche werbende Befchwulfte, unter benen bisweilen Gefchwure befindlich find, vertiebet, die obngefahr von ber Grofie eines hirfenforns find, eine ferofe flebrichte Reuch. tigfeit enthalten, und juleft in flenengrigen Schuppen abgeben: fo fcheint biefe Befchreibung auf bie autund bosartigen Schwammchen ber Rinber und auf bie Schwammchen in Biebern zu paffen. Diefes find auch eigentlich biejenigen Urten, bie im mabren Berftanbe ben Mamen ber Schwammichen verbienen, obgleich berfelbe auch, wie wir nachher feben werben, auf eine uneigentliche Urt, noch andern in bem innern Munde entstandenen Befchwiren bengelegt zu werben pflegt. -Die Schwannmchen entstehen an Orten, wo einfache Schleimbrufen find, und es leiten bie Schriftfteller ibre Entstehung ziemlich mabricheinlich von einer Berftopfung ber Ausführungegange biefer Drufen ber, welche macht, bag bie binguflieffenbe Teuchtigfeit bie Oberhaut in fleine Gefchmutfte erhebt. Gie find oft eingeln, fliegen aber mandmal in gange Ctuden gufammen.

in denen man zuweilen die Dessinungen der Drüsen als reise Punkte erdlickt. Allerdings scheint die Oderhaut durch die hinzusissende Fruchtigkeit etwas verbiekt zu werden, so wie zuweilen etwas Kehnliches an den mit Blasinpstaftern bedeckten Stellen geschießet. Unter den Schwämmichen ist die Haut roth, und off leicht entzimdet. — Sie scheinen nicht nur von einer schleimichten in den Drüsen und der Aussissungsgangen socknoben Feuchsisselt zu kommen, sondern es ist wahrscheinlicher Weise auch noch eine gewisse erdarte der Säste, oft auch ein äußerlicher Neis baken vorsanden.

Derienigen Gintheilung zu Folge, bie Urnemann (de aphthis. Gott. 1787.) angenommen bat, und beren wir bereits Ermahnung gethan haben, giebt es folgenbe Arten. 1) Die gemobnlichen autortigen Echwammchen (Aphtha lachucimen) ber Rinber. Diefe entstehen oft ben gang fleinen faugenben Rintern, both aber auch gurreilen ben bem Rabnen. Gie fangen gemeiniglich einzeln binten am Baumen an, und nehmen fotann guweilen ben gangen Munb, bie lippen, Speiferohre und ben Darmtanal, und gwar fo baufig ein, bag, wenn fie fich losfloften, fobann eine große Menge Eduppen burch ben Stublgang abgebet. Gie ericheinen foger außerlich an ber Deffnung bes Maftbarms, und auch in ber luftrobre. Gie machen oft eine gange Rrufte. bober man fie auch in Frankreich mit bem Damen ber Mundfrage (Galle de la bouche) belegt. Benn bie Rrufte abgebt, fo verurfacht fie gemeiniglich einen beträchtlichen Spelchelfluß, mit bem Blutftriemen abgeben, und Die Thelle find fehr empfindlich. Eind Die Echwammchen autartig, weiß und nicht zu baufig, und fallen fie leicht ab, fo erregen fie fein Rieber, und bie Rinber überfteben fie leicht. Im entgegengefesten Rall aber erichmeren fie bas Schlingen, und fie berurfachen groke Umrube, Edlaflofigfeit, ben Edlucken, Durch-

Außerdem find auch noch Ehrstiere und andere bergleichen Mittel nach Beschaffenheit der Umslände dienlich. Die narforischen Mittel, die einige, wohin auch Zoos quitilon gehöret, ber starter Reihung und dem Durchfall erupfeblen. sind gar nicht oder nur mit geöfter

Bebutfamteit zu gebrauchen.

Die zwente Urt find bie bosartigen Schwammchen ber Rinder (Aphthae malignae), die fonderlich in Kindlingshofbitalern und Waifenbaufern, vorzuglich in Granfreich, vorfommen, febr viele von ben bafelbit brfindlichen Rindern tobten, und mit ben Damen Muguet, Millet ober Blancbet beleget werben. Man balt fie für ansteckend, fie find es aber vermuthlich nicht anbers, ale burch bie Gaugammen, bie mehrere Kinber faugen. Enbemifch aber fonnen fie fenn , meil bie Urfachen, Die fie hervorbringen, (und biefes find bie nehmlichen, welche bie gutartigen verurfachen, aber bier in einem bobern Grabe wirfen.) in bergleichen öffentlichen Baufern allen Rinbern gemein fint. Oft verbindet fich mit ihm bie venerifche Scharfe. Alle bie Mittel, bie gegen bie erfte Urt bienen, bie größte Reinlichkeit, gute luft, gute Milch, und ber Gebrauch bes Querffilbers ben ber 2(mme \*), wenn fie venerifch ift, konnen auch bier etwas ausrichten. Ift man genothigt, Thiermilet ju geben, fo fann man, fatt ber blogen Mild), aus Mandeln mit Mild eine Emulfion bereiten und etwas Baffer bingufefen.

bereiten und etwas Wasser hinzusigen.
Eine dritte Art und diesenige, die eigentlich hie her gehöret, sind die siederbassen Schwammeben. Diese entstehen entweter dato zu Ansang von hissen Jiedenn, da man sie dem im vorzäglichen Berstande mit dem Namen des Schwammehensiedere (Fedris and Namen des Schwammehensiedere (Fedris and Anders des Schwammehensiedere (Fedris and Sch

\*) C. Samml. für praft. Mergte, B. VII. S. 632. und B. X. C. 276.

IL Band.

P

fall u. f. w. Gind fie grauticht, und fteigen fie, wie es nicht felten ber Rall ift, aus bem Dagen berauf. welches der vorhergebende Schluden und Die Schwieriafeit bes Schlingens zeigen, fo find fie gefahrlich. Aft nach ihrem Abgang Die Baut ber Bunge und bes Munde feucht und roth, so fommen sie nicht so leicht wieder, als wenn diese Theile trocken und weiftlicht Das nicht genug abgeführte Meconium. Schlechte Milch, ober ein zu großer Lleberfluß von Mahrung, und gubere abnliche Urfachen, geben porzhatich zu ihrer Erstbeinung Unlaft. Worzwalich scheint aber eine faure Echarfe ben ihnen vorhanden zu fenn. Etmas scheint, wie ben ben bosartigen, auch bas Clinia benzutragen, ba man sie in manchen landern nicht mabraiment, und fie in falten und feuchten Gegenben gewöhnlicher find. Dicht felten entfreben, wenn bas Rind Schwammchen bat, auch bergleichen um bie 2Berge ber Caugamine. Alles, mas bie fuft um bas Rind rein erhalt und zur Reinlichkeit bes Rorpers bef. felben, und bargu bient, baf es eine aute Milch erbalt, tragt zur Berhutung ber Schmammehen ben-Morgiglich aber bienen gelinde bie Caure tilgende Alb. führungsmittel aus Magnefig und Rhabarber. Gind fie erfchienen, fo untersuche man bie Milch ber Umme. führe folche ab, ober laffe ihr gar gur Aber, gebe ihr berbungenbe Getrante und abforbirente Pulver, und wasche bes Rinbes Mund oft mit Baffer und Zucker. ober mit einem Sprup, s. B. bem von Maulbeeren und Rofenhonig. Manche Barterinnen nehmen bierzu ben Urin bes Kinbes, Gind Die Schwammchen heftig, fo find vorzüglich ber Borgr, ju einigen Granen zu etwas Ricfenhonig gefest, ober auch ein Gran von bem weißen Bitriol zu einer Unge Rofenbonig, febr nuslich. Entfteben bie Schwammchen ben bem Rabnen, und find fie mit einem farten Rieber verbunben. fo tann man auch Blutigel binter Die Obren legen. Hufter.

aphthofa) zu belegen pfleget: ober fie femmen erft im Portgang, ja zuweilen gegen bas Ente von folden Riebern bingu; ober fie gesellen sich zu andern mit fieberbaften Bewegungen verfruipften Rranfheiten, bergleithen s. B. bie Rubr, ber Durchfall, bie Docken, Mafern, und pornehmlich die auszehrenden Rieber, gegen bas Enbe find. Die letten Urten von Schwanimchen find unftreitig bles fomptomgtifch, und ein Rennzeiden einer großen Berberbniff ber Cafte. Die erften follen nach Retelace (de aphthis) fritifch fenn , allein fie entsteben felten an fritischen Tagen, und fast nie mit einer wirflichen Erleichterung ber Kranten . baber man fie auch mehr fur einen Zufall balten fann, ber nur sufallig ober auch bisweilen nur in fo fern Erleichterung ichaffet, als er bie vor dem Zusbruch von dem. felben berrubrenben Befdwerben bebt. 3m Gangen enfteben fie am ofterften ben Erwachsenen von gallich. ten Unreinigkeiten, baber fie auch burch zeitige Muslecrungen verbutet merben. Gie fteigen oft bon tem Magenschlund in die Bobe, welches eine Schwierigfeit bes Simunterfchlingens, Die in ber Begend ber Berggrube verspürt wirb, ein Brennen, bas immer weiter beraufiteigt, und eine befondere bunfle Rothe bes Dunbes, bie ofters vor ber Erscheinung ber Schmammchen vorhergeht, ju erfennen geben. Manche Epitemien haben eine besondere Meigung barzu, fie find auch in moraftigen fumpfichten Gegenben, 3. 23. in einigen Provingen hollands, gewohnlicher, als in andern. Co wie fie auf ber einen Ceite ein Rennzeichen von fcharfen Gaften und Unreinigfeiten in ben erften 2Begen find, fo verfchlimmern fie auch auf ber anbern Ceite die Krankheit baburch, baf fie bas Sinunterfclingen ber Dahrungsmittel, Getrante und Aranenen erfdweren, und Beifcherfeit, Schlucken, Durchfall u. f. w. erregen. Sie entfreben zuweilen ben inflammato. rifchen Riebern, fonderlich wenn fich folche ben Schleimfiebern

fiebern nabern, auch ben Bruftentzundungen, und find fobann meift weiß, und oft berjenigen Saut abnich, Die ben ber bautigen Braune Die Luftrobre betleibet. Ben faulichten Riebern erfcheinen fie oft fpater, und werben buntelfarbig und ichwarg. Um haufigften aber fommen fie, wie ich fchon gefagt babe, ben gallichten Riebern jum Borfchein, man fieht fie aber auch ben folden Dervenfiebern, bie fich ben gaftrifden nabern. Biele Schriftsteller glauben, baß fie mir bem Friefel einerlen Matur waren, und blos bem Gife nach fich unterschieben. Allein ba bie Schwammchen nicht fo fluchtig als ber Friefel find, und auch ber Friefel, wenn er bie Lippen und die innern Theile bes Mundes befällt (fiebe oben S. 200.), feine mahren Schmammeten bilbet, fonbern immer friefelabnlich bleibt, fo fcheint boch ein Unterschied Statt au finden.

Die Borberfagung richtet fich ben ben Schwammthen in Fiebern blos nach bem Buftand bes Kranfen und ber Befchaffenbeit ber Rrantbeit. Diejenigen, Die fpat und nach Fiebern, Diarrhoen, Dufenterien und in ber Schwindsucht entstehen, find am gefährlichsten. Cie tommen oft funf bis feche, ja mehrere Dale binter einander jum Borfchein, und es hat mir fobann gefchienen, baf fie in fchleimichten Rorpern alsbenn Die weilen eine mahre Erleichterung und metaftatische Eris fis verursachen, obgleich auch ihre oftere Bieberfunft manchmal febr gefahrlich ift. Gie pflegen, wie bie Schriftsteller fagen, in bitigen Riebern nur alsbenn gu entstehen, wenn bie von fregen Stücken erfolgten ober que' funftlichen Musleerungen ben Patienten feine Erleichterung schafften, ober auch die Ausleerungen vernachlässiget worben finb. Rommen ber Appetit und Schlaf ben ihnen wieder, fo ift biefes febr gut.

Die innerliche Behandlung schränkt sich blos auf die Ratur des Fiebers ein. Sind die Schwämunchen Pa

weiß und bick, so hat mir eine mehr antiphsogistische Behandlung und baufige Abführungen nublich gefchienen. Da fie ben Darmfangl bick übergieben und bie Reisbarteit vermindern, fo vertragen bie Rranten fobann semeilen frattere Dofes von gelinde abführenben Mitteln, als ben ben anbern Urten. 3m übrigen werben bie Brechmittel von ben Meuern mit Recht erhoben. von Purgiermitteln aber find nur gelinde und foiche in fleiner Dofis zu geben. Ben ben in faulichten Fiebern ericheinenden Schwammchen leiften bie China, Die Mie neralfauren, auch die Morrhe u. f. w. innerlich gute Dienste. Borguglich aber muffen viel gelinde reinis genbe Getrante u. f. w. genoffen werben. Meußerlich ift ber Mund oft mit Ornmel, Rosenhonia mit Bitriol ober Galgfaure, Bonig mit Borar u. f. w., und hintennach mit Morrhenessens ober aufgelöster Morrhe und Sonig u. f. w. ju pinfeln, und mit reinigenben und zulest mit gelinde zusammenziehenben Burgelmaffern auszusprifen und auszuspublen +). Entfteben. wie es ben ben von ben alten Schriftstellern beschriebe. nen mehr, als ben ben aniest vorfommenben Schmomnie chen, ber Fall war, tiefe Geschwure unter ihnen, fo muß man mit der Morrhe u. f. w. langer fortfahren \*\*).

Huger

Auser diesen eben angeführten Arten, merden aber auch noch andere kleine weißlichte Geschwure, ben benen

betrachtliche Uebelfeiten, febr fchweres Uthembolen, bie Empfindung einer betrachtlichen Schwere auf ber Bruft, und eine brennenbe Sige im Munbe; er mar bie Nacht über fehr unruhig gewesen, marf febr wenig aus, und ber Muswurf mar ein wenig mit Blut gefarbt; ein Umftant, ber mich bewog, am swenten Lage ibm zwenmal zur Aber gu laffen. 2m britten Tage batte ber mit Blut bermifchte Muswurf aufgehoret, die Junge fchwoll auf, und bas Unnere bes Munbes murbe febr fchinerghaft, obgleich bas Rieber und bie Mengflichkeit fich ein menig verminbert batten. 2im Unfange bes vierten Tages zeigten fich weiflichte Schwammchen auf ber Bunge, bem Babnfleifch, bem Gaumen und allen innern Theilen bes Munbes; gugleich ftellte fich ein febr haufiger Speichelfluß ein, ben welchem ber Speichel, fomobl ber garbe als bem Geruche nach, mit bemjenigen übereinfam, welchen bas Quedfilber verurfacht. Die Menge ber Materie, welche ber Patiente ausspuctte, mochte anfaugs bren bis vier Dfund taglich betragen; am funften Sage murbe berfelben meniger, und ber Speichelfluß enbigte fich am fiebenten ober achten Tage, bon bem Tage an gerechnet, wo berfelbe feinen Unfang genommen batte. Es war nicht möglich, auf bie fleinen Gefemmire etwas angubringen, inbem biefelben pon felbft mit bem Speichelfluffe fich verloren. Go lanae ale biefer lettere fortbauerte, war bie Empfinblich. feit bes Munbes und ber Speiferobre febr groß; Die leichteften Bouillons und Otisanen erregten unerträgliche Schmergen, und man fonnte bem Datienten weiter nichts ale abgeflarte Molfen und Emulfionen in entfernten 2mifchenraumen geben. Rur Maffigung bes Riebers und ber hartleibigfeit perorbnete ich bemfelben Elpftiere. Der Buls mar, mabrent bes gangen Berlaufe ber Rrantheit, fart und erhaben, ausgenommen um die Beit bes Musbruche ber Schmammchen, wo berfelbe gufammen. gezogen

<sup>\*)</sup> Retelaer empfichtt bie Abfochung von Ruben mit Bucter.

<sup>\*\*)</sup> Ich babe Gelegenheit gehabt, sagt Bonquillon, bergeleichen Schwämmichen in Frankrich im Unguft 1783 ist Brobachten, zu einer Zeit, wo viele catarbalische Aransbeiten berrichten. Ein junger Mensch, welcher fich bes Wennbe oft ber Kälte blosgestellt, wuh fich auf dem Lande voll eskebestwergung gemacht hatte, kan mit einem berrächtlichen Schauber nach Haufe, auf welchen ein befriges Fieber solgte; die Jaat war trocken und brennen heiß, der Kranke hatte eine flarte Beängligung und berrächte

Die Oberhaut in ein Blaschen erhoben, und in melden eine Fruchtigfeit enthalten ift, mit bem Momen ber Schwammichen beleget. Gie find gemeiniglich fchmerghaft, und ihr Grunt, ja auch oft ber Umfreis, ift leicht entaundet. Daben find fie alle fieberlos, ober es iff boch our ein himptomatisches Rieber vorhanden. Dieber gehoren 1) biejenigen den Schwammchen gleichenbe aber weit größere Blafen, bie fo oft ben manchen Perfonen im Munte, am Gaumen u. f. m. bon einer Charfe in ben erften Begen, ober von einer im Munde gehaltenen fcharfen Subftang entfteben. (3ft bicfis Aphtha pemphygodes ben Brodbagen de Aphthis p. 26,?) Gie find weiß, und oft fo groß

gezogen und febr fcbuell mar. Der Rrante litte aufferbem einige Schmergen im Unterleibe, Die Sout mar faft beftanbig trocten; bas Sinterfeblingen murbe, fo wie ber Speichelfluß fich verringerte, feichter, und bas Sieber borte gu gleicher Beit auf; Die Effluft fam wieber, und am gwolften Tage mar ber Rrante wieder vermogend, fefte Dabrungemittel binterzufchlingen. - Borgnillor fabrt fort: Man fann alauben, baf in bem bier ergablten Ralle ber Gis ber Rrantbeit fich bochftens bis auf bie Speiferobre erftrectte, weil nur leichte Colifichmergen vorhanden waren, und fein Durchfall und feine Rubr bingutamen, ein Fall, ber fich zu ereignen pflegt, wenn bie Cchwammchen bie Gebarme befallen. Bor benfelben gieng fein Cchlucten vorber. welchen van Swieten oft, wie er fagt, bor ben Comammichen bemerft hat, und ben biefer Cebrift. fieller fur ein Beichen auffehet, baff bie obere Deffmung ber Magens angegriffen wirb.

Es abeint ber von Bosquillon fier ergablte Rall ein Beniviel von ibiopathischen Schwammchen ben erwachfenen Perfonen ju fenn. Bieffeicht mar es ein fogenanntes Speichelfieber, bas nach einer Bruftentzundung entftand.

wie eine Erbie. Sie erforbern gelinde abführende Mittel, und vergeben, wenn man reinigenbe Gurgelwaffer braucht, und fie mit etwas Refenhonig, bem Cals - ober Mitriolaeift bengemifcht ift, ober etwas Minrheneffeng beftreichet.

- 2) Diejenigen, bie von bem Gebrauch ber Mercurialmittel entsteben, und oft Borboten eines Gpeichelfluffes find. Ben ihnen mirb ber fupferartige Befchmocf und ber befondere Geruch, ben bie Quedfilbermittel gemeiniglich hervorbringen, verfpuret.
- 2) Die venerischen, bie fich sonberlich ben Rinbern zeigen, mit ben Chancres Die groffte Hebnlichfeit haben. und entweber Rolgen einer allgemeinen venerischen Werberbnif ber Gafte, ober einer von einer venerifchen 21m. meeingefognen Mild find. Innerliche und außerliche Querfilhermittel, und unter biefen bas Dinfeln mit bem gummofen Quedfilber u. f. m. leiften bier bie beften Dienfte.
- 4) Ben manchen chronischen Rrantbeiten, fonberfich folden, Die mit einer rhebmatischen ober arthritis fchen Scharfe und einer Berftopfung ber fleinen Drufen in tem Unterleibe verbunden find, entfteben inmenbig am Baumen, Backen u. f. w. fleine ben Edmanmchen abnliche Wefchwure, Die fcmergen, und bold mies ber vergeben. 3ch babe fie blau und wie mit Blute angefüllt, meift aber weiß gefeben. Innerliche auflofenbe Mittel u. f. w. vertreiben auch biefe Schwammchen. In einem Ralle bat bas Burgeln mit einem Schweschaltigen Mineralwaffer Diefe Cchwammichen weggefchafft.
- 5) In Gegenben, wo eine Meigung jum Ccorbut gemein ift, entfteben, wie Booquillon erinnert, fonber.

fonberlich zu Zeiten, wo Catarrhe gewöhnlich find, bunfelrothe Weldmire im Munde, Die ben Branblafen gleichen, worauf ein betrachtlicher oft mit Blut gefüllter Epeichelfluß entfiehet. Es bleiben noch ihm Glee schwure gurud. Bosquillon glaubt nicht, baff biefe Rranfheit fcorbutifch fen. Gie fcheint es aber wirflich au fenn \*).

6) Lillary

\*) Bu biefer Art gehoret vielleicht bieienige Rrankbeit, welche van Swieten im Jahr 1728 in bolland beobachtet bat, und welche befonbers unter bem gemeinen Bolf berrichte. Die Bacten, Lippen und bad Sahnfleifch murben baben angefreffen, befonbere gefchahe biefes ben ben Rinbern, und bie Gefchwure gaben einen außerft fintenben Geruch bon fich; bie Rrantheit tam ben erwachfenen Berfonen weniger baufig vor, und ihr Fortgang mar weniger fchnell. Gie nabm mit einem fchmers. baften Anoten ihren Unfang, ben man an bem Orte bemertte, mo fich ber Musfubrungefangl ber Dhrenbrufe offnet. Un ber innern Geite bes Bas chens fam ein leichtes Wundwerben bingu; nach einigen Stunden übergog fich bie munbgeworbene Stelle mit einer weifen Rrufte, welche biejenigen, bie bas llebel nicht fannten, glauben machte, bag Die Eiterung ihren Unfang nahme. Legte man fobann erweichende Mittel barauf, fo griff bas Uebel fchuell um fich, und ce wurde, wenn man folchem nicht burch ben Bebrauch bes Calmigte Ginbalt that, ber leibenbe Theil fehwart, und gieng in Raulnif uber. 3ch habe, fagt Bosquillon, gefeben, baß biefen abnliche Schwammchen bie Manbeln und ben Gaumen befielen, und ben Berfonen, mo man nicht ben geringften Berbacht von einem penerifchen Gifte fchopfen tonnte, Berftopfungen und Bereiterungen hervorbrachten, welche viele Sabre lang bauerten. Dan bat bergleichen Schwamm. chen oft ale eine Wirfung bee benerifchen Gifte betrachtet, und fie bem ju Rolge mit Quedfilbermitteln banbelt; allein ich babe mabraenommen.

6) Zillary (über bie luft und Rrantheiten auf Barbabos) ermannt einer Urt Schwammchen, Die er Aphthoides chronica nennt, und bie Westindien eigen zu fenn fcheinet. Gie entfteben ohne Rieber. fteigen vom Magen berauf, es fommt ein Ricber und Durchfall bagu, und bie Rranten fterben an ber Abgehrung. Gie find fonberlich ben alten leuten gewöhnlich. Man febe G. 328 u. f. ber beutfchen Ueberfegung Zillarv's. Gie fcheinen fomptomatifch ben einer fauren Scharfe und Erfchlaffung ber erften Beae zu senn.

baf biefe Mittel in folden Gallen allemal unnug maren, und oft bas lebel gar febr verfchlimmer. ten, jumal wenn man folde in ju ftarter Dofis gab, und ju lange Beit bamit fortfubr t). 2inm. D. fr. Heberf.

t) Diefes waren mabre fcorbutifche Gelichmure im Munbe, ober eine Stomacace. 2. d. Ueb.

# \*\*\*\*\*\* Biertes Bud.

Mon ben Blutfturzungen ober Blutfluffen mit fieberhaften Bewegungen (Haemorrhagiae).

### Erftes Hauntstück.

Bon den Blutsturgen ober den Blutfluffen mit fieberhaften Bewegungen überhaupt.

#### 735.

Die meiften unter benen Schriftstellern, welche bie Rrantheiten in eine fostematifche Eintheilung gebracht haben (Nofologists), pflegen, um ben Charafter berienigen Claffe ober Ordnung ju bezeichnen, bie fie mit bem Damen ber Blutfluffe ober Blutftur-Bunten überhaupt (Haemorrhagia +) +=) belegen,

- \*) Unfer Berfaffer giebt in feiner Rofologie (I. Banb. G. 211. ber beutschen Ucberf.) von ben Blutfiurgungen mit fieberhaften Bewegungen folgenbe Befchreibung: Der Patiente bat Rieber, unb es entfichet baben eine Blutfturgung, ohne bef berfelbe eine außerliche Gewalt erlitten bat. Das wengelaffene Blut ift mit einer inflammotorifchen Saut, wie ben einer Entzundungefrantheit, bebeckt. 21. d. fr. lleb.
- \*\*) tieber bie Eullenfche Gintheilung ber Samorrbagien febe man Lud. Aug. Theod. Gefecke Differt. Animadversiones quasdam in haemorrhagiarum cuiuscunque generis specierum systema a Viris Clariff. Boiffiero, Sagaro et Cullero promulgatum. Gotting. 1781. Giefede einnert, baf bas Rieber ben ben Samorrhagien nur jufallig fen, und baff Cullen

blos ben Umftand anguführen, baf ben allen zu biefer Claffe ober Ordnung gehörigen Krantheiten eine Gr. giefiung von rothem Blute aus ben Wefangen Stott fanbe. hierburch aber haben fie Rrantheiten mit cinander verbunden, Die ihrer Matur nach febr verfchieben find, ba man boch ben einer jeben fostematischen ober methodifchen Gintheilung ber Rrantheiten folche mille führliche und unnatürliche Verbindungen fo viel als moglich permeiben follte. Es baben auch befagte Schriftfteller burch Diefes Berfahren eine febr migliche Unterscheitung und Giutheilung, Die man vorber angenommen batte, und bie in ber Ratur ber Sache febr gegrundet ift, verworfen ober aus bem Wefichte verloren. Diefes aber ift bie Gintheilung ber 23lute Burguntten in active ober paffive.

### 736.

Es ift meine Absicht, Diefe Gintheilung wieberberguftellen, baber ich bier unter bem Damen ber &&. morrhagien blos die fogenannten activen begreifen werbe. Dan nennet aber fo biejenigen Blutfturgungen, tie mit einem gewissen Brabe von Bieber (Pyrexia) vertuipft sub, und welche allemal von einer vermehrten Gewalt und Bewegung bes Blutes in benenjenigen Befagen, welche baffelbe ergießen, au entfteben pflegen. Gie entfpringen houptfachlich bon eis ner innerlichen Urfache. 3d) folge ben tiefer Gintheilung bem berühmten Briedrich Soffmann, ber bie wirtenden Blutfturgungen (Haemorrhagias acliuas) gu ben fieberhaften Arantheiten (morbi febriles)

> Enllen unrecht thate, manche active Bantorrhagien unter bie localen Rrantheiten gu bringen, ba bingegen auch manche paffibe hamorrhagien unter ben getiven, J. B. unter bem Rafenbluten und Blutivenen. ben ihnen wieber bortommen. 2mm. o. Heb.

briles) rechnet; daßer ich denn auch in meiner sosten matischen Einscheilung der Kransspeisen davon eine bes ondere Deddung in der Elosse der Fieder (Przekiae gemacht habe. Ich schließe aber am diefer Ordnung alse die Wintergießungen aus, die entweder lediglich von einer dieselichen Groudt entspringen, der wenn se auch von einer inkerlichen Urfache krunnen, doch ohne alse Fiederberogung sind, und daßer bose entweder den einer fäulichten Küssigssetzund der Verlächen, der einer Schucken der Verlächen der Geräse, nicht aber von einer vernechten Verwegung des Wintes in solchen Weißern, ober von dem Triebe des Wintes gegen einen gewissen zu bestätzungen genennt ") a...).

737.

Ich werbe aber hieben zuerst von ben wirfenden ober activen Biuftinzungen überhaupt, die ich zusammen unter eine allgemeine Ordnung begreife, und alsbann erst von den besondern Gatungen und Acte der seinen reben, weil solche alle so viele Umstände mit einander gemein haben, daß eine allgemeine Betrachung von ihnen sowohl schicklich als nuslich zu senn schoen.

Erfter

\*) Das Mort Samorrbagie bebeutet nach Galens Erflärung allemal einen schnellen unb beftigen Blutfluß, ober daß, was man im Deutschen Blutsfürz zung zu nennen pflegt. 28. d. Ueb.

\*\*) Die paffiven Samorrhagien gehören eigentlich gu benen Aussierungen, die unfer Berfasser speecends neume siche unten), nehmlich ben Mögang einer Feuchtigkeit ohne Reihung und fieberhafte Bewegungen.

Soffmann ift ber einzige, ber bie Damorrhagien unter die fieberhaften Krankheiten rechnet, weil \*\*\*\*\*\*

### Erster Abschnitt.

Bon den Erscheinungen ben den activen Blutfturzungen.

738.

Sch mache ben Anfang mit ben allen activen Samorrhagien gemeinen Erscheinungen, Die meistentheils in folgenben bestehen:

Sie ereignen sich befonders ben vollblutigen Körpern und ben Personen, die ein sanguinisches Temperament haben, und sind im Frühlinge oder zu Ansang des Sommers am gewöhnlichsten.

Einige Zelt, und zwar balt eine längere bald eine kutzere, werher, ehe sich die Blutskürzung wirklich ereignet, bemerket man einige Zifälle von einer Nöthe und Spanung um den Theil, aus welchem das Blut sich erziesen will. Ist es ein äußerlicher Theil, so sinder man in solchem einige Nöche, Geschwulst und eine gewisse hie der Jucken. In den innern Theilen ader, aus welchen das Blut sließen will, wird eine Schwere und Disse verspüret; in bepben Fällen aber werden oft auch Schwerzen in den benachbarten Theilen enwinder.

739.

Wenn biefe Zufälle einige Zeit gebauert haben, fo entstehet ein gewiffer Grad eines Fieberfroftes, auf den

ihre Erscheinungen, und die Art und Weise, wie sie entstehen, zeigen, daß sie von den nehmlichen Bewegungen, wie die Ficker, erreget werden, obgleich solche gemäßigter sind. Man sehe Cullens Rosologie a a. D. A. d. st. Ueb.

eine Fieberhise folgt, ben welcher bas Blut mit einer hellen Farbe in größerer ober geringerer Menge, balb eine längere balb fürgere Ziet, aus bem Grfäßen herausflicht. Gemeiniglich aber hört nach einiger Zelt die Aluffürgung und mit ihr auch das Fieber von frepen Schicken auf.

#### 740.

Wahrend der Periode der Hifte, die vor einer Buttfürzung verhergehet, ist der Puls heftig, geschwind, voll und oft auch hart. Er wird aber mäßerend der Blucklurzung selbst weicher und auch langsaucr \*).

#### 741.

Wenn man bey einer Blutstürzung zur Aber läßt, fo einbert sich, wenn bas weggelassen Wut gerinnet, ber leinichte ober lymphatische Keil besschlichen gemeiniglich von dem übrigen Blute ab, und bitbet eben eine solche Ninde, als man bep den instammatorischen Krankseiten in den meisten Fällen auf dem aus der Aber abgegapsten Blute zu sinden prieget.

#### 742.

Die Blutstürzungen, die von innersichen Ursachen entstanden sind, pflegen, wenn einmal bergleichen erfolgt ist, leicht nach einer gewissen Zeit wiederzutsommen. Zuweilen geschiebet zielches sehr oft und häusig zu gewissen bestümmten Perioden.

#### 743.

Und dieses sind die Erscheinungen, die ber allen activen Burfürzungen überhaupt Statt sinden. Wenn man auch gleich in einigen Fällen nicht solche

Der Pule ift oft ben Samorrhagien frampfhaft jufammengezogen. 2. 5. Heb.

# Bon ber nahen Urfache ber Blutflurt. 239

alle deutlich bemerken kann, oder auch vielleicht einige derunter gänzlich mangeln sollten, so zeigt diese doch blos, dass der Körper in verschiedenen Källen batd mehr batt weriger angegrissen wird, und das es in gewissen Källen eben so blos topische hämorrhagien giebt, wie man Entzündungen bat, die blos topisch sind.

### \*\*\*\*\*

### Awenter Abschnitt.

Bon der nahen Urfache ber activen Blutstürzungen.

#### 744.

Die Pathologie der Blutsturgungen scheint leicht gu erklären zu seyn. Eine gewisse Ungleichseit in der Wertstung des Blutes verussacht eine Anshaliung bessehen in besondern Arisine des Schlems der Besätze der Gestern der G

\*) Diese Congestion ober widernacurliche Anhäufung bes Blutes in gewissen Serägen muß sich allemat ereignen, wenn irgend eine Ursache eine größere Menge von Blut nach gewissen Beiten bringt. Celbst alebenn, wenn biese Seräge ausgeleert worben sind, hat bod oft bie Ursache der Determination noch an, es entsiehet von neuem eine Congacition, und biese giebt au Mackfallen Gelegenheit.

Die Gegenwirfung, welche bep einer (plöglich enflanderen, fiebe bie Anmerkung am Ende biefes Abschinits) Congession Statt sindet, und die andern damit verknüpften Zufälle, deweisen, daß die

745.

Auf biese Art wird man einigernaßen bie Entstehung der Blutfürgungen erklaren konnen; es scheint mir aber boch, als wenn in ben meisten Sallen noch einige

Congestionen und Entgundungen biel Gleichheit mit einander baben. Gie untericheiben fich blos barinnen, bag ben ben Samorrhagien eine fiartere Congeffion und bie vorbergegangene Determination mertlicher find, weil fie in Befaffen gefcheben, bie fich leicht ausbehnen und gerreiffen. Die Entgunbungen hingegen erfolgen bauptfachlich in Dembranen, bie von einem feften Sau find, und mo feine betrachtliche Ausbehnung ober Ergieffung Statt finder. Die Grablianer glauben mit Recht, baf bie Enteunbungen und Samorebagien von ber nehmlichen Urfache, nehmlich von einer Congestion, fommen; fie irren aber. wenn fie bingufeben, baff bie vernünftige Geele die Congestion nach einem un-Schieflichen Ort machte. Es ift naturlicher. anzunehmen, baf biefe Rranfheiten mehr von einer phyfifchen Rothwendigfeit ale einem bernunftigen Wefen fommen; es mag nun im übrigen biefe Roths wendigkeit die Wirfung bon einem befonbern Bufand ber feften Theile, ober einer blos mechanifchen Urfache feun. 21. d. fr. 1leb.

einige anbere Umstände vorhanden maren, die zur Hervordvingung derseiben minwirften. Es ist nadmisch machtscheinisch, daß durch die Anhahman der Simes ein gewisser Widerstand entsiehet, der die Heiltäte der Natur reiget. Diereurch aber wird gemeinshisch ein gewisse Kiberfrost verunchget, der eine lebhastere Wirfung der Vereine lebhastere Wirfung der Gefäße hervordvinget, wodurch dem die Enden der Gefäße besto mehr geöffinet, und ein Hervalbille der Stutes verurchget wird.

746.

Bas enblich ben Umftand anbefangt, baft bie Blutffurgungen fo oft wiederzufommen pflegen, fo fann man folthen, wie ich alaube, auf folgende Beife ertiaren. Die Unhaufung bes Bluts in gewiffen Theilen. und Die barauf folgende Reibung, werben burch ben Ubgang bes Blutes gehoben, baber benn auch bie Blutfturgung nach einiger Beit von fregen Studen aufhoret. Da aber ju gleicher Beit bie innerlichen Urfachen, welche vorher eine ungleiche Vertheilung bes Blutes hervorbrachten, gemeiniglich noch fortbauern, fo milfen folche anicht besto leichter und eher ihre Wirfung berporbringen, weil die widernatürlich ausgebehne ten und erichlafften Gefäße bes Theiles nun besto mehr eine Unbaufung bes Blutes verftatten, umb folglich bie gange oben gemelbete Reihe von Erfcheinungen auf bas neue perurfachen.

747.

Hermit verbindet sich noch gemeiniglich ein anderer Umstand, dessen wir hier erwöhnen missen, und bieses ist die allegemeine Bellblürigseit des ganzen Spatiens der Bestätzt, des eine ziehe kleicht, voelche zu einer ungleichen Vertheilung des Blures Gelegenzeit giebt, eine noch weit beträchtlichere Birtung berverbringt. Obgleich die Blussfürzung oft von einem 11.23md.

wirb:

gewiffen Buftanbe ber Gefake eines Theiles abhangt, melder die Unbaufung bes Blutes in besagtem Theile beginffiget, fo ift es boch, wenn biefer Buftand feine Wirfung herverbringen foll, nothwendig, bak bas ganze Enftem ber Befafe wenigftens in bem Grabe feiner naturlichen Bollblutiafeit fich befindet. Collte Diefe Bollblutiafeit aber großer fenn, als fie es in bem gefunden Ruftanbe au fenn pfleget, fo werben bie Wirfungen einer topischen Unhaufung noch weit eber Statt finben fonnen. Es wird baher Die Blutfturgung besto gemiffer wiederkommen, wenn in bem Rorver eine wie bernaturliche Bollblutiafeit entftehet. Die Blutftursung aber hat allemal eine Neigung, ben plethorischen Buffand bes Suffems ber Gefafte zu vermebren, und folglich auch ihre eigene Bieberkunft zu beschleunigen,

Um zu beweisen, bag eine Blutfturzung zu ber Bervorbringung ober Vermehrung ber Wollblutigfeit bes Spftems ber Gefaffe vieles bentraget, braucht man nur ju bemerten, baf, wenn man eine gewisse befimmte Menge ferofer Beuchtigkeiten annimmt, Die Beschaffenheit ber Husleerungen von einem gewiffen Bleichgewichte, gwifden ber Rraft ber großen Geblag. abern, welche bas Blut forttreiben, und bem Biber fand ber absondernden und ausleerenden Befaffe abhanget. Die Rraft ber Edlagabern aber banat blos von ber Bolle und Ausbehnung berfelben ab, welche hauptfachlich von ben rothen Blutfügelchen und bem leimichten ober lomphatifchen Theil (glucen) bes Blutes hervorgebracht wirb. Diefe Bestandtheile ber Blutmaffe find aber größtentheils nur in ben Schlagabern, die rothes Blut enthalten, und nicht in ben fleinern Gefägen befindlich. Da nun alfo Das, was ben einer Blutffurgung verloren gehet (the foliation), bauptfachlich bie rothen Blutfügelchen und gerinnbare imphe betrifft, fo muffen nach berfelbigen bie rothen

rothen Echlagabern nothwendiger Beife leerer und fchwacher fenn. Die schwachere Birfung ber rothes Blut enthaltenben Schlagabern aber macht, baf auch alle Ausleerungen verhaltniffweise verminbert werben. Beil jeboch bie Menge ber Rabrung, bie ber Datiente au fich nimmt, noch immer bie namliche ift, so werben fich in ben großern Befaffen mehr Gafte ane baufen. Und biefes ift bie Urfache, warum ein Blutperluft, er mag nun blos bon freben Studen erfolgen. ober burch bie Runft bewirket werben, woferne er nur nicht allzuheftig ift, gemeiniglich in furger Zeit wieber erfest wirb. Weil aber die Verminberung ber Muse feerung, bie bavon entftebet, baf eine geringe Menge von Reuchtigfeiten in Die absorbernben und ausleerens ben Gefane getrieben wirb. Gelegenheit giebt, bag biefe Gefafte fich zusammenziehen; so werben folche enblich, wenn biefes eine Zeitlang anhalt, noch fteifer. und geben ber Gewalt, die bas Blut in fie treibet. nicht mehr nach, wenn gleich folche Gewalt noch eben fo ftart ift, ale fie es borber au fenn pfleate.

Befest alfo, baf auch bie Echlagabern, burch bas neue in ihnen gesammelte Blut, wieder eben so voll, gespannt und ftart werben follten, als fie es vorbin gewesen find, so wird boch diese ihre Rraft nicht mit bem Biberfrand ber fteifern und weniger nachgebenben Musleerungegefäße in einem folden Berhaltniß freben, boff bie Musleerungen in benjenigen Buftanb wieberberge-Stellet werben, in bem fie fich borber befanben. Es werben fich baber in ben Echlagabern noch weit mehr Gafte anhaufen, und bie Bollblutigfeit in ihnen noch mehr vermehret werben. Eine jebe Blutfturgung alfo giebt baburch, baf fie bie Wollblutiafeit in ben Gefafien vermehret, auch ju gleicher Beit Belegenheit. bafi fie felbft mit befto größerer Bewalt wieberfommt: und ba au ber Wiebererfegung und fernern Unbaufung bes Blutes allemal eine gewiffe beftimmte Beit erforbert 2 3

wird, so wird diest Zeit in alle den verschiedenen Maien, do die Bluststürgung wiederkömmt, soft allemat beynade gleich som. Dieses ader macht, daß sich die Bliederkunst der Bluststürgungen auch, wie die Ersahrung bezeuget, meistentgeist zu gewissen bestimmten Zeiten zu ereignen prieget.

749.

Ich habe auf biefe Beife bie Blutfturzungen überhaupt baburch zu erklaren gefucht, baf ich folche von einer gewiffen Ungleichheit in ber Bertheilung bes Blus tes berleite, welche ju einer Unbaufung beffelben in gewiffen Theilen bes Suftems ber Gefafte Belegenheit giebt. Mun ift zwar mahricheinlich, baft ben ben meiften Perfonen bie verschiebenen Theile bes Soffenis ber Gefane mit einanber in einem Gleichgewicht ftehn; und baf bie Dichtigfeit und folglich auch ber Wiberfant ber verschiebenen Befage allemal ein Berbalmiß au berjenigen Menge von Blut bat, bie jebes biefer Befage im naturlichen Buftand enthalten foll. Es ift biefes auch bie Urfache, bag ben manchen Berfonen. wenn fie gleich ein bobes Alter erlangen, boch ihr ganges leben binburch nicht bie geringfte Ungleichheit in ber Bertheilung bes Blutes bemerfet wirb. Allein ba bas Onftem ber Blutgefäße immer in einer Urt von Wollblutigfeit fich befindet: bas ift, ba bie Gefaffe befranbig viel frarter ausgebehnt find, als fie es fenn murben, wenn fie feine andere auf fie mirfende Bemalt ausbehnte, fo fieht man leicht, baf biefer Buftand ber Befane fich leicht beranbern fann. Die Befaffe find auf ber einen Geite elaftifch, und haben baber eine beftan-Dige Meigung, fich immer weiter gufammengugieben, fo oft als mir bie fie ausbehnende Rraft irgend in et was vermindert wirb. Muf ber andern Geite aber find fie nicht fo fprobe, bag fie nicht, wenn bas Blut in fie mit weit großerer Gewalt bringet, mehr als gewohnlich

wöhnlich ausgebehnet werben könnten. Man kann daher leicht einsehen, daß ben den meisten Perspien Utkachen einer vermehrten Zusammenziehung oder Ausbehung in einem oder dem andern Theil tes Spikems der Wesätze entsichen können, oder daß eine ungleiche Vertheilung des Blutes Statt finden kann . In

1) Unfer Merfoffer hat in feiner Bonfiologie in bes gten Dibiconitte brittem Sauptfind G. 93 u.f. ber beutfch. Heberf, Die Urfachen außeinander gefest, Die zu einer ungleichen Bertheilung bes Blutes Gelegenheit geben, baber ich folche bier nicht weitlauftiger angeben will. Wenn man jugefichet, baf bas Temperament bon ber urfprunglichen Leibeebeschaffenheit abbangt, fo ift leicht einzuseben, baft gemiffe Gefafe, fcbon vermoge einer naturlichen Ginrichtung, bas Blut eber und in einer großern Menge als andere Gefage erbalten tonnen. Es bangen bon biefer Ginrichtung Die auf einander folgenden Gutwickelungen in ver-Schiebenen Theifen bes Rorvers, fowohl in Aufebung bes Wachsthums als auberer befonbern Verrichtungen ab. Die Vertheilung muß baber nothwendig unalcich fenn. Es entfichet aber boch, fo lange ale bas Gleichgewicht Ctatt finbet, und bie Bertheilung bes Plutes mit ber Gewalt bes Dergens und bem Wiberftand ber Theile in Berhaltnif ftebet, teme Rrantheit. Die Gefundheit leibet blog alebenn. wenn verschiedene Urfachen, bergleichen : 3. aufferliche Urfachen find, einen Unterfchied in biefer Bertheilung machen. Bibernaturliche Bufammengiebungen ober Erweiterungen ber Befage fonnen bie Determination ober ben Trieb bes Blutes geaen einen Theil permebren. Daber find ben gewiffen Mationen manche Theile großer als ben anbern, 1. B. ber Ropf, es mag biefes nun bon einer urfprunglichen Bilbung ober einem befonbern Untfant in ber lebenBart abbangen. Es mogen aber Diefe Wirfungen burch bie urfprungliche Ginrichtung ober burch eine zufällige Urfache bervorgebracht worben fenn, fo entflehet boch allemal eine aemiffe

einem Rorper aber, mo bie Befaffe febr fart ausgebehnt fint, ober mo eine große Bollblutigfeit porbanben ift, fann auch eine fleine Ungleichheit in ber Wertheilung bes Blutes ichon folche Unhaufungen beffelben in gemiffen Theilen hervorbringen, bie ju Blutfturumgen Belegenheit geben.

750.

Und biefes ift bie Urt, auf welche ich zu erflaren fuche, wie bie Blutfturungen überhaupt in einem jeben Alter ober aus einem jeben Theil bes Rouvers entfteben fonnen. Man bemerfet aber unterbeffen, baf fich bie Blutflurzungen aus gewiffen Theilen weit baufiger und zu gemiffen Beiten bes lebens weit leichter als au anbern errianen, und man fann alfo erwarten, baf wir bier, wo wir bie allgemeine Theorie ber Bamorrhagien vortragen, auch bie verschiebenen Urfachen anzeigen follen, bie zu tiefem befondern Umftande Belegenheit geben. Sich werbe baber bieruber noch einige Bemerfungen mittheilen.

751. Ga

gewiffe Busammengiebung in bem Onftem ber Befafe, Die Beranterungen berborbringt, aus benen Entranbungen und Samorrhagien entffeben.

Dan fann bie Urfachen einer ungleichen Bertheilung bes Blutes leicht erflaren, wenn man mit Culten annummt, baf bie Gefafe allemal angefüllt. und in einem Buftanb ber Bollblutiafeit finb, fo baß jebe Safer, jur Erhaltung bes Gleichnewichts, über ben Grab ihrer naturlichen Clafficitat gefpannt und gleichsam fich felbft überlaffen ift. Es ift baber auch bie geringfte Beranberung in ber Menge bes Blutes und bie leichteffe Ausbehnung ber Befage über ben Grab ihres naturlichen Gleichgewichts febon binreichend, eine franthafte Wollblutiafeit berborgubringen. Die Zufammengebung und Erfcblaf. fung find ale Wirkungen angufeben, Die gu ben Congeftionen Belegenheit geben. 3. o. fr. Ueb.

Ge machlet ber menfchliche Rorper, ber ben feiner Entstehung febr flein mar, nachher allmablich fo an, baß er eine betrachtliche Große erlanget. Diefe Bermehrung feiner Brofe aber bestehet größtentheils in einer Bermehrung ber Menge ber in bem Rorper befind. lichen Feuchtigkeiten, und in einer bamit in Berhaltniß ftebenben Erweiterung ber Befaffe, Die biefe Teuchtig. feiten enthalten. Bu gleicher Beit aber wird auch Die Menge ber feften Materie, aus welcher tie Befaffe und Theile befteben, nach und nach vermehret, und wir mogen nun bie Urt, wie foldes gefchiebet, auf eine Beife erfloren, auf welche wir wollen, fo itt es both wahrfcheinlich, bafi ber allmählige Fortgang bes Bachs.

Deigung bat, bieselben sowohl in bie lange als nach 7524

allen Gelten auszubehnen.

thums ber thierifchen Rerper von ber Musbehnung bes Enfteme ber Schlagobern abbanget. Das Enftem

ber Blutgefafte aber ift fo befchaffen, boft bie Bewe-

gung bes Blutes in ben Schlagabern eine befranbige

Weil bie feften Theile bes thierifiben Rorpers ben ber erften Biloung beffelben febr weich, nachgebent und fchlaff find \*), fo werben auch in ben erften Zeiten 2 4

\*) Es ift vermoge ber Ginrichtung bes Schopfers nothwendig, baf ber Rorper ftufenweife von einer fleinen gu einer ftartern Grofe machfet. Es muffen baber bie feften Theile im Unfang fehr fchlaff fenn, bamit fie fich befto leichter ausbehnen, und auch bie Materie an bie feften Theile fich leichter anfeben fann. In bem garten Alter find bie aus. fuhrenben und fleinen Gefage geneigter, bem Trieb bee Blutes gu miberfiehen, ale bie großen Gefage, und diefes war unumganglich nothig, um gu verhaten, baf bie fubtilen Theile ber Gafte gu bes Lebens die Gefässe sehr geschwind ausgebehnet. Da aber diese Ausdehung immer mehr Gelegenheit giebt, bast noch mehr Materie an die sessen Werbaltins ihrer Wird in der die die die die die die die die die Ausbehnung auch immer eine größere Dichrigfeit au, und volderlichen solgtich siere krinern Ausbehnung und ihrem Machstytume immer mehr und mehr. Es wächset daher auch, so wie der Körper größer wird, derselbige immer weniger, die ze endlich gänzlich zu wachsen aushöbet, und er die größte Größe erlanger, die er zu erreichen schied.

753.

Und bieset ist der allgemeine Begriff von dem Wachsthum des Körpers, so lange die berfelbe dem kärksten Vand von Größe erhält, den er erlangen kann. Es grschiehet aber diese Wachsthum nicht in allen Thellen des Körpers auf eine gleiche Urt und in einem gleichen Grad, weil zu Sogge der unspringstichen einem gleichen Grad, weil zu Sogge der unspringstichen Einrichtung desselben einige seiner Theile zuerst entwickel werden, und auch ihre vollige Erksie ehre als die übrigen Theile erlangen sossen.

sehr aus dem Körper abgeben. So lange die Erschlichung der festen Theile beträchtlich ist, deinen be Wirfungen der Gosschäufgete seten Kransseiten bervorr dasse der entstehen den Kindern seiten Songeitionen von Blut, odsteich den ihnen eine Wolbültigseit vorhanden ist. So wie aber die festen Dengeitvochen, so wie aber die festen Denkeitvochen, sollhäufigt wird des gefährlicher. Dader sind die Volläufig. Sie find botann eine Fosse der Grade betreit haben gest der Wannsbarfeit so häufig. Sie sind sodann eine Fosse der Grades von Stäcke, den die sestie genachte der Schaffe. So, der Uede Grades und vordurch sie dem bestigen Antried der Gaste und vordurch sie dem bestigen Antried der Säste von Stäcke, den die sestie erlange der Gaste vollerstien. A. d. f. Lieb.

entwickelt werden, als auch ihre vollige Größe am erften zu erreichen rflegen.

754.

Wahrscheinlicher Weise wird biefes ungleiche und beschleunigte Wachsthum bes Ropses Daburch begunfliget, baf bie Grofe ober Schlaffheit ber Gefaue bes haupres, oder bie Richtung ber Rraft bes Plutes nach bicfem Theil, zu biefer Abficht fchon von ber Matur befonders eingerichtet ift. Es folget aber aus bem oben (6, 752) Befagten gleichfalls, baf bie Befafe bes Ropfe. eben weil fie am geschwindeften wachfen, und am ebeften zu ihrer volligen Grofe fommen, auch am ge-Schwindelten Dicjenige Dichtigkeit erlangen, Die ibre fünftige und fernere Husbehnung verhindert. nun aber boch bie Rraft bes Bergens und bie Menge ber Cafte in Berhaltnift gegen ben gangen Rorper noch immer bie namliche bleibet, fo werben bie ausbehnenben und verlangernben Rrafte auf folde Theile gerichtet, die noch nicht eine folche Softigfeit und einen folden Durchmeffer, als bie querft gebilbeten, erlanget haben. Es wirken foldbe Krafte auch fo lange fort, bis ein jeder Theil des Korpers, in Unfehung feiner Restigfeit und bes Wiberftanbes, ben er leiftet, ben übrigen gleichformig ift, und ber gange Rorper enblich mit ben Rraften bes Bergens in einem folden Berbaltnif ftebet, baf fein Wachsthum eines befondern Theis les weiter Ctatt findet, woferne fich nicht gewiffe befonbere wibernaturliche Umftanbe ereignen.

755.

#### 756.

Alles biefes zeigt, baft bie Wirkungen von einem jeben gewöhnlichen plethorifden Buftanb bes Rorpers, nach ber verschiebenen Periode bes Wachethums bes Korpers, in welcher fie jich ereignen, auch verschieben Entftehet bie Bollblutigkeit au einer fenn mussen. Reit, wo ber Rouf noch im Bachsthum begriffen, und ber Trieb bes Blutes 'noch immer mehr gegen ibn als nach anbern Theilen gerichtet ift, fo wird auch bie vermehrte Menge bes Blutes besonders nach dem Ropf geben. Und ba nun auch ju eben biefer Beit bie perlangernben und ausbebnenben Rrafte (und ber 2Biberftand ber Gefaffe in biefem Theil) fast ganglich in ein Gleichgewicht mit einander gefommen find, fo wird ber gröffere Trieb bes Blutes gegen biefen Theil befto feichter in foldbem eine Berreiffung ber Befafe ober eine Blutfforumg hervorbringen. Diefes ift auch bie Utfache, warum bas Mafenbluten ben jungen Derfonen, und zwar um besto gewohnlicher ift, je mehr sich folde bemjenigen Zeitpunkt nabern, wo fie zu machfen aufhören, ober, um vielleicht eigentlicher zu reben, je mehr folche bem mannbaren Mter naber fommen, ju melder Zeit ben benberlen Wefthlechtern, hauptfachlich aber ben ben Frauensperfonen, Der Trieb ber Gafte anfangt nach andern Theilen zu geben +).

757. Man

ber Blutsturgen.

Man fonnte amar glauben, als wenn ber Trieb einer größern Dlenge von Blut gegen bie Befafe bes Dauptes eben fo leicht in andern Theilen des Ropfes. als in ber Maje eine Berreiffung bervorbringen fonnte. allein es pflegt fich biefes bod nicht gewöhnlicher Weife Bu ereignen. Die Urfache bavon liegt in ber groken Menge ber unter einander in Geftalt eines Dieges verbunbenen Gefafie. Die wegen bes Werkzeuges bes Geruche, bas feinen Gis in ber Dafe bat (und ber 26. fonderung bes Schleims) über bie innere Dberfloche ber Rafe verbreitet, und bled mit einer bunnen fchmachen Saut bebedet find. Diefes macht, baf, fo oft als ber Trieb und die Bewegung bes Blutes in ben Gefäßen bes Sauptes vermehret wirb, bie Gefäße ber Rafe am leichtoften gerreiffen. Diefes Rafenbluten aber erleichtert nicht nur bie anbern Hefte ber außern Schlagaber bes Bauptes (Carotis externa), von welther bie Befafte ber Maje hauptfachlich herkommen. fonbern es erftrecfet fich biefe Erleichterung auch auf alle Hefte ber innern hauptichlagaber in einem beträchtlichen Grabe. Denn es geben aus ber innern Schlagaber bes hauptes (Carotis interna) einige Gefäße ju ber Mafe "), breiten fich auf ber innern Glache berfelben aus, und verbinden fich mabricheinlicher Weife (ober gewiff)

> bie Zeugungkfielle entwicklt. Menn biest Berkuberung des Gleichgewichts Etatt findet, und der Kepper und seine Theile ihr gehöriges Wachzehunerreicht haben, so muß die Welbflitigkeit gunchmen. Es wird sich vorgiglich in benne Fingewichen gegen, wo die seinen Theile nicht lange nachgeben können, baber sobann z. B. die Lungen leiben. 2inm. 4, fe. Ueberf.

<sup>&</sup>quot;) Der Wiberftant, ben bas Blut im Ropf antrifft, macht, baf es gegen bie untern Theile geht, und

<sup>\*)</sup> Gie entspringen aus bem Rasenzweig ber Arteria ophthalmica. 26. d. Ueb.

gewiß) mit den Acsten der außern Hauptschlagader. Es maß daher ein Alt der Nachentschlagadern, er komme um aus der äußern weit innen Schlagadern, zerreissen, weicher nur will, so wied die daburch entstanden Blutstürzung durch die Krast der Ableitung oder Derivation (Vis derivationis), wie sie Faller nenner, wirken, und nicht nur alle Blutzschäße des Kopkes erleichtern, sondern auch gemeinisstich versindern, daß nicht an aus dern Setclien des Köpers zu gleicher Zeit eine Blutsfürzung entsteher.

#### 758+

#### 759.

Geschiehet das Wachsethum des Körpers auf eine regelmäsige Weife, und ist das Gleichgereicht desselben dem allmähligen Wachsethum des Glaupen sowojd, als dem Almaahs der verschiedenen Beite gemäß, so beinget selbst eine Wolldürigkeit doch keine Buttstützungen, und vonigsens nach dem Nassendieten weiter eine andere mehr bervor. Wenn aber, so lange die Wolldürigkeit noch anhält, irgend eine Ungleichheit des Verhöllmisse in einem Theile des Körpers Start sindet, so können leicht Anhäusungen der Seife antsteht, so können leicht Anhäusungen der Seife antsteht,

steben, die zu Blutsturzungen ober Entzündungen Gelegenheit geben.

#### 750.

Saben aber die verschiebenen Theile und Mefte bes Enftems ber großen Schlagaber ihr volliges Bachethum erlanget, steben folde alle mit einander in bem gehörigen Gleichgewichte, und es ift sobann noch ein gewiffer Grab von Bollblitigfeit übrig, ober es ent-Stebet beruleichen auf bas Neue: so tann blos in bent Berhaltniff bes Gleichgewichts zwischen bem Guffem ber Schlagabern ber Lunge und bem Softem ber große fen Schlagaber ober ben Befagen bes gangen übrigen Rorpers, noch einiger Unterfchied Statt finten. Und obaleich bie geringere Weite ber lungengefaße gemeinialich burch bie größere Geschwindigfeit ersebet wirb. mit welcher fich bas Blut burch biefe Befafe beweget. fo ift boch biefe Befchminbigfeit nicht allemal fo groß, als fie es eigentlich zur volligen Erfegung biefes Unterfchiedes fenn follte \*). In biefem Ralle wird mahr-Scheinlicher Weife ber plethorifthe Buftand bes gangen Rorpers allemal in ben lungen auf eine befonbre Weife empfunden werben, und es fann alfo, auch in benen Fallen, mo fein urfpringlicher Rebler in bem Bau ber Lunge Statt findet, von einer allgemeinen Bollblutigfeit leicht eine Blutfturzungen aus bem leftgebachten Gingeweibe entfteben.

### 76r.

Ich gebe zwar zu, daß es Fälle giebt, wo eine Blutstürzung aus der Lunge, oder das sogenaunte Blutsspen (Haemoptysis), blos die Folge einer allgemeisnen Bollbüttigkeit des Körpers ist. Allein es entletzeb

") Daher machen eine üble Bilbung ber Brufthoble, ju enge Rleiber u. f. w. jum Blutfpepen geneigt. 3. 0. fr. Ueb.

both dergleichen allemal weit eher von einem fehlerhaften Berhältniß zwischen der Weite der Lungengefäße und der Gefäße des übrigen Körpers.

762.

Findet min ein solches unschiefliches Werchltmiß Beteit, so wird sich das Blutspeven haupsfächlich um beteit, get ereignen, wo der Körper both sein völliges Wachsthum erlanget hat; das ist, zu der Zeit, wenn das Spstem der großen Schlagaber die größet Ausbehnung erreicht hat, und den größen Widerstand thut, dessen ereicht hat, und den größen Widerstand thut, bessen er fähig ist, und wenn solglich eine Wolfblittigfeit des gangen Körpers vornehmlich auf die Lungen wirken miß.

752.

764.

Es hat Zippokrates schon långst angemerket, daß Mannspersonen das Blutskeren gemeinigslich in dem Alter zwischen dem sunfzehnten und ihnf und dreyfsigsten Zahre bekommen; und daß, ohnerachtet sich zwischen den benden hier genannten Jahren das Bintspern zu allen Zeiten ereignen kann, es doch selten vor dem bem funsehnten ober nach dem 35sten Jahre bemerfet wird. — Diefe Beobachtung bes Sippokrares wird durch die Erfahrungen der neuern Acrete bestärket, und ich halte es baher für nötigig, die Ursachen davon zu umtersuchen,

765

Was den ersten Umstand andetrifft, daß nämlich eine Mannsperson selten vor dem funssehnten Jahre Blut auswirft, so habe ich die Ursache davon schon oden (C. 762 und 762.) ertifäret.

Was aber ben zweiten anbelanget, baß namlich ben Mannspersonen bas Blutspeien nur selten nach bem funf und brepfligften Jahre erfolget, so glaube ich, es könne bie Ursache davon aus folgenden Bemerkun-

gen eingefeben werben,

3ch babe bereits oben angemerfet, baf bie Musbehnung und ber Bachsthum bes Rorpers eine gewiffe Bollblutigfeit in bem Spftem ber Schlagabern erforbert. Die Matur bat biefes baburch gu bewirfen gefucht, baf fie fowohl ben verfchiebenen ausbunftenten und abführenden Befagen, burd welche die Gafte aus ben Schlagabern, bie rothes Blut enthalten, abgeben tonnten, eine gewiffe Dichtiafeit und Biberffand geben, als auch bas Blut fo gufammengefeget bat, baf ein großer Theil beffelben nicht in bie ausbunftenben und abführenben Befage übergeben fann. Bornebuslich aber traget zu ber Erreichung biefes Endzwecks bas vieles ben, baf bie Blut- ober gurudführenben Ubern bem Blute, welches aus ben Schlagabern in fie gebet, einen gewiffen Wiberftand entgegenfegen, und folches nicht gut aufnehmen.

766. Was diesen lettern Umstand anbetrifft, so zeigen die von Cliston Wintringham \*) angestellten Ber-

\*) Siehe Dessen Experimental Inquiry into some parts of animal structure. Lond, 1740.

fuche, baf bas Berhaltnif ber Dichtiakeit und Reffig. feit ber gurudführenben Abern gegen bie Schlagabern ben jungen Thieren weit groffer als ben altern Thieren ift. Man bat baber auch Urfache zu vermuthen, baß ben jungen Thieren ber Hebergang bes Blutes aus ben Echlagabern in bie guruckführenben Abern mit weit arofierer Edwierigfeit als ben erwachsenen geschichet, weil ben ihnen ber Wiberftanb auch viel großer ift. Go lange aber ein folcher Biberftand vorhanden ift, muß nothwendiger Weife allemal bas Enftem ber Echlagabern weit mehr angefüllet fenn. Die Dichtigfeit ber Baute ber Gefaffe, bie vornehmlich aus einem gellichten Gewebe beften, wird burch ben Drud vermehret. Da nun bie Saute ber Schlagabern ben ihrer Ausbehnung weit mehr zusammengebrudt werben, als bicfes in ben gurudführenden Abern burch bie namliche Urfache gefchiebet, fo muffen bie Echlagabern, wenn ber Rorper anwachfet, immer weit bichter ale bie auruckführenden Ubern werben. Es muß baber auch bie Dichtigfeit und ber Biberftand ber Saute ber Schlagabern mit ber Beit ber Dichtigfeit und bem 2Biberftand ber gurucfführenben Abern nicht nur gleich werben, fondern ihn auch wirflich übertreffen: eine Sache, bie auch in ben Berfuchen, bie Wineringbam bierüber angestellet bat, wirklich fo befunden worben iff.

Sierburch aber muß sich das Verhältnis zwischer Menge des Vlutes in den Schlagadern und zwischen der in den genächten eine Menge des siedens verändern. Den jungen Lieren wich nämlich die Menge des in den Schlagadern entbettenen Vlutes verfährlichsjerigt gehörer feyn. So wie diese Schlagadern aber immer nach und nach blidter verden, so nimmt auch die Menge des in spinen bestinden Vlutes immer allmäßlich ab, singegen aber die Menge des Weiters und der die Menge des Weiters immer allmäßlich ab, singegen aber die Menge des Weiters in der die Menge des Weiters in den zurücksprenden Wern zu:

#### 767.

Diefe Beranberung, welche, wie wir oben angegeiget haben, in bem Buftand bes Enftems ter Schlage abern und ber gurucfführenben Abern erfolget, ereignet fich in bem menschlichen Körper nach aller Wahrscheine lichkeit um bas funf und brenfigste Sabr, um welche Beit ber Rorper an Rraft und Lebhaftigfeit, welche fo febr bon ber Unfüllung und Spannung bes Spften.s ber Schlagabern abhangen, nicht langer weiter junimmt. Diefes verurfacht auch, baf nach biefer Beit nicht leicht wieder Diefenige Blutfturgung aus ben Schlagabern ber Junge erfolget, Die wir mit bem Mamen bes 23lure fpevens zu belegen pflegen. Es entftebet zwar zuwei. len auch noch in fpatern Jahren eine folche Blutfturgung. allein biefes gefchiehet fobann aus ben oben (6. 758.) angegebenen Urfachen. Man fiebet aus folchen, baf in einem jeben Ulter eine Blutfturung burch gemiffe gufallige Urfachen hervorgebracht werben fann, bie zu befondern Unbaufungen bes Blutes in einem Theile Gelegenheit geben, ohne baf folche Blutfturgung von berjenigen Beschaffenheit bes Bleichgewichts zwischen ben berichiebenen Enftemen ber Befaffe bes Rorpers ab. banget, melche gewiffen Perioben bes leben eigen ift.

11.25 and. R 768. Da.

Da, wie ich oben (§. 766.) angemerket habe, wem eine allgemeine und widernatürliche Bolibbürigkeit nach dem finf und dreepligken Jahre entstehet, dieselbe sich beschoters in dem Sostem der autraktsplierenden Abent ereignen, und dasslich ihre Wirtungen geigen muß; fo kann sodam daraus gleichfalls eine Wintstürzung entstehen.

#### 769.

Wenn eine Bollblutigfeit in ben jurudführenben Abern entftehet, fo ereignet fich biefelbe, wie man annimmt, hauptfachlich und zuerft in bem Enftem ber Pfort. aber, in welchem bie Bewegung bes Blutes weit langfamer als in allen andern Theilen ift: in welchem Die Bewegung bes Blutes wenig burch eine außerliche Bufam. mentrudung unterflugt wird, und wo auch ber auferliche Druck, ber auf die Befage gefchiebet, welche ju biefer Aber gehoren, boch megen bes ganglichen Mangels ber Rlappen in allen biefen gurudführenben Abern. wenig Einfluß auf Die Bewegung bes Blutes haben. und folde noch weiter beforbern fann; jumal ba noch überdiefes bas Bhit, wegen bes namlichen Mangels Diefer Rlappen, leichter aus bem Ctamm und ben groffern Meften in die fleinen Mbern gurudfliefet."). Man fonnte vielleicht glauben, es fonne biefes Burudflieffen bes Blutes eine gewiffe Birfung ober Busammengiebung in ben gurudführenben Abern bervorbringen, bie. wenn ibre Richtung umgefehret wirb, bas Blut nach ben

Diese Congestionen der Benen entstehen nicht nur, weil das Sticksgewicht fich verändert, und die Wolfsblügfeit aus den Arterier nach dem Annen übergebet, sondern weit auch, so wie vor ätze werden, die der verben, die Bewegung des Butter langsamer wied, und alle Affonderungen sich vernigden. A. f. f. t. t. etc.

ben Enben und fleinen Gefäffen mit einer folchen Gemalt gurudtriebe, baf biefelben bierburch gerriffen murben , und eine Blutfturjung erfolgte. 3ch muß aber gesteben, baf mir biefes nicht alleu mahrscheinlich norfommt, und ich glaube, man fonne bie Urt, auf melche eine Bollblutigfeit aus den gurucfführenden Abern eine Blutfturjung hervorbringt, auf eine andere und weit beffere Urt erflaren. Wenn namlich bas Blut in ben gurudführenden Abern baburch fich anbaufet, baff burch irgend etwas fein frener Durchgang burch biefe Gefäffe verhindert wirt, fo muß biefer Witerftand und bie baber entftanbene Unfullung ber Befafe auch nothe menbig ben Uebergang bes Blutes aus ben Schloge abern in bie guruchführenben Abern verhindern. Dierburch aber erfolgt naturlicher Weife eine Unbaufung in ben fleinen Acften ber rothen Schlagabern, bie ju einer gewiffen Bermehrung ter Bewegung berfelben Gelegenheit giebt. Diefe aber mirfet auf Die Enten ber rothen Edilagabern und bie aus ihnen fommenben fleis nen ausbunftenben Befäffe mit einer folchen Bewalt. baß fich entweber bie Mundungen ber fleinen Gefaffe öffnen, ober wirklich einige Befafie gerreiffen, und alfo eine Blutfturgung erfolget.

#### 7700

Und diese ist nach meiner Meinung die Urt, auf webeide versigenannte giltene Werfull oder die Hander kölder eine folge von einem gewissen allgemeinen Justand des ganzen Körpers abhängen. Gemeiniglich entstehrt dieser Vulftulf aus den Ender Phörardspiodolgesche, welches diesenigen Ueste der Phorader sind, die am meisten nach unten zu gelegen, und von dem Haupstlamm dieser Über am weitelten entschreit sind. Diese verurächt dem, daß, so oft als sich das Blut in dem System der Phorader überhaupt amhäuse, und als solgenseine

Wollbittigkeit in bem gangen Spfiem ber gurückführere ben Abern entstebet, biese besonders auf die Hamorrholdalgefäße wirket, und baber das Blue in ihnen sich sehr leicht ausammlet.

771.

Bis hieher habe ich diejenige Blutstürzung, die mit dem Namen der Sämorrhoiden beleget, nur in howeis betrachtet, als solche, so wie se gemeiniglich zu geschehen pseget, blos aus den Hamorrhoidelgesigen entstehet. Man siehet aber leicht, daß eben diese Anhausung des Blutes in den zurücksüssenden Abern und gesemmte Bewegung des les den den durch manchesten Ursahen in wielen steinen Aesten der psortabet servorgebracht werden samt, die nicht tief unter ber innen Haut des Genals der ersten Wege liegen. Diesenige Busstänzung aber, welche durch die Dessing werden der gerreissung der Wesche durch die Dessing vor gerreissen der Gereissen der Gerafie hervorgebracht wirt, psiegt mit dem Namen der schwarzen Aranstheir (Mordus niger oder Melaena) belegt zu werden.

772.

Ein anderer Theil des Körpers, in welchem eine ungewöhnliche Wollbsütigkeit oder Anfüllung der zu rückführenden Altern besondere Wirfungen hervordringen, oder eine Untstürzung und Erzießung des Hittes aus den Gesähen verursachen kann, ist der Kooff in diesem sind die Wenen von einem ganz eigenen Vau, und es scheinet, als wenn solche von der Natur mit Kleiß so eingerichtet wären, daß das Wint in ihnen sich dangsamer bewegen sollte \*). Wird dober der volle

") Der Umlauf bes Blues geschiebet bier auf eine gang andere Weise, als in andern Sheilen des Kebrers, er wird nicht durch die Bewegung der Muckeltu unterstätet, und da die Benen des Kopfes ehre ihr völliges Wachethum erlangen, so werden sie auch einiger Broder und sieß. A. h. fr. M.

blatige Buftand ober bie Unfullung bes Softems ber gurudführenden Abern überhaupt, welche immer mit ben Sabren gugunehmen Scheinet, enblich febr groß, fo kann biefes leicht eine Wirfung in ben gurudführenben Abern bes Ropfes bervorbringen, und bafelbit einen folden Biberftand bem aus ben Schlagabern fommenben Blut perurfachen, baf folches entweber burch bie Befafe ber Dafe berausbringet und Mafenbluten machet, ober fich in bie Boblung bes Birnfchebels ergief. fet. Befchiebet biefes legtere, fo wirb bas verurfachet, mas man mit bem Mamen eines Schlaufluffes ober ber Apoplerie beleget: eine Riantheit, Die Friedrich Zoffmann mit Recht eine Blutfturgung des Gebirne (Haemorrhagia cerebri) nennet. Man fann aus ber Erflarung ber Urfache biefer Rrantheit, bie wir hier mitgetheilet haben, feben, warum fich folche besonders ben folden Personen, Die einen großen Ropf und furgen Sale haben, ingleichen ben alten Leuten ereignet: benn ben biefen legtern find bie Rrafte, burch welche bas Blut bemeget wirb, fchon febr geschwächt ").

773

R 3 Dritter

<sup>\*)</sup> Man sche von biefer urfache bes Schlagfluffes im brieten Theil bas erfte hauptfluck.

<sup>\*)</sup> Man fehe von ben Blutfluffen und ihrer Behand-

# Dritter Abschnitt.

Bon ben entfernten Urfachen der Blutfiurzungen,

\*\*\*\*\*

774.

Wir haben bis jest vornehmlich von bemjenigen Zustand des Körpers gehandelt, welcher den sein zu der Entstehung der Blutstürzungen besonders geschieft machet, und diestlich geschiefts unsite telbar hervorbringet. Es ist aber auch schlestlich und sogar nötzig, das wir derzeitigen gelegentlichen Ursachen Erwähnung thun, die nicht nur durch ihre Verbindung

fung überhaupt heren D. Cael Cheiftian Reaufes Abhandlung von ben Blutfluffen und ihrer Behandlung, Leigt. 1783. aus bem Lateinischen.

Es ift in Anfebung ber Congestionen überhaupt und auch ber Blutanbaufungen ju erinnern, baf folche nur langfam erfolgen, und mehr gu ben fogenannten paffiven Congestionen gehoren, weil felten eine Samorrbagie ale ben ben ploblichen und fogenannten activen ober folchen Congetiionen entflebet, wo bie Cafte und fonderlich bas Blut in gewiffen Gefaffen burch eine beftige Birfung anberer Gefafe gegen biefen Theil getrieben werben. Bon ben Entgundungen fcheinen Diefe activen Congeftionen barinnen berfchieben gu fenn, baf ben ihnen feine folche Gegenwirfung ber Gefäffe ale ben ben Entgunbungen Statt finbet, fonbern bier entweber bie Gefaffe nachgeben und fich immer mehr ausbehnen, ober eine Blutfturgung entfichet. Ben ben paffiven Congestionen von Blute haufet fich baffelbe borguglich in ben Benen und mabricheinlich boch jumeilen burch einen Burudfluß an, und macht frampfabrige Musbehnungen berfelben, aus benen febr viele langwierige Rranfheiten entfichen. 2, d. Ueb.

mit ben prabisponirenden eine Blutstürzung erregen, sondern auch sogar zuweisen die einzige Ursache einer solchen Blutergiefiung werden können.

775.

Als foldhe gelegentliche Urfachen muffen aber ange-

1) Gine außerliche Sige ober Barme ber Utmofphore. Diefe bringt, inbem fie bas Blut ausbehnet, eine Bollblutigfeit bes Korpers hervor. ober vermehret biefelbe, wenn bergleichen bereits porhanden ift. Chen biefe Warme muß aber auch, ba fie als ein Reif auf ben gangen Rorper wirfet, ben vorber bereits entstandenen Erieb bes Blutes gegen einen gewiffen befonbern Ebeil noch mehr vermehren: ober wenn ichon eine Ungleichbeit in ber Bertheilung bes Blutes jugcgen ift. bie an und fur fich feinen Schaben verurfacht baben wurde, fo tann fie folde fo verftarten, bag nun Schabliche Folgen barous entsteben. Huf benberlen Urt kann Die außerliche Warme gleich unmittelbar eine Blutfturzung bervorbringen, wenn ichon ju folder eine gemiffe Reigung im Rorper vorhanden gewesen ift, ober es fann biefelbe Unbaufungen bes Blutes in gewiffen Theilen perurfathen, bie fonft babon fren waren, woburch benn auch Blutftirzungen entfteben tounen.

2) Eine starte und plogliche Beranderung ber Schwere ber Atmosphare, welche eben solche Witchungen als die Warme zu haben scheint, indem sie gleichfalls bas But mehr ausbehnt.

3) Alles, was die Kroft der Bewegung des Blutes verstärfer, und hierdund auch die Geschwindigfeit desselbigen vermertere. Es psiegen solche Dinge vermushlich auf eben die Art als die Wärme zu wirken, indem sie nicht nur den son vorsamme zu wirken, indem sie nicht nur den schon vorsambenen

handenen heftigen Trieb bes Blutes gegen einen gewiffen Theil noch mehr verftarten, fonbern auch Die Ungleichheiten in ber Bertheilung bes Blutes und bas ungleiche Berhaltnif ber jurudführenben Abern und ber Schlagabern gegen einanber fo vermehren, baf baraus fchabliche Folgen entfteben, -Es find baber bierunter alle ftarfe Leibesbewegungen, und fonberlich alle beftigen Unftrengungen ber Rrafte zu rechnen, Die mit einem ftarten Ginathmen geschehen. Ben biefem lettern wirb burd) bie größere und eine langere Beit fortgefeste Musbehnung ber lungen, ingleichen burch bie gu gleicher Zeit erfolgende Unftrengung vieler Musfeln, nicht nur bie frene Bewegung bes Blutes unterbrochen, sonbern auch baffelbige sowohl in bie fleinen Enben ber Befaffe überhaupt, als nach ben verfchiebenen lagen und Stellungen bes Rorpere und ber verfchiebenen Urt ber Unftrengung. in gewiffe Gefaffe insbefonbere getrieben. -Man faun auch unter bie verfchiebenen Urfachen. welche die Bewegung bes Blutes verstarten, noch ben Born und andere heftig wirkenbe (acline) Bemuthsbewegungen rechnen.

- 4) Eine hestige Anstrengung und Bewegung gewisser Schrie, in welchen ichon eine Amsachung der Blutes vorhanden ist, oder die doch dau befonders geneigt sind. Diese Bewegung scheint als ein Riefs auf die Gefäße eines gewissen Theils zu wirken. So kann eine hestige Bewegung der Lunge, oder ein flankes Alfemhosen, Blutspeen aus der Lunge verurfachen, oder ber einem Pactienten, der des siehen wordern gehabt bar, solches wieder auf das Reue hervorbeingen.
- 5) Diejenigen besondern Stellungen und lagen des Rorpers, welche machen, daß das Blut nach ge-

wissen Theilen in einer weit größern Menge ober mit einer größern Gewalt gebet. Ferner bas Binben gewisser Theile, welches macht, baß sich bos Phir in benselbigen vorziglich andaufer.

6) Ein befonderer Trieb oder Determination bes Blutes in gewiffe Gefäße, der baburch, daß ofters Blutfturzungen aus biefen Gefäßen entsteben,

jur Gewohnheit wirb.

7) Die auferlich an den Körper gebrachte Kätte, welche die Wertheilung des Blutes verändert, und macht, das solches in einer größern Menge nach ben innern Theisen gehet.

# \*\*\*

### Bierter Abschnitt.

Bon der Beilung der Blutfturzungen.

### 776.

Ich wende mich nunmehro, nachdem ich in den benden vorspergehenden Abschnitten die nähern sowohl als entfernten Ursachen der Butsstüngen überhaupt betrachtet habe, zu der Heitung derselben.

Die erste hierben vorkommende Frage scheinet diese zu sein: ob man eine sich ereignende Burstürzung durch hüsse der Kunst hermen, oder solche lediglich der Natur überlassen soll?

#### 777.

Stahl und seine Nachselger versheibigten sonderlich diese leigtere Meinung. Sie besauperten namitich, es sein der menschliche Körper sehr geneigt, in einen gewissen volldeltigen Zustand zu geratsen, aus welchem nothwendiger Weise viele Krantheiten entstehen misten, welche die Natur dadurch zu versindern oder zu erklichtern leichtern suchte, daß sie gewisse Blusstürzungen ober Wittslüsse erregte. Sie schossen bieraus ferner, es waren als zu der Erhaltung des Gleichgemeinten im Körper umd zu der Sesundhaum gewonden die Buttitutzungen oft nöthig, die man daber zedezigt befordert, und zuweisen gar durch die Kunst herborderingen mitzte, nie aber anders als nur in dem Falle hemmen durfte, wenn die Wittslüssung gar zu heftig würde, oder sich holche in gewissen Ereiten Tycken erreignete, wo sie leicht gefälleich worden könnte.

#### 778.

Alles biefes ift mabr; und ber Jrethum liegt blos in bem aus biefer Erfahrung hergeteiteten Schluffe.

#### 779

Nach meiner Meinung ist sowohl die erste Entstehung, als auch die Wiederkunft einer Blutstürzung nie anders zu der Gesundheit des Körpers nöchtig, als

\*) So werben 3. B. ber Schlagfuß, Schwinbel u. f. w. zuweilen durch ein Nasienbluren geheit. Die Theorit der Scholinger ist, dem geheit der Scholinger ist, dem geheit der Scholinger ist, dem geheit der Schlagen der Schlagen der Schlagen weiter gekommen, und haben ums viel Erfahrungen weiter gekommen, und haben ums viel Erfahrungen und Lhasfachen aufgezeichner, die ums ber der Draif Institutung gehen schnien. 36. de. Ueb.

nur in so serne man voraussest, daß man in einem gewissen Falle die Vollschringteit, welche diese Auskerung zu ersotdern scheinet, auf seine andere Weise verhüren oder schen kann. Da aber, wie ich glaube, diese lettere oft möglich ist, so wird auch nach meiner Meinung nicht in allen solchen Hällen eine Vlusstünzung nörtig senn. — Ueberhaupt halte ich dofür, daß die Vlusstünzung derstung deswegen zu vermelden ist:

1) Weil fich felbige nicht allemal an einem folchen Orte ereignet, wo fie bem Patienten gar teinen

Schoben bringet.

2) Weil fie oft, indem fie die Bollblütigkeit verminbert, auf der andern Seite zu gleicher Zeit eine fehr gefährliche Krankheit hervordeingen kann.

3) Weit sie oft so heftig werben kann, baf sie entweber bas leben bes Patienten in Gesahr seine, ober both eine solche Schwäche ben ihm zurücklässe, baf daraus nachher noch gefährliche Kolgen

entstehen fennen.

4) Weil sie endlich, wie wir bereits oben gezeiget haben, die Wolldiutigfeit, die sie erleichtern soll, auf der andern Seite wieder vermieret, ja selds zu siere Wiederschunft Gelegensbeit giebt (§. 721.), und hierdunch in dem Köhrer eine gewisse sewohnsheit zu Blutstürzungen hervordringt, die, wenn man sie blos den ungewissen der Wistern der Sisterngen der Natur überlässe, degen der viele im Jirthümer, die die Natur hierden zu begehen pflegt, mit einer großen Gesafr verfnüpst son

#### 780.

Man muß aber hierben auch noch ferner überlgen, baß die Blutstürzungen nicht allemal baser entschen, weit eine solche Blutausteerung zu der Erhaltung ober Wieberherstellung des Körpers nothwendig ist; indern daß daß sie oftmals mehr durch gewisse zufällige Ursachen, als durch eine schon vorher in dem Körper vorhandene Neigung zu ihnen hervorgebracht werden. Nach meiner Meinung muß man alle Blutstürzungen von diese lestern Art unmittelbar hemmen, und da die Wieder lestern Art unmittelbar hemmen, und da die Wieder funst derschlen eine Vollbürigkeit hervorzubringen psteget, und dem Körper eine gewisse Neigung zu Slutsstülligen mittheilet, die gar nicht nothwendig ist, sie zu großem Nußen des Patienten verstüten ").

781. 211les

\*) Da bie Samorrhagien von einer unvermerft entfandenen Bollblutiafeit fommen fonnen, welche eine Congeffion bervorbringt, fo fann man, menn man bie erftere verhindert, auch die Ructfunft ber 56. morrhagien verhuten. Benn fie aber habituell gir merben broben, fo muß man alled thun, biefed in bermeiben. Es finbet, wie Collen gegeigt bat, in ben ausführenden Gangen ein gemiffer Grab von DRiberftanb Ctatt, welcher verbinbert, baf unfere Gafte nicht ju ftart abgeben tonnen, und es bangen alle Huslecrungen bon bem bollfommenen Gleichgewicht gwifchen ber Wirfung ber groffen Blutgefaffe und ber ausführenben Canale ab. Je groffer in diefen lettern ber Wiberftand ift, befto inchr muß Die Cpannung und Unbaufung bes Blutes in ben groffen Gefägen gunchmen.

Wenn aus den Blutgefäßen eine gewisse Renge den Plut u. f. vo. betausstließet, so erschlassen sie und verleven ihre Spannung abhängende Leite wird die den die Steiten beit der Spannung abhängende Wirgung veruschtet und das Eleichgewicht swissen den Ausselsen und est dennen dacher die Albsonderungen nicht mehr auf die geschieden zeigehoben. Diese ist die Ultfacht, warum die Hamperbagien die Albsonderungen und Volleken die Spannerbagien die Albsonderungen und Vollekenungen vernindern. Der Verlust des Flutes stellt dan leicht durch gute Naderungsbar den der Volleken der verden, allein das Eleichgewicht zwischen der leiten und geschen Gescha wird nicht der verden, allein das Eleichgewicht zwischen der leiten und geschen Bestägen wird diesen der

701

Alles zusammengenommen, schließe ich, daß man alle widernathtiche Butstäutzungen, das sit, alle und gebe Blutstüsse, bles die monatliche Kienigung ben Frauenspersonen ausgenommen, vermeiden, und vorzugilich die Wiedertunft derselben auf alle mögliche Art verhüten müsse. — Wie man aber eine zum erstemnat entlehende oder mehrmalen viederkommende Butstürfürzung vermeiden könne und müsse, dieses werde ich in dem nachfolgenden Theil tieses Albschnitts zu zeigen demulger spm.

782.

Man wird aus dem, was ich oben gesaget habe, leicht einsehen, das es, wenn man die erste Erscheinung ober die Wichertunft einer Blutstinzung verhisten will, daben hauptschlicht darauf ankömnt, das man zu verhindern sucht, das feine starke Wollbüttigkeit in dem Körper entsteher, oder das man, wenn dergleichen schon bereits worhanden ist, folche wegzuschaften sich dem mübet.

fo balb mieberbergeftellet. fonbern es bleiben bie erffen lange Reit noch gufammengezogen und gufammengefallen. Es wird baber ihr Miberffand Harter. als er es borber war. Da nun febann ber Berluft bed Blutes wieber erfett ift, bie Ausleerungen aber nermindert find, fo muß in ben großen Gefdiet eine mibernaturliche Bollblutigfeit entfteben. Diefes ift die Urfache, warum bie Damorrhagien und bas oftere Aberlaffen einen Zuffand von Bollblutige feit hervorbringen, und, wenn fie oft wiederholt worben find, nethwendig merben. Man ficht bieraus leicht ein, bag bae Abertaffen gwar bie Bollblutigfeit maffiget, allem Die Rudfunft berfelben nicht berbinbert, fonbern vielmehr begunftiget. Dan muß baber, wenn man ben nehmlichen Ende amed burch anbere Mittel erreichen tann, bas Uberlaffen lieber vermeiben. 21. d. fr. Ueb.

mubet. Ich geftebe zwar ein, baff in benenienigen Rallen, mo bie Blutfturung mehr von einem befone bern Bau gewiffer Theile, als von einer allgemeinen Bollblutigfeit bes gangen Korpers berrubet. Die Mags. regeln, woburch man tiefe allgemeine Bollblutigfeit su verhindern, ober, wenn fie bereits vorhanden ift, ju heben fucht, nicht allezeit zu ber Berhinderung ber Blutfrurgung binreichen fonnen. Allein es erhellet auch gu gleicher Zeit, baß ber Trieb bes Blutes nach einem gemillen Theil, welcher eine Folge bes Baues und ber Befchaffenbeit biefes Theils ift, allemal großer ober fleiner fenn wirb, je nachbem ein grofierer ober gerine gerer Grad von einer allgemeinen Bollblutigfeit in bem Rorper vorhanden ift. Es muß baber auch in benenjenigen Rallen, mo bie Blutfturgung bie Rolge bes befondern Baues und Zuftandes eines gewiffen Theiles ift, doch bie Berhutung ober Berminberung einer wie bernatürlichen Bollblutiafeit allemal eines ber vornehmften Mittel gur Bermeibung einer Blutfturgung fenn. - Hufferbem konnen auch noch gewiffe Ungleichheiten bes Berhaltniffes zwifden gewiffen Urten von Gefaffen in bem Rorper vorhanden fenn, bie, ben Sall ausgenommen, wenn in bem Rorper eine wibernanirliche Bollblutigfeit jugegen ift, fonft wenig ober gar feine Wirfungen bervorbringen. Es ift baber in allen Ralten bie Berhutung ober bie Bermeibung ber allgemeinen Wollblutigfeit als bas bornehmife Mittel gur Werbutung bes erften Unfalls ober ber Wieberfunft einer Blutfturgung angufeben. Wie man aber eine folde Bollblutigfeit vermeiben, ober eine bereits entftanbene wegschaffen muffe, biefes wollen wir in bem Folgenben Aeigen.

783.

Es werben bie fluffigen Theile bes menfchlichen Rorpers beständig burch bie verfcbiebenen Urten von 2(110Ausleerungen vermindert, Die in diesem Rorper geschehen; unterbeffen aber wird boch auch biefer Berluft gemeiniglich burch bie genoffenen Rabrungsmittel wiedet erfetet. Uebertrifft nun bie Menge biefer Mahrungsmittel biejenige Menge pon Gaften, melde burch bie verschiedenen Austeerungen verloren gebet, fo muß baburch bie Menge ber in bem Rorper befindlichen Gafte vermehret werben, ober, mit einem Worte, nothwenbiger Beife eine Bollblutigfeit entfreben. Diefes ift in einem gemiffen Grad nothig, wenn ber Rorper wach. fen foll. - Allein auch in biefem Ralle wirb, wenn bas Berhaltnif ber Dahrungsmittel zu ben Ausleerungen weit größer ift, als es ju bem Wachthum bes Rorpers erforbert wirb, noch mehr aber, moferne biefes ungleiche Berhaltnif auch nachbem noch fortbauert, wenn ber Rorper ichon vollig ausgewachsen ift, zu melther Reit eine vollkommene Gleichheit gwifden ber Dalirung und ben Musleerungen Statt finten follte, bieraus nothwendig eine widernaturliche Bollblutidfeit entfteben. In benben Rallen fann, wie man leicht einfichet, die Bollblitigfeit verhutet ober verbeffert werben, woferne man bie Menge ber Nahrungsmittel mit ber Menge ber Musleerungen in ein Berhaltniß brinart: eine Sache, Die gemeiniglich baburch bewirfet werben fann, baf man entweber ble Menge ber Mahrung perminbert, ober bie Menge ber Musleerungen vermehret. Das erftere tam burch eine geborige Ginrichtung ber Roff, fo wie bas lettere burch eine gute Ginrichtung ber leibesübungen, gescheben.

784.

Man vermindert die Nahrung aber nicht nur, inbem man bie Menge ber Sprifen und bes Getrantes perringert, sonbern auch baburch, baf man bem Datienten Dinge genießen laffet, bie weniger nahrend find : bas ift. Mabrungsmittel, bie, ohnerachtet fie an Größe Größe und Gewicht eben so viel als die vorigen aus machen, dech weniger von einer solchen Materie, die in animalische Säste verwandelt werden kann ), und hingegen mehr von solchen Thilen enthalten, welche durch die verschiedenen Austerungen bald wieder abgehen, und also nicht leicht in dem Körpr zurückgehalten, oder in den Gefäßen desselben angehäuset werden fommen »).

Die

- \*) Siebe unfere Berfasser Physiologie, IV. Abschn. IV. Hauptstück. S. 150. der beutschen Uberfebung, bie unter dem Eifel. Callern Unfangsgründe et theoretischen Atznepfunft, Leipzig 1786. erschienen ist. A. D. Meb.
- \*\*) Ed ift offenbar, baf ber leberflug ber Dabrungs, mittel allereit barauf abtwecten muß. bas Gileich. gewicht zu verandern, und eine wibernaturliche Bollblutigfeit berborgubringen. Dan muß baber Diejenigen porgieben, welche am wenigften nabren. und bie vermeiben, aus benen viel coagulable gnme phe entftehet, weil folche vornehmlich die rothen Gefaffe anfullet, und eine Bollblutigfeit verurfachet, Man tonnte einwerfen, baf bie hamorrhagie nicht fowohl von einer allgemeinen als vielinehr von ber Methore eines Theiles berrubret, und mon folglich burch Berminberung ber Rabrungemittel Die partielle Bollblutigfeit nicht heben fonne, weil Diefe Berminberung blos auf Die allgemeine Bollblutiafeit wirfen murbe. Man beruft fich auf bas Benfpiel ber monatlichen Reinigung, bie von einer partiellen Bollblutiafeit bergurubren febeint, und fid), man mag nun bie Menge ber Mabrungsmittel berminbern, ober eine Bollblutiafeit vorhanben fenn ober nicht, boch nicht verminbert. Allein Diefest ift nur zum Theil richtig, benn man bemerfet, baf bie Mahrung fehr viel gur hervorbringung ber partiel. Ien Congestion bentraat, obaleich biefe lettere burch Die Beobachtung ber Didt nicht gant und gar pertrieben werben fann. Dan wird baber bie partielle

Die Auswahl solcher Nahrungsmittel wird durch das bestimmt, was uns die sogenannte Materia medies (oder Materia alimentaria) von der Beschaffenheit berselben lehret.

785.

Um die Ausleerungen zu vermehren, und hlerdurch die Boliblichiefeit een Körpers zu vermindern, braucht man nur den Patienten sich mehr Bewegung machen du lassen. Gemeiniglich aber muß, wenn das Glichgerolche zwischen der Rahrung und den Ausleerungen erholten, und die Boliblichiefeit dadurch verhitet werden sich die Eribesübung und Bewegung beständig, und diese in einem ziemlichen Grad sortgesetzt werden.

786.

Da ich schon von dem, was man in Ansesung der Didt und Leibesübung zu beschaften sat, wenn man durch siche de Wollbidtigseit des Köppers vermindern oder seben will, an einem andern Orte, nämlich ben der Sicht (sehe den ersten Theil & 5,48 bie 552. S. 574 u. f.), zhandet kade; so ist mir anizet wenig davon zu sagen übrig. Das einzige muß ich blerben noch erinnern, daß man in dem zegenwartigen Kalle sich nicht die Vecenstlichteiten wegen des Schadens, der vielleicht durch dies Maasregeln entstehen Orte erwähnet habe, der des in die blerben darf, die, wie ich an besagten Orte erwähnet habe, der des ist die Kallender von die einer Wintstehen der die Maasregeln der Verlegen könner, da diese Maasregeln der Education aus die Maasregeln bei einer Wintstung allemal unschälblich

Plethore allemal ju fiart zu werben verhindern, wenn man der allgemeinen Bollbluigfeit und der mit ihr verfruhrfen Reigung zur Entzindung fich entgegenfetz, welches aber durch eine flrenge Dift am beften gescheben kann. 24, d. fr. Ued.

11,23and



und schicklich find t). Mur muß man einen gewissen Unterschied ben ber Babl ber Art von Bewegung machen.

") Perfonen, Die eine figenbe Lebensart fuhren, werben vollblutia, wenn fie auch nicht viel Mabrungsmittel au fich nehmen, baber benn bie Diat ohne Bewegung gur Berbutung ober Berminberung ber Mollblutiafeit nicht gureicht. Diefes ift bie Urfache. warum die Frauensperfonen gemeiniglich vollblutis ger als bie Manneperfonen find, ob fic gleich meniger effen. Die Bewegung ift, wenn man Urfache bat gu furchten, bag die Bollblutigfeit eine betrachtliche Ungleichheit in bem Umlauf ber Gafte verurfachen mochte, allemal ein Mittel, bas Gleichgemicht zu erhalten, meil fie bie Musleerungen ber-

mehret.

274

Man fann ben Ginwurf machen, bak, ba bie Inbanfung bee Blutes eine Rolge ber Ermeiterung ber Befafe ift, Die Bewegung, weil felbige bie Befafe noch mehr erweitert, fchablich fenn fonne. Milein es erweitert bie Bewegung blog bie ausleerenben Gefaffe und beforbert bie Unsleerungen. Gie fann nur Schaben, wenn bereits Congestionen in einigen Theilen entstanden find, weil fie fobann machen fann, baf eine großere Menge von Keuchtigfeiten nach biefen Theilen gehet. Diefes gefchichet oft in bem Ralle, wenn Congestionen in ben Lungen porhanben find, weil die Bewegung bes Rorpers Die gusfubrenden Canale nicht offnen und die Bewegung bes Blutes bermebren fann, ohne baf auch bie Lungen mit leiben. Dan ift unterbeffen mit biefer Ginmene bung gegen ben Mußen ber Bewegung bes Korpers ben Congestionen ju weit gegangen, benn es fann Die erftere, wenn die lettern nicht zu betrachtlich find, febr nuglich fenn. Doch muß man die Bewegung nur nach und nach vermebren. Gie treibt bie Gafte gegen bie Oberflache bes Rorpers, und beforbert ben Umlauf bes Blutes. Dur eine gelinde, maf. fige und lange Beit fortgefeste Bewegung ift es. welche bie Bollblutigfeit und fonderlich die Congeflionen gegen die Lungen vertreiben fann. Inm. o. fr. Heberf.

machen, ba folche nach ber Berfchiebenheit ber Theile. gu benen bas Blue hauptfächlich gebet, auch verschieben fenn muß. Ben einer Bollblutigfeit, Die ben Rorper au Blutfturumgen geneigt machet, ift allemal eine Bewegung, bie man fich mit bem Rorper felbit, burch Beben u. f. w. machet, gefährlich, und man thut baber beffer. wenn man blos ben Rranten fahren u. f. w. laffet.

#### 787.

Mon fonn fich ouch funftlicher Husleerungen in ber Abficht bebienen, burch folche bie Bollblutigfeit bes Rorpers ju vermindern; und wenn zu einer gemiffen Beit biefe Bollblitigfeit fo zugenommen bat, baft man Die unmittelbare Entfichung einer Rrantbeit zu befürchten hat, so mus man biele Ausleerungen so ftark machen, ale es bie Groke ber Rufalle erforbert. Doch muß man hierben in Ermagung ziehen . baft bas Blutlaffen zur Berhutung einer Blutfturgung gar nicht fchicflich ift, indem es bie Bollblutigfeit zu vermehren pflegt (6. 727.), baber es benn immer wieberholt werben muß, moburch aber ber Korper zu folchen Blutausleerungen fo geneint gemachet wird . baf barque gefahrliche Rolgen entiteben fonnen.

788. In.

\*) Ohnerachtet bas Aberlaffen eines ber beffen Mittel gur Berhutung ber Boliblutigfeit und Bertheilung ber localen Congestionen ift, bie von einer Mirfung bes gangen Rorpers abhangen, fo ift boch ber Ru-Ben beffelben, wenn es oft gefchiebet, ungewiß, weil es eine Deigung gu Congestionen bervorbringt, und periodifche Alberlaffe gu machen nothigt. Dbgleich Die Blutfturzungen oft periobifch find, fo tonnen boch mehrere Umfidnbe, als j. B. ber groffere ober geringere Biberftanb ber Gefaffe ober bie Menge ber genoffenen Rahrungemittel, ihre Rucffebr ab. anbern. Es ift baber fehmer, bes Aberlaffene fich ale eines Borbauungemittele in biefem Salle gu bebienen.

788. Indem man aber auf die hier angezeigte Urt die Entstehung einer Bollblütigkeit zu verbindern, ober

bienen, weil man es, woferne ber Argt und Kranfe

bienen, weil man es, woferne ber Arzt und Kranke nicht fehr aufmerkam find, der Samorrhagie zuvorzufommen, oft zu pak vornimme, und öfters daffelbe wiederholen muß.

Ginige Merate rathen fatt bes Aberlaffens, lieber in ber Rahe bes Theiles, mo bie periobifchen Congeflionen entfteben, periodifch ju fchropfen. Es ift biefes im Drient gewöhnlich. Allein man fann es oft nicht in ber Rabe bes leibenben Theile thun, und es ift unmöglich . baburch eine plobliche Ausleerung gu machen, bie, inbem fie auf ben gangen Rorper mirft. Die Bollblutigfeit perminbert, und bie Spoumung fiebt, von ber bie Reigung gur Entjundung abbangt. Es fann baber biefes Mittel blos gur Derminberung einer fcon borbanbenen Congeffion bienen. Außerbem fann man guch noch alle bie Ginwurfe bagegen machen, bie gegen bad Aberlaffen, gelten, und man fann ohne bie bargufommenbe Didt und Bewegung feinen Rugen bavon erwarten.

In Alleshaug der Zeit, wo man das Aberlassen, ur Berhätung periodischer Hämerkagien vorzumehmen hat, mus man sich mehr nach denne eine Wollköltigsfeit anzeigenden Jufällen, als nach der Beriode der Hämerkagier richten. Wenn aber auch gleich die Zeichen, welche die Annäherung der Hämerkagie zu erkennen geben, nicht ganz dentlich sind, so ist est der den nicht ganz dentlich sind, so ist est der den den Verlagen der Vollengen als daß die Gescher bestre den von Verpannung erkangen, indem die Eckafre der Hämerkagier sich der Verlagen der Verlagen und ber Beschaung der Gescher der Verlagen der Geschen der Verlagen der Geschen der Verlagen d

Die meisten Merste vernachlaffigen und verach. ten fogar mit Recht basjenige, was man von ber

789.
Und blese sind überhaupt die Mittel, durch welche man die erste Entstehung ober Wiederfunst einer Blutstäung verhüten kann. Es ist daher nun noch überg, daß ich kürzlich die Hellart anzeige, beren man sich, wenn wirklich sich der verhanden ist, zu bedienen hot.

790. 3ft die entstandene Blutstürzung die Folge einer wibernatürlichen Bollblütigkeit, oder einer gewissen Ber-

1) Diefe Theorie fann boch aus praktifchen Erfahrungen nicht gang verworfen werben. 3. d. Ueb. Beränderung in dem Gleichgewichte und dem Bethaltniss der verschiedenen Gartungen von Gefästen, so muß man im Anfange solche nicht gleich zu unterdrukeren suchen, weil man Urfache zu hoffen hat, daß diese Wirtlützung von sesthe aufhören wird, sobald nur so viel Blut abgegangen ist, als zur Erleichterung des Körpers ersordert wird of oder in de gerechterung des Körpers ersordert wird of oder in der in der

### 701.

Unterdessen aber ist boch in vielen Blutstützungen, aller Wahrscheintichkeit nach, die Menge des durch die Bluts

\*) Aus gewissen Theilen kann auch eine kleine Blutergiesiung schon gefährlich werben. Sin Benshiel finbet man ben bem Blutspepen. A. d. Ueb.

\*\*) Die Stablianer wollen, man folle bie Samorrhagie blos ber Ratur überlaffen, und glauben, bağ biefe lettere jur hebung ber Bollblutigfeit bine reichend fen. / Gie fuchen baber nicht, eine Blutfturgung, wenn fie auch febr fart ift, ju fillen, und berufen fich auf bie Erfahrung, welche zeigt. baff man einen großen Blutverluft bertragen fann. ohne bağ ber Tob barauf erfolgt. Unterbeffen finb boch allguftarte Samorrhagien zuweilen tobtlich, und oft folgt bie Wafferfucht barauf. Gelbft in bem Sall, baf biefe Turcht ungegrundet mare, mgchen boch bie Samorrhagien ju einer Boliblutiafeit geneigt, bie uble Solgen haben fann, und bie man alfo verhindern mufi. Die Ctablianer haben Unrecht, wenn fie bie Samorrhagien für Rolgen einer phyfifchen Rothwendigfeit aufeben, ba folche vielmehr von bem Reig und ber Phlogofie abhangen, bie bargut Gelegenheit gegeben bat. Alles biefes teiat, baf man fichen muß, bie Samorrhagie gu fillen. ohne bas Bleichgerolcht bes Rerpers aufgubeben; bas ift: bag man fie nicht ju ploplich bemmen, fonbern fo lange marten muff, bie bie Congeftion ober ber Reit vergangen find, und man feine Gefahr mehr zu befürchten bat. 2. D. fr. Heb.

Blutstürzung abgehenden Blutes nicht dem Bedufnist bes Ködpere gemäß, sondern es ist dieselbige weit größe, als sie es eigentlich nößigi wäre, um die allgemeine Bollblutigseit oder auch die besondere Anshahrung von Easten in einem gewissen Thell zu heben. Nach meinen Meinung enstehe bieses von einer in dem Ködper vorhandenen Neigung zur Entzündung sinstammachten schandenen Neigung zur Entzündung sinstammachten schandenen Steigung zur Entzündung sinstammachten schandenen Steigung zur Entzündung sinstammachten schandenen Steigung zur Entzündung sinstammachten schanden sinstammachten sinstammachten sinstammachten wohl schiedtlich, als auch meistentheils um siedersteile, daß nan die Willier wird, sie gänzlich zu slittlen sicht,

### 792.

Man kann aber eine Blutstirzung baburch mäßisgen, daß man alles bas verneibet, was solche nur auf irgend eine Weise vermehren kann, baher man beun des antispleogistische Nechalten in seinem ganzen Umsange beobachten muß. Wornehmlich aber muß man ich vor aller außerlichen Siße sergöltig höten, weis solche nicht nur die Säfte mehr ausbehnet, sondern auch die seine Winstützung in allen und ieben fössen dab durch gemäßiget werden, daß man ben Patienten der kasten unft ausstiget, ober ihm kaltes Getränke trinken kässen, das eine Winstützung in allen und ieben fössen das beträgen das eines Butten unt ausstiget, ober ihm kaltes Getränke trinken kässen.

793.

Ein zweites Mittel, welches zu ber Erreichung, biefer Absicht bienet, ift ber Gebrauch fühlender Mittel,

") Menn ben Personen, die Blutspepen haben, eine große Reisbarkeit der Lunge oder instammatorischer Zustand der Lungen vorjanden ift, for must man isch der kalten Lufe und des falten Gerkanfes nur mit einer gewissen Borsicht bebienen, weil soldiges der Reisgung aum Justen oft sche vermehret. A.d. theb. Mittel, vornehmlich ber Gauren und bes Calpeters \*) \*\*);

794. Eine

\*) Eine nothige Einschrantung biefer Regel in Unfehung bes Bluttpepens, wo oft ber Salpeter und bie Sauren ben Suffen erregen, ift unten (§. 849.) enthalten. A. D. Iteb.

\*\*) Der Galveter ift nuglich, fonberlich in Gubftang, nur tann man nicht immer fo biel babon geben, gle nothig ift, wenn er eine fublende Wirfung geigen foll. Er nust ale ein antiphlogififches und Lariermittel, und weil er bie Gafte gegen Die Saut treibt. Er mar bas Lieblingsmittel von Soffmann. In bem Blutfbenen erforbert fein Gebranch viele Bebutfamfeit, weil er bie gungen reigen und Suffen erregen fann. Sich babe ibn aber boch nach vorhergegangenen ftarten Aberlaffen, in Berbinbung mit ben narfotifchen Mitteln und bem mineralifchen Rermes, mit Rugen gebraucht. In andern Somor-rhagien fann man ibn nicht in einer fleinen Dofis geben, weil er Efel und fogar Erbrechen verurfacht. Giebt man ibn febr lange und gu fart, fo macht er jur Rucffunft ber Bollblutigfeit, fo wie bas Aberlaffen, geneigt. Dan barf fich baber ben ben Samorrhagien nicht auf die fublenben Rrafte bes Galpeters perlaffen.

Die Sauren sind dem Salpeter vorzugieben, und man faun sie ohne Sebensfen in großer Doss geben. Unter den Kinecassauren verdient die Virtiossaure dem Borzug f.). Nuch die vegetabilischen Sauren sind vieglich, Callen erzählt in feinen Vorkeungen, es habe ein Londoner Liezt mit sehr gutem Ersose

i) Es scheinen unterdessen die Sauen zuweisen, wenn sein zu karfer Doss gegeben werben, durch ibren Keis die Sewagung des Juries zu vermehren. Ich bade dieses sondern des Bitries zu vermehren. Ich bade dieses sonderlich von der Bitriolsauer der Plutfregung zuweisen wochspenommen. Ann. D. flech. 794.

Eine britte Gattung von Mitteln, woburch man aft die Blutstürzungen zu fillen sicher, find die künflichen Blutausserrungen, und hauptsächlich das Aberlassen.

Es ift ober allerbings noch meifelhaft, ob foldes wirflich fchicflich ift , weil bie Menge bes Blutes, bie turch tie Plutffurgung abgebet, vielleicht fo groß iff, baß fie bicienige Abficht erfüllet, um welche man burch eine andere Art von Ausleerung tie Menge bes Buites vermindern will. 3ch geftebe auch gerne ein, baf bas Aberlaffen in folden Rallen oft überflußig, und zuweilen, wenn man mehr Blut wegließ, als notbig war ober ber Datiente entbehren fonnte, fogar fchatlich gewefen ift. Unterbeffen aber muß man boch gleichfalls bebenfen, baf man ben ber Beilung ber Blutfigrung bas Aberlaffen nicht blos aus ber Abficht vornimmt, um baburch Blut auszuleeren, fondern baf man burch foldes auch die Reigung gur Entgundung, bie in bem Rorper qu einer folchen Beit immer vorbanben ift, gu berminbern, und ben entstandenen fieberhaften Rrampf ju beben fucht. 3ff baber ber Pule ben einer Blutfturjung gefdemind und voll, und wird berfelbe burch ben Abgang bes Bhites nicht weicher ober langfamer; ift bie Menge bes abgebenben Blutce beträchtlich, und fcheint es, als wenn noch mehr Biut folgen wurte: fo ift nach meiner Meinung bas Abertaffen pothig, und ich glaube, baf mir baffelbige auch oft in folchen Rallen

> in einem Tage ein halbes Pfund Eitronensaft, und noch darzu auch Sig und Littrissaure in einer eben so beträchtlichen Doffs gegeben. Die Gauren find tüblend, und da der Mogen fie leicht verträgt, so sollten man sie flärfer empfehlen, als man gemeiniglich zu ihm pfiegt. A. d. fr. 18eb.

Dienste geleiftet bat "). Es ift auch, wie ich bafür halte. Die Ochnung einer guruckfibrenden Moer, megen der bamit verfnupften besondern Umftande, weit geschickter, bie Spannung und inflammatorifthe Reigung bes Rorpers zu heben, als dieses letterere burch ben allmöhligen Ab. gang bes Blutes aus einer Schlagaber gefdieben fann.

795. Dafi

\*) Diefe Bemerkungen find pur Beffimmung bes Ralles, mo bas Aberlaffen ben Samorrhagien nußet, febr wichtig. Es ift oft notbig, um bie inflammas torifche Diathefis und Plethore zu heben, weil die Bamorrhagie gemeiniglich zu biefem Endzweck nicht gureicht. Dan muß fogar (gumeilen), ehe fich bas Blut ftillt, baffelbe fo lange laufen laffen, bis ber Mrante in Dhnmacht fallt. Je ploplicher biefes erfolgt, befio mittlicher ift es, baber man allemal eine große Deffnung in bie Aber machen muß. Es ift fchwer, Die Menge bes Blutes zu befrimmen, bie man ben biefen Umffanden weggulaffen bat. Soffmann bestimmt fie auf acht Ungen, es ift aber nicht genug. Einige frangofische Mergte verfallen in ben entgegengefesten gehler. Go lagt Affruc ben ber Blutflurtung aus ber Gebarmutter aller pier Ctun. ben, ober boch vier- bis funfmal in ben erften vier und gwangig Stunden, jur Aber laffen, und allemal. woferne feine fehr farten Gegenanzeigen ba finb. gwolf bis funfgehn Ungen abgapfen. Es ift, nach ihm, fogar beffer, ben biefer Krankeit twen Aberlaffe zu viel, als einen zu wenig zu machen. Allein man muß fich ben ber Bestimmung ber Denge bes meggulaffenben Blutes blos nach bem Bule richten. Go lange biefer gefchwind und voll ift, lauft man, fonberlich im Unfang ber Samorrhagie, ben ber Mieberholung bes Aberlaffens feine Gefahr. Alle anbere Mittel', und felbft bie fublenben, auf melche Die beutschen Bergte fo viel halten, muffen in bringenben Rallen bem Uberlaffen weit hintennach fteben. Es irren baber einige neuere Merite. wenn fie bas Aberlaffen in ben getiben Samorrhagien gang berwerfen. 31. D. fr. 11eb.

Daf ein in ben fleinen Befaffen entflanbener Rrampf

vieles ju Unterhaltung einer Blutfturgung bentraget. wird mir auch noch baburch mahischeinlich, bafidie Blafenpflafter, wie bie Erfahrung zeigt, oft zur Makigung und hemmung ber Blutfiurzungen nutlich find \*).

### 796.

Konnen wohl Brechmittel und bas baburch verurfachte Erbrechen etwas zu ber Beitung ber Blutftirzungen bentragen? - Man febe hieriber D. Brvan Robinfone Schrift von den Braften und Wir-Enner der Argueymittel (on the virtues and power of medicines \*\*).

797. 2Benn

- \*) Man bat (fiche ben erften Theil f. 109.) wenig bon ben reigenben Rraften ber Glafenpflafter gu befürchten . und ed lofen biefelben bie Daffe bes Biutes nich. auf. Es ift baber feine Urfache vorhanden, fie ben Blutfturgungen gu vermeiben, gumal ba bie Erfahrung ihren Ruten gu befiatigen fcheint. Der Dr. Bryan Robinfon bat fie querff angewenbet. Dan barf fie blos ben ben Blutfluffen aus ber Gebarmutter, (ben Urinwegen) und ben Samorrhoiben nicht anwenden, weil fie bier burch ihren Reit und Die erregte Strangurie Schaben fonnen. Zinm. D. fr. Heberf.
- Die Brechmittel find ben Samorebagien, die lange gebauert haben, fonderlich ben Blutfluffen aus ber Bebarmutter bienlich. Es ift unterberbeffen boch fchwer, ihre Wirfungeart in biefen Fallen an erflaren. Robinfon empfohl fie in ber Abficht, haf fie bie Cchwache bes Magens beben follten, bie, wie er glaubte, fich auf Die Gefafe auch ausbreitet und eine Comache bes gangen Enftems hervorbringt. Rach, Cullens Grundfaten fcheinen bie Brechmittel ben Rrampf und die inflammatorifche Digehens zu beben. Ihre Urt zu nuben fen aber welche

797.

Wenn eine Blutstürzung sehr stark ift, umd es scheint, daß diesstlige dem keben des Pacienten Geschlerofet, der man doch zu besürchten hat, daß daraus eine gesährliche Schwäche entstehen könnte; so ist est wie jedermann zugestehet, nötigs, daß wir selche so das die möglich zu hemmen suchen, und ums darzu aller der Mittel bedienen, die wir nur in unseren Bewalt soden. Besenders ader mussen wir zu die Valleicht, außer den Dingen, die wir bereits weiter oben zur Mössigung der Buttsfürzung vorzeschlagen soden, noch die innersichen und dußerlichen zusammenziehenden Mittel auwenden, wenn irzend nur der Gebrauch dersselben möglich ist »).

708. Die

welche sie wolle, so empssicht sie dech Adbinson als eines der vornehmsten Mittel ber den Andmoredagien, umd bestädiget dieses durch viele Bepssiese. Callen (in seiner Materia medica) verschiebet, daß Blusstürgungan aus der Gedärmuter durch das mit Wachg überzogene Glas des Spiesglosse gehillet worden, umd er stifft hat sich est Presentunfah bierben mit Vortheil bedient. Die Verechmistel scheinen, nach ihm, bey den hännerkagien ar, die nehmsliche Worke als der Dofenterie gurefen. Die sieten Argeit sich einspieligen gehoden, als der Vortheil die einspieligen gehoden. "Ab. d. s. E. Ueb.

Oie Stahliamer fürchteten bie zusammenziehenden Mittel vormehmlich bedwegen, weil sie galaubeen, bas, wenn das Bitut gestopft würbe, eige bie Songstion gehoben wäre, sich seldiges auf andere Britie wersen könnte. Der Gebrauch biefer Mittel ersordert allerbings diel Bestummiete. Die ünstelligen find wirksammer als die innern, und können gefährlich vereden, wenn man sie ohne gehörige Worsicht, gebraucht. 28, o. fe. Uko.

1 dog 2 4 2 798.

Die innerlichen zusammenziehenden Mittel werden aber entweder aus bem vegetabilischen oder mineralischen Reiche genommen \*).

Die erstern ober die vegetabilischen zusammenziehenden Mittel sind selten ben der Peilung der Blutflitzungen sehr wirfgam, biesenigen Blutstusse ausgenommen, die aus dem Canal der ersten Wege fommen.

Die mineralischen gusammenziehenben Mittel aber sind weit krästiger, nur hat man in Ansehung ber Ausmahl berselbigen eine gewisse Behutsamfeit nothig.

Rach meinen: Urtheil find die Mittel aus dem Eifen, als 3. B. ber Eisenvirriol und dergleichen, deren man sich so die gu dieser Absicht bedienet, nicht sonderlich wirkiam.

Die Zubereitungen aus bem Bleve aber fomen wirflich weit mehr leiften, es sind aber solche im übrigen so fichablich, bag man sich berselbigen nicht anders als nur in sehr gefährlichen Källen bedienen muß 000. Die

- ") Keine einzige Erfahrung beweifet, baß imerliche gusammenziehende Mitzel pissisch die Hammerrhagie stehen. Die wirten blod auf bem Naach, bermindern durch ihre Wirfung auf demfelben die Mirfung der Gefäße, und missignen den Trieb und Untauf der Schles, und missignen den Trieb und im dan der Schles. Man fannt nicht einschen, wie gusammenziehende Mitzel, wenn sie in die Mitzmaße gekommen sind, nach einen bestimmten Ibil gehen sollten. Mat sann bahre vermuchen, daß viele durch ibren Reis sichaben, allein vieles hang von ber Beschichten der Mitzel ab, die man giebt. Ann. d. fr. Ued.
- \*\*) Indocrmark (de faccharl faturi) vit interno) empfichlt den Bleyjuder ben Entjündungen und Hamerhagien ju einigen Granen. Einige deutsche Kergte gebenihmin Fichern. Man hat ihn juweilen in Neine Doss

Die sogenannte Blen. ober anthobtififche Linftur (Tin-Chura faturnina ober antiphthifica) fcheint wenig Rrafte gu befigen, id) weiß aber nicht, ob biefes von ber geringen Menge von Blen, bie biefeibige enthalt, ober von bem Zuffant, in welchem biefes Detall fich in berfelbigen befindet, herzuleiten ift +) ++).

Unter allen gufammengiebenben Mitteln icheinet mir ber Maun bas traftigfte und auch su gleicher Beit

Das ficherfte zu fenn \*\*\*).

700. Heußer.

Dofie ohne Schaben gegeben, allein nie feinen Bebrauch lange Beit fortfegen fonnen. Es find in ihm fchmachenbe (fedatiue) Rrafte mit ben aufammengtebenben berbunben. Er errent heftige Rrampfe, Berftopfungen und Colifen. Man muß ihn baber innerlich nie als vielleicht nur in bem Kalle geben. wenn ein ploplicher Tob durch bie hamorrhagie ju befürchten mare. 2L. d. fr. Heb.

- \*) Man giebt bie Bleptinftur oft in England. Ihre Birfungen fcheinen febr gefinde gu fenn, und baraus feine ubeln Folgen zu entfichen. Collen (in feiner Materia medica) verfichert, bag fie nur wenig Bley und chen fo viel Gifen enthielte. Er glaubt, bag bie Bitriolfaure fich in biefer Linftur mit bem Bley verbanbe und fich ale eine unauficeliche Maffe niederschlüge, und er hat ohne alle Birfung ftarfe Dofes babon geben tonnen. Diefes beweifet, baf biefes Mittel nur wenig Blen enthalt. 2. d. fr. Ueb.
- \*\*) Es wird biefe Tinftur, nach ber neueften Ausgabe bes Edinburgifchen Dispenfatoriums, aus 'Icnaucher und Gifenvitriol bereitet, Die man mit 2Seingeift falt bigerirt. Bu einem Pfund Weingeift wirb eine halbe Unge Blenguder und vier Ungen Gifenvieriol genommen. 21. d. 11eb.
- Der Maun bermindert bie befchleunigte Bemegung bes Blutes. Unfer Berfaffer bat nie babon uble Birfungen gefeben, ohnerachtet binnen bren

Heußerliche gufommenziehende Mittel find, wenn man diefelbigen an ben Ort bringen fann, woraus bie Blutfturgung tommt, weit wirkfamer, als bie inner-

lichen Mittel von biefer Urt. - Die Wahl biefer außerlichen aufammengiebenben Mittel aber ift lediglich bie Cache bes Wunbargtes.

Das wirfsamfte jeboch unter allen Dingen, bie Jufanmengichende Rrafte besigen, ift wohl bie Ratte: beren man fich zu biefer Absicht sowohl, indem man taltes Waffer aufferlich umfcblagt u. f. w., als auch Daburch bedienen fann, baf man bergleichen Waffer in bie innerlichen Theile bringt und einfprist \*).

801. Gs

Tagen eine balbe Unge babon gegeben murbe. Man tann unterbeffen nicht mehr als gehn Gran von ihm auf einmal geben, weit er in grofferer Dofie Erbrechen erreget. Dan muß ibn fobann . wenn ce bie Beftigfeit ber Samorrhagie erforbert, alle balbe Stunden geben. Ich habe mich bes Mauns ben Blutfturgungen, mo alle andere Mittel vergeblich tbaren, mit DuBen bebient. Die gufammengieben. Den Pillen bes Gelverius mirfen nur burch ben in innen enthaltenen Maun, nicht aber burch bas bas ben befindliche Drachenblut, bas blos besmegen bargugefest gu feint fcheint, bag inan ben Maun gu millen machen fann. 21. d. fr. Heb.

\*) Es ift fchwer, die Wirfungsars ber Ralte gu erflaren. Gie fcheint reitent gu fenn, und bie 2Birfung ber Gefaffe burch ben gangen Rorper, pornehmlich aber die besjenigen Theile, an bem man fie anbringt, ju erregen. Cullen fabe, baff ein Mafenbluten burch bie Ralte (aufgefchlagenes faltes Maffer) vermehre murbe. Allein er fiebet biefe tonifche Wirfung blos als bie Solge ber augenblid. lichen Anbringung ber Ralte an. Es finbet fich 801.

Es find auch zu der Stillung ber Blutfturzungen viele aberglaubische Mittel vorgeschlagen worden, und

aber ein beträchtlicher Unterschied, wenn die Wirfung der Käte einige Zeit anhält. Sie mißt sogar, wenn sie an entferente Sheite gebracht wird, 3. Ber dem Nasenbluten das Umschlagen von fattem Wagfer auf den Hodensach. So nügen auch den der Stutstürzung aus der Gebärmutet dhuliche Umschlage auf den Macken. Beristischen artige Kutstürzungen werden durch fatte Sande

und Sufbader gehoben.

Wan hat auch die Fiebereinte als ein febe wirffames Mittel ben Stursützungen empfohlen, allein man kann nichte auf ihre yusammengleienden Röckfe erden, und eben diese gift von andern vegetablischerrinde auch nicht die stillende und klindachende Frecht der Mineralsauen, sondern stärtet und vernehret die Svanzung. Es giebt gewisse Sturfützzungen, sonderlich aus der Sehärmutter, die mehr von einem Berluft der Sonnfrest der Sehätes und einer allgemeinen Wolldinigsteit berzurübern schienen. In diesen Fällen ist die Fieberrinde nählich. Millein es

gehő:

es behaupten viele, daß man sich manchmal berselben mit gutem Nußen bedienet hätte. Ich meines Ortes glaube jedoch, daß in ben Fällen, wo diese setzere zu geschichten schiene, solches lediglich davon gekommen ist, daß die Umstehenen das Aufhören ber Bustünzung, nethies won feren Erücken erfolgte, ber Wirkung des gebrauchten Mittels zuscheiben. Es haben unterbessen auch gewiß die Mittel tiese Art oft bakurch Nußen geschaffet, daß sie ben den Patienten ein gewisse Schreeten, Ehrsuchte ober Aucht erregten.

802.

Man hat sich ferner ben starken Blutstürzungen noch ber Priete mit gutern Worseil bebiener, um ich glaube auch, bast man sie in vielen Fällen ofne allen Schaben bes Patienten gebrauchen kann, wenn nur bie Unfüllung ber Gesäße, und die in bem Köper voeibandene

geboren biefe Samorchagien unter bie paffiven. Unterbeffen fann aber boch bie Rieberrinbe auch ben activen Samorrhagien nuten, indem fie bie Dieberfunft ber peribbifchen Unfalle bes Riebers perbindert, Die gumeilen gur Rucftehr ber Blutfiurgung Gelegenheit geben. Dan finter Diefes manchmal 2. 3. ben bem Dafenbluten, por bem ein Sieberfroft porbergebet. 3ft bie Intermiffion in foldem beute lich. fo wird bie China angezeigt. Unterbeffen fann bie Rieberrinde boch auch bier, wenn Bolle blutiafeit und Congeffion borbanden ift, indem fie Die Rucktehr bes Unfalls bemmet, Die Congestion bierburch vermehren und viel Cchaben verurfachen. Cie ift alfo ben ben Samorrhagien blos alebenn nutlich, wenn die Fleberanfolle bas Blut nach gewiffen Befaffen befondere treiben, ober eine Erfchlaffung vorhanden ift. Go fchwer auch biefer verschiedene Buftand in ber Praxis zu unterscheiden ift, fo muß ihn ber Urgt boch, wo möglich, nie aus ben Mugen perlieren. 3. d. fr. Ueb.

11. 25anb.

handene Neigung jur Entzündung, erst burch die Blutstürzung selbst, oder burch bas Aberlassen gehoben worden ist.

803.

Was ble ligatur ober das Binden der Aerme und beite anbelanget, durch welches man den Nückfuß beite in den guichführenden Abern befindlichen Blutes aus den äußern Gliebmaßen und dessen Außern Gliebmaßen und dessen Ausgen diese Mittels ausgehöften, und ein Gebrauch unsche zu sen in.

804

. Wenn ben einer starken Blutstürzung eine Ohnmacht entstehen will, so muß man solche gar niche zu verhindern suchen, weil eine Ohnmacht oft bas beste Mittel zur Stillung einer folden Blutstürzung ist.

805. Mach-

"Die Alten haben ben Blutfturgungen bie liggturen empfohlen, allein ihr Rugen ift ungewiß. Dan will burch bag Binben ber aufern Gliebmaffen bie heftigfeit magigen, mit ber bas Blut nach bem Bergen gebet, und die Determingtion beffelben gegen einen gewiffen Theil hemmen. Allein wenn bie Ligaturen zu feft find. fo verbinbern fie bas Blut burch bie Schlagabern zu geben, und fchaben alfo: find fie aber in locker, fo brucken fle bie Benen nicht genug sufammen. Allein auch bann , wenn man ben gehorigen Grab von Zusammenschnurung trifft, ift boch ihre Wirtung nur furg. Denn wenn bie Benen über ber Ligatur aufschwellen, fo machen fie einen großern Wiberftand gegen bie großen Echlag. abern, und berbindern bie Musteerung berfelben. Daber benn bas Blut burch folche langfamer lauft. Schwerer aus ben gungen geht, und wirflich bie Samorrbagie vermehret wird. - Es fcheinen auch wirflich bie Mergte biefes Mittele fich fast gar nicht mehr an bebienen. 21. d. fr. Ueb.

805.

Machem ich auf diese Weise die allgemeine Lehre den Blutstürzungen übersaupt vorgetragen habe, so weich ein mich nunmeften zu dem besoldern Utten derstüben. Ich habe zwar deren weniger, als die meisten andern Schriftsteller, welche systematische Nosolos Irin sperausgegeben haben, augesühret; es ist aber hier nicht der Ort, die Ursachen weitsdustig zu erzählen, die mich zu dieser Aenderung bewogen haben ").

# Bufage zu Diefem Dauntfind.

Das Vornehmste, was man ben ber Hemmung einer innerlichen Blutstürzung zu chun hat, bestehet Bartinen, bass man die vermehrte Bewegung des Mille ess und ben Neis zu vermindern, und biejenigen Dinge, welche die stene Bewegung des Blutes in andern Theisen hemmen, und solglich dasselbe nach dem Theisen hemmen, und solglich dasselbe nach dem Theisen voraus die Hamorrhagie kömmt, zu heben such.

Sobann aber ift ben ben Samorrhagien vorzüglich barauf zu feben, baß ja alle Urfachen, bie zur Entstehung

ber Hamorrhagie Gelegenheit gegeben haben, vermitvbert und verhütet werben. Dagte ift alles, was Reif, Krampf und größere Bewegung des Wutes verurfachen kann, sorgfältig zu vermeiben. Der Körper und Gestst müssen so haben den Anne bei Schärfe milbernde Rahrungsmitzel genossen werben. Dieher gehören vorzugisich vegetablisste und animalische Schleime und Gallerten. Eine zu strenge Enthalssamkeit kann unterdessen den Der Personen, die sonst an eine zu gute Wit gewohnt sind, sich die führ

Das Moerlaffen fann mar in Rallen, mo bie Berlegung bes Gefages zu groß ift, als bag folche burch bie Bufammenziehung bes verlegten Gefages gefchloffen merben fann, ingleichen ben einer Samorrbagie von Scharfe und Auflofung bes Blutes, ben einer mechanischen Urfache, die die Jusammenziehung Der Befäße verminbert, und ben großer Erichlaffung ber feften und Dunne ber fluffigen Theile, unnus und oft Schablich fenn. Uncerheifen aber wird es boch nuben. menn ber Dule eine Bolle und Sarte geigt. Man fann burch ben Blutverluft nach und nach felbit eine weit groß fere Menge Blute verlieren, ohne bag burch bie Berminberung ber Bollblutigfeit bie Samorrhagie gestillt wird. Das Aberlaffen bingegen wirft ploblich, und acht bis gebn Ungen auf biefe Urt abgebendes Blut vermindern bie Spannung weit frarter, als ein weit größerer Blutverluft burch bie Bamorrhagie. - Bas benjenigen Theil bes Rorpers anbelanget. mo bie Aber zu offnen ift, fo ift es hier nicht ber Ort, Die Lehre von ber Revullion su untersuchen. Da unterbeffen bie Regeln, bie aus biefer Theorie fliefen, ohne Schaben befolgt merben Konnen, auch manche Thatfachen Die Wahrheit berfelben bestätigen . fo wird es am sichersten fenn , ben bem Aberlag fich nach ihnen mit zu richten.

Die Schröpffopfe find schon von bem Sippo-Frates an verschiedenen Stellen feiner Schriften ben ber Hamorchagie empfohen worden. Er rath, sie an solden Orten zu sehen, die von dem Theil, aus welchem die Hamorchagie können auch durch die Kusleerung des Blutes, wie der Abetlaß, obgleich nicht so start wirken, allein die trochen nüßen vornehmlich durch ihren Reiß, und badurch, daß sie die Pannung der Gefäße vermindern. — Bey Blutfürzungen aus Theilen, deren Gefäße mit den Hamorchologischen Berdindung stehen, sie in Berdindung stehen, sie die am After geseten Villetzung stehen, sied die an After geseten Villetzungstet vorzüglich nüchtich.

Sind ben Hämorrhagien vie Hände und Füße kalt, und krämpfe vorhanden, welche das Bilten nach den innern Theilen treiben, so könne laue Juße und Landbete nüßen. Ich habe davon ben dem Bluthusten und Bluthusten oft gute Wirkungen gesehen. Man muß unterdessen der juhren Gebrund auf sie Wirkung Ucht haben, und sie gleich aussiehen, wenn man kinder, daß sie die Jamorrhagie vermehren. Eben diese gilt von lauen Umschlägen und Bähung an den Kißen, die auch ber einer Hamrthagen erntletes, nichtlich zum Krämpfen verkünft ihr und daraus entstehet, nichtlich zum Krämpfen verkünft ihr und daraus entstehet, nichtlich zum können.

Unter ben inneclichen Mittele ist vorzüglich ber Salpetet febr gewöhnlich. Es ist aber oben ichon erinnert worden, daß fein Reif Justen und ein große X 3

294

Dofis bavon Erbrechen erregen tann. Gelbft in Cinftieren fabe Cullen (f. beffen Borlefungen) eine fleine Dofis beffelben ben bem Blutipenen einen befrigen und fchablichen Reif in ben lungen erregen, - Bon ben Mineraliauren ift schon oben auch erimert worden, baß fie nicht nur baburch, baß fie Suffen erregen, fchaben, fonbern ben manchen Perfonen wirklich burch ihren Reif hife erregen, welches ich vorzüglich ben Blutfturgungen aus ber Webarmutter, bie ein Abortiren befürchten lieften, bemerft babe. - Bon ber burch bie Blajenpflafter ju erregenben Strangurie bat man nichts zu befürchten, wenn man unter bas Pflafter, bem Rath mehrerer Herate gu Folge, ein Stud Flor unterleget, und bie unmittelbare Berührung ber Saut etwas baburch verminbert. Gie werben aber auf alle Falle nur felten eine Gerangurie erregen, wenn man ble Dberhaut nicht eber öffnet, als bis bas Blafenpflafter weggenommen ift, ba fie bingegen biefes oft toun. wenn fie bie robe Dberhaut berühren. Ben feiner Samorrhagte zeigen fich bie Blafenpflafter nublicher . als ben bem Bluthuften.

Der Gebrauch der Brechmittel beh den Hämogfiggien, sondersich in kleiner Dosse, ist von mehren Letzten vörgüglich bei den Blussussen aus der Gebörmutter und im einigen Arten des Blussussen empfollen worden. Die Poecarunfig zeigt sich sier wegen ihrer krampstillenden Eigenschaft vorzüglich nüßlich. Manche rachen das Doversche Pustor zu geben, worinnen die Jesecarunfa mit dem Mohnsaft verdunden ist, und einige schlagen auch die Berbindung des Brechtoeinstellen mit dem Oplium vor.

Es ist nicht wahrscheinsich, daß die innertichen zusammenziehenden Mitrel, wenn sie das Wute ber innerlichen Hämerthagten, die außer dem Magen sind, sieses dadurch thun, daß sie in die Masse ber

ber Gafte aufgenommen und an ben verlegten Ort gebracht werben. Gie geben gwar, wie bie Wirfung ber vegetabilifchen Dinge biefer Urt auf bas Drufenfinftem zeiget, mo fie oft Berftopfungen erregen, babin über, allein ihre Wirkung ben Samorrhagien ift gu ploblich, als baff fie folche anders als burch bie allgemeine Berbindung ber Theile ober Compathle unter fich bervorbringen fonnten. 3hr aufammengiebenber Reif fcheint fich. fo wie ber von ber Ralte, wenn er auf bie Merben und Gefafte bes Magens wirfet, auch entfernten Theilen mitautheilen. Die von unferm Berfaffer zugeftandenen Blenmittel (fiche oben) find allemal fchablich. Wenn bie Blentinftur lange Beit fteht, fo bleibt ber blofe Gifenvitriol übrig, und mon tann in ber Auflofung fein Blen mehr entbecken. - Die Gifenmittel aber fonnen, indem fie ben Tonus ber Gefafe verftarten, jur Rudfunft ber Sa. morrhagien Gelegenheit geben. Da fie auch immer auf die monatliche Neinigung und bie Samorrhoiben wirfen, fo find fie ben au ftarten Musteerungen biefer Urt, fo wie auch ben bem Bluthuften, mit Behutsamkeit zu gebrauchen. - Bon bem Maun werben ben Hamorrhagien sonberlich bie Alaummol. fen, wo zu einem Pfund Milch ein Quentchen Maun gebraucht wird, empfohlen. Ich habe aber baburch Magenframpf und Verftopfung bes Ctublgangs entfteben feben. Der Mam fcheint wirklich in bie Daffe ber Gafte au fommen.

Die dußerlich und innerlich au den Körper gebrachte Aatre, durch kaltes Wasser, Sis u. f. w., das man geniest oder auslegt, hat oft vortressliche Wirkungen geleistet. Den Krampsen und einer großen Zerreissung der Gesähe aber vermehrt es auch manchmal die Blusstürzung. Die Jiedertrinde giedt, wenn sie an zeitig gebraucht wird, wie oben erinnert werden ist, bisweisen zu Nückfällen der Hanretsgescheit.

٤4 '

3d

Ich habe dieses mehrmalen nach dem Abortiren gesehen. Wies aledam, wenn die Kamorthagte von allgeimelsner Ersblassing und einer Dunne des Blutes herrührert, ist sie niessich. In dem von Zosequisson oben anzezigten Kall einer periodischen Hamorthagie würde ich voch vor dem Gebrauch der Fiederrinde die Wolfbliesseit und Ballung auf alle Urt zu vermindern rathen. Daß sie ben einer von einer sautischen Auflähung der Blutes einststandenen Hamorthagie das vorzügstichte Mittel mit dem Alaun, den Mineralsäuren u. s. w. ist, ist bekannt.

Die vornehmste Absicht ben dem Gebrauch der Ligarturen war ben der Mitten wohl diese, um einen Theil des Bitters in dem geburderen Gisteb gurickgubaten. Ihr Russen ist ungeross. Welleicht können sie mit zum Theil dunch ihren Neis wirken. Lange sortsichen aber dass man libern Gebrauch nie.

Personen, die sehr burch eine Hamorrhagie erschöpft sind, mussen blos mit gelinden schleimichten Nahrungsmitteln, dumen Bouillons u. f. w. erquickt, bie reisenden und hisigen Erquickungsmittel aber nur mit arofter Borsicht gebraucht werden,

Unfer Berfosser german.

Unfer Berfosser zu ben ben erzählten Mitteln

zegen die schon vorhandene Hämvortgasie der antipplogistischen absüderenden Mittel nicht etwähnt. Da

so oft innerliche Buttstürzungen von socienden Unexingfeiten in den Gedärmen, und durch sip Bolumen, Schärfe

u. s. Neiß, Krännsse und ein erschwerter Umsausifeiten in den Gedärmen, und durch sip Bolumen, Schärfe

u. s. Neiß, Krännsse und ein erschwerter Umsausibes Muttes durch den Unterleib ersschon, und die fühlenden Purganzen die heftige Bewegung des Blutes

und Vollbürigfeit mildern, si sis der Bedärmutter und

den Hämverschalten Stuffus aus der Bedärmutter und

den Hämverschalten, 3. A. des Beinsteinsams, der

Blutderschen Salzes, der Manna, der Tamarinden,

des Schwesses u. f. vo. nubsich. Des dem Wlutberchen

find

find sie, so lange der Anfall bauert, schäblich, und auch nachher muß man lieder eine Nhadarderauplöfung gur Affisierung des Blutes aus den Gradmen ernählen. — Erweichende und fühlende Ctyliciere sind eden do vortseilhaft, und östers zu wiederholen. Allein es ist aller Reih daben zu vermeiden. Kalte Elystiere sind der Unglich ern Anfall siehlich, der Unglich eine Anfall siehls aber sin lie nur mit Vehusjamfeit zu gedrauchen.

Ben einer Samorrhagie, die von einer greßen Schwäche und den von dieser Schwäche erregten Krampfen herrührt, könnein auch innerliche analeptische Mittel butfillend werden, und dieses ist wahrscheinlichte Weise der einigig Umstand, bep bem die Zimmteinstur, die einige ben Samorrhagien aus der Gebär-

mutter empfehlen, nußen fann. Bu wundern ift es, baf unfer Berfaffer bes Mufiens ber Frampfftillenden Mittel und fonberlich bes Opiums gegen bie Samorrhagien nicht gebenft. 2Benn folche burch Rrampfe erreget und unterhalten wird, wenn ein Reis ihre Urfache ift, ober gemiffe Gemuthebewegungen bie Bamorrhagie unterhalten, ba find nach andern vorbergegangenen Mitteln bie Opiate febr bienlich. Ben manchem Blutfpepen find fie in und nach bem Unfall gur Berminberung bes Buftens unumganglich nothig. Es ift mabr, baf fie vielleicht im Unfang que meilen bie Befchwindigfeit bes Pulfes vermehren, allein Diefe Birfung ift vorübergebent. Go lange aber eine ftorfe inflammatorifche Diathefis vorbanten ift, ingleichen ben Berftopfungen bes Stublgangs, fint fie fchablich. Ben Blutfluffen aus ber Gebarmutter verwerfen fie einige wegen ber emmenagogen Rraft bes Opiums. Ich babe aber auch hier nie üble Folgen von ihnen gefeben.

# \*\*\*\*\*

# Zwentes Hauptstück.

Bon dem Nasenbluten (Epistaxis \*) oder Haemorrhagia narium).

806.

Da die Gefäße, die sich auf der innern Øbersäche, der Rase verspeilen, auf die oben (§. 757.) von mir beschriebene Urt beschässen sind, so macht diese,

Das Raftublutent wird von Cullen in das ibiopathische und symptomatische eingetheilt. Das idiopathische ift, -taach ibm, ben pungen und alten Personen verschieben. Ber den erstern ist schlöges mit Kennzischen einer kentische, beir den letztern aber mit denen einer benöfen Pletspore verbunden 17).

- †) Diefer Name ift nicht paffend, ba er blos ein Erdpfeln bes Bluces, von durenge, inftillo, begeichnet. 21. d. 11eb.
- th) Das lettere findet fich nicht burchgehends, und es giede mabricheinlich auch ein arteriofes ibiopathifches Nafenbluten bes manchen alten Perfonen. A. d. 11eb.

baf aus ber Mase weit ofterer, als aus andern Theilen bes Rorpers, eine Blutstürzung erfolget \*).

807.

Ben dem Nasenbluten fließt das Blut gemeiniglich may dern einen Nasenlode heraus, und diese zwar dermutschied beswegen, weil, wenn das Blut auch nur aus einem Gesäße herausgehet, dieses dach sich der mögend ist, die in allen denachbarten Gesäßen entstandene Seconnag zu beden.

Blieft bas Blut ju gleicher Zeit zu benben Mafenlochern beraus, so giebt biefes einen ftarten Grab ber Rrantbeit zu ertennen.

So8.

Das Masenbluten ereignet sich ben Personen von seber Leibesbeschaffenheit und Temperament, am häufigken aber voch ben vollbürigen und solchen, die ein sanguinisches Temperament haben. Es befällt Leute

Die symptomatischen Arten des Nasenblutens sommen von innerlichen verdungerlichen Ursachen. Zu den erstent rechnet Cullen 1) das des den Kristens der auch mit Zieber. 2) Das kristsche in Fiebern, oder nach mit Zieber. 2) Das kristsche in Fiebern, oder nach mit Ziebern, das nicht kristsche, sondern als siehe Villen in Fiebern, das nicht kristsche, sondern ein schonnischen Arabeiten. Das Nasenbluten von duskerlichen Ursachen könnt von einem Erof am Kopfe, einer Wertegung der Valle durch Stutigel n. s. pp. 4). 4, d. fr. theb.

- †) Berschiedene biefer Arten gehören nach bem Charafter ber Elaffe und Gattung offenbar nicht hieher, fonbern unter die Localabel und paffiben hamornhagien. 2. b. 11eb.
- •) Der schlaffe Bau biefer Gefäse und ihre Berbinbung mit ben Gefäsen bes Gehirns scheint bie Stahlsche Theorie zu begünstigen. 2. d. fr. 11eb.

von benderlen Gefchlechten, doch aber vorzüglich Manns-

800.

Es kann das Nasenbluten groat ben Personen vom eines iken Alter entstehen, gemeiniglich aber ereignet sich dosselbider, wie ich es auch sichon oben (§. 756.) gesagt habe, doch nur ben jungen Personen, und diese groat wegen berienigen besondern Beschaffenheit bes Gleichgeruichts bes Körpers, die in biesem Alter Statt sindet.

SIC.

Dhnerachtet sich das Nasenbluten gemeiniglich vorvon ehr des Norper vollsommen ausgewachsen ist, und
nur seiten nach biesem Zeitpunkt ereignet; so exfost es
doch auch zuweisen in dem manntlichen Alter. Wan
hat alsbenn Urjache, es einem ungewöhnlichen vollblietigen Zustand der Gefäßen, einem größern Trieb bes
Blutes nach den Gefäßen der Nase, der eine Folge
der durch vorhetzgangenes österes Nasenbluten entstandenen Gewohnheit ist, oder einer besondern Schwachheit dieser Gesäße zuzuschreiben.

#### SIE.

In allen solden Fallen hat man die Krantseit als eine Butstützung anzuschen, die bies aus den Schlagadern beimmt (haemorrhagy purely arrerial), und ies diest beimmt (haemorrhagy purely arrerial), und ies dischlichtigfeit ist, die in dem System der Schlagadern Statt sindet. Auweilen aber ereignet sie sich doch auch später und im Alter, da sie dem vochschleinischer Weise von einer Wollbistigseit der zurächlichen Abern (venous plechora) des Kopfes herrusch und als ein Zeichen einer Wollbistigseit von anzuschen ist. (Siede K. 772.)

812. Huffer-

812.

Auferdem entstehet auch ben Personen von allen Autern Den gewissen sieherhoften Krankseiter, die gänzlich ober zum Theil inframmatorischen Natur sind, und ber denen das Wut einen ganz besondern Trieb nach den Erschien des Kopfes dar, nach Ragenbluten, Es wird dadurch oft die Heilung der Krankseic besonder der dassen der der der Willestung sodann mit Recht den Namen eines Eritischen Tassendiurens bensegn kann.

813. Diefe

") Sippotrates erinnert in feinen Borberfagungen. bag bas Rafenbluten in bigigen Biebern mit einem farten Ropffchmer; ben Derfonen, bie unter bem brenfigften Sabre find, eine borgugliche Aufmertfamfeit verbiene. Ben alten Peuten entffeht im Gegentheil oft ein Erbrechen. Im Commer ift biefe Erifis baufiger, ale ju anbern Jahreszeiten. Gie muß, wenn fie gut ift, ber heftigfeit ber Rrantbeit gemag fenn, weil ben einer fchmeren Rrantheit eine maffige Musleerung nie frittich ift. Ben inflammas torifchen Rrantheiten verlieren bie Patienten gumeifen mebrere Pfund Blut mit großem Bortheil, ob fe gleich nach einer folgen Schnorrhagie sehr ge-schwächt find. Ich sahe, daß ben einem Kinde von gehn Jahren, das zusammenfliesende Blattern ben einer fehr fchlimmen Epidemie batte, nachbem bas Rieber und anbere Bufalle bie jum fiebenten Lag febr beftig gemefen maren, an folchem ein mehr als zwolfftunbiges Rafenbluten entstand, wodurch ber fleine Kranke auf bas außerfte geschwächt murbe. Unterbeffen berfchwanden boch balb bie fchlimmen Bufalle, die Blattern hoben fich wieber, und bas Rind fam leichter und gefchwinder burch, ale feine übrigen bren Gefchwifter. Diefes und mehrere Benfpiele beweifen, bag ben einer Dollblutiafeit und inflammatorifchen Rrantheiten bas Rafenbluten eine beilfame Ausleerung ift. 3. d. fe. Heb.

<sup>\*)</sup> Der einer Berftopfung in andern Theilen, Die eine Congestion nach dem Kopf macht. A. d. Heb.

813

Diese Bluffürzung entsiehet zuweilen ohne vorbergangene Zusälle, vorwehnitch wenn eine ausserliche Genalt mit zu der Entstehung berfelbigen Gelegenheit gegeben hat. — Wenn aber blesteb leebzlich
von einer innerlichen Ursahe herrühret, so gehen gemeiniglich Kopsschweiten der beite ber Augen, eine
roche Geschstehung, ein ungewöhnliches Klopfen in
den Schläsen, die Ennsstnibung einer gewissen Wölle
und Spannung um die Rase, und ein Juden in den
Algenlächern vorten. Zuweisen pfegen auch noch ein
verstopfter Leib, ein blasser Urin, eine Kälte der Füße,
und ein kaltes Schaubern, das der Kranke über dem
zungen Körper empsindet, Werboten des Nasenblutens
zu sen.

814.

Da die Gefäsie der Rase so schwach sind und so wenig Wierstamd thun, so sliest oft das Blut aus solden hetaus, ohne das daber eine große Unstrengung oder Bewegung des Körpers vorbergebet, und man bemerket dieserwegen auch ben diesen Kranken vor urd ben dem Nasenbluten nicht die geringste siederstafte Bewegung; da man hingegen ben andern ein Fieder, mit alle den damit verknüpsten Umständen, sehr deutlich unterschieden kann.

815.

Ein Nasenbluten, das sich ben einer jungen Person ereignet, psiegt und kann auch in den meisten Fälsen wirklich für eine sehr leichte Krankheit angeschen werden, die ohne alle über Folgen ist, und sast gar kein Utznepmittel ersordert; und ich gestehe auch, daß siches in sehr vielen Fällen Statt sindet. Unterdessen aber ist doch, selbs den jungen Personen, wenn das Nasenstein sehr oft wiederkömmt und sehr start sig, daben eine gewisse Statte nöchtig. Man hat dassel, daben eine gewisse Statte nöchtig. Man hat dassel.

bige nämlich sodann als ein Zeichen einer Wollblütigleie der Schlagabern anzusehen: es kann leicht se Karlmerden, der deren anzusehen: es kann leicht se Karlmerden, der deren geschliche Josepa sir den den
en entlichen können, und es vermehret endlich; wenn
es aft wiederkömme, die Wöllblütigkeit, daraus dem
mit der Zeie die schödliche Solge untlehen kann, daß
das Blut, wenn der Patieute älter wird, seinen Trieb
nach gewissen andern Theilen nimmt, woraus die Winte
fützungen gedährlicher als aus der Vales sind, woch
fützungen gefährlicher als aus der Vales sind, daß
eine Jungtinde ersperten eine desso größere Lusmerklamkeit,
je stärken die vor dem Rassenbluten vorausgegehende, giechen der Wollblütigkeit und einer besondern Anstalung
m Lopfe sind; und je stärken der Brad einer Kiederbewegung ist, der ber dem Rassenblach und vorsanden siewegung ist, der ber dem Rassenblachen vorsanden sie-

816,

Ereignet sich aber das Nasenbluten ben Personen, die schon ihr völliges Wachsthum erreicht haben, kömmt es den ihnen ösers wieder, und ist es allemal sehr stark; do ist es sedretet als eine gefährliche und als eine solche Krankfeit anzusehen, welche alle die eben (§. 115.) gemeldeten übeln Folgen bervordringen kann.

817.

Bey alten Personen ist das Nasenbluten gwar an und sir sich selbst etwas sehr Seilsmes, allein es ist doch auch zu gleicher Zeit ein Merkmal einer sehr gestährlichen Beschönschelt des Körpers, nesmisch einer sehr starten Neigung zu einer Bollblüsgeit in den zurücksibrenden Abern des Houptes. Die seit stauch die Urfahe, warum, wie ich selbsi beobachtet sabe, ost ein Schlagssuß, eine Lähmung oder andere solche Krankbeiten darnach zu ersugen pkragen. 818.

Ein Nasenbluten, das in einem Fieder auf die oben (5. 812.) deschiedene Urt erfolget, und woden viel Bur heraussflißet, kann als kritisch und heilsam angesehen werden. Unterdessen han doch immer daben zu desürchten, daß es allzustark werden möchte, in welchem Fall es denn leicht üble Folgen hervordringen kann.

Auch ereignet sich das Naschbluten zuweilen in Ausschlagssichern z. B. den den Massen, Wickern u. f. w., woder es dem gleichsalls in manchen Fölsen heissam ist. Ist aber den dieserkasten Ausschlägen eine Neigung zur Fäulnis vorsanden, sie baun diese Butslützung eben so, wie die fünstlichen Blutaucker rungen, sich schliemen Folgen hervorbringen.

### 819.

### 820.

Ich muß aber gestehen, daß die von mir oben (h. 1794) angestührten Ursaden mich glaubent machen, daß man diese Krankheit seiten der Natur ganz allein überlassen von Zusamehr halte ich dasur, das man in allen Fällen das Nasenbluten dadurch zu mäßigen sichen muß, das man den Patienten an einem küssen Drt sich ausstaten tässet, ihm kates Gerkanke siebet, den Kobre und sonderlich den Kobr ausgerichtet balten, und den Kanken sich vor allem Schneusen der Nase, Neden oder andern Krigungen piten lässet. Dat aber das Bluten sichen einige Zie gedauert, und es scheint doch nicht, als wenn dasselbige außdern wollte, so muß nan zu versinderen suchen, das die Statusseserung nicht zu heftig werbe. Diese geschiebet am besten nicht, zu heftig werbe. Diese geschiebet am besten daturch, das wechten das Stut berausstieses, das Gesschichten Wasselwassen der Versichten Schles wässelbieses Korpees kalte Umschläge u. 5. w. macher «»).

32 I. HU

\*) Der burch von vorne, ober hinten durch den Schlund, hineingebrachte Charpie die Befäße felbst zubrückt. 20. Neb.

\*\*) Man muß jedoch nicht zu fehr eilen, das Nafenbluten zu ftopfen. Dieses gift vornehnlich von dem in bistjoen Kranfheiten. So lange der paufe noch ziemlich voll und die äußern Theile noch warm find, das Geindet und die Lupen aber nicht außerordentlich bled werden, ill nichts zu fürdets michte daßerordentlich bled werden, ill nichts zu fürdeten.

DAN

821.

Alle diese Mittel halte ich auch ben jungen Personen, ben welchen das Nasenbluten am wenigsten gefährlich

Dan Swieten empfiehlt ben einem gu ftorfen Mafenbluten, eine in eine Muflofung bee weißen Ditriole getauchte Bieche in Die Rafenlocher ju fteden. Ge baben mir aber mehrere Beobachtungen gezeigt. baft biefes Mittel fich blos fur bas paffive Rafenbluten fchicft, bad von einem Fall auf Die Dafe ober non anbern abnlichen Urfachen berrührt. Ich habe ben getiben Blutfturzungen von biefer Urt allemal banon febr üble Rolgen gefeben. Gine Mannsperfon war von ihrer Rinbheit an einem Dafenbluten unterworfen, welches ich burch Aberlaffen unb antiphlogiftische Mittel einige Jahre hindurch bemmte. Da bem Kranten aber bie Didt, welche er halten muß. te, befchwerlich fiel, fo beobachtete er folche gar nicht, fonbern af und trant, mas ibm einfiel, und brauchte meiter agr fein Mittel. Das Mafenbluten nabm hierauf que, und fam querft alle Bochen, bernach alle Tage, und endlich aller gwen bis bren Stunben fomobl ben Lage ale ben Racht wieber. Das Blut mar fo fehr feines farbenden Theile beraubt. baf es faun mehr die Leinwand rothete. Man gab ibm Couren in großer Dofie, und fette fie auch lange fort, allein fie schafften nur wenig Rugen. Ich ließ hierauf Bieden mit ber Auflofung bes weifen Bitriole in Die Mafe bringen. Diefes bemmte gwar Die Blutffurgung, allein es fcwollen alle Menen bes Gefichte febr auf, ber Rrante befam einen bef. tigen Ropfichmers, mit einem lebelbefinden, einer Menaftlichkeit und anbern übeln Bufallen. Das Blut fam jum Munde beraus, und alle diefe fchlimmen Aufalle verloren fich nicht eber. als bis bas Blut wieder feinen vorigen Musgang burch die Mafe nabm. Sich fabe nuch baber genothigt, ben Patienten feinem Schieffal und ber Ratur zu überlaffen. Er fiel einige Jahr barauf in eine Leucophlegmatie, unb farb in feinem funf und fechgigften Jahre, nachbem er fein ganges geben binburch biefer Blutfturgung unterworfen gemefen mar. 26, d. fr. 1leb.

fäßelich ist, und zwar soger schon ben dem ersten Unfall, sür dienlich. Noch weit nüglicher aber wird der Gebrauch derselben senn, wenn das Nassenbuten von sich seihst oft, und ohne daß eine äußerliche Gewalt vorbergagangen ist, wiederkömmt, und wenn dies Nückfälle sich den Personen ereignen, deren Körper zu einer Wollbützigkeit geneigt ist, besonders aber, wenn die vorspergehenden Zufälle (S. 813.) die Gegenwart einer sollbützigkeit zu erkennen geben,

822.

Auch ber jungen Personen muß man, woserne das Nasenbluten sehr start ist und lange anhält, noch mehr aber, wonn der Pulls daben schwach und das Gesiche blaß wird, dasseibe durch alle die Mittel zu stillen suchen, die in unserer Gewalt sind. Man lese hierüber das nach, was wir oben (§. 797 u.f.) gesagt haben.

823.

824.

Ben Erwachsenen, die öftere Nassenbluten besommen, muß man alle oben (S. 823.) empschine Maastegen noch weit gewisse und in einem stäckern Grade U. 2 gebraub 21 2 gebraub

309

gebrauchen. Wenn man fiehet, bag bas Nafenbluten alliustart merben will, und menn fich baben bie oben (6, 813.) angeführten Umftande ereignen. fo ift auch fogar ben jungen Perfonen ein Aberlaft am Urme bienlich. Roch weit schicklicher, ja felbst nothwendiger, aber ift biefes alsbann, wenn ben einem Erwachsenen ein Masenbluten auf folche Urt erfolget.

Ron Dem Mafenbluten.

#### 825.

Wenn ben einer Derfon, Die zu oftern Unfallen bes Mafenblutens geneigt ift, es mag biefelbige übrigens von einem Alter fenn, von welchem fie will, bie oben (6, 817 u. f.) empfohlenen Maasregeln vernachlaffiget worben find, ober biefelbigen wegen gewiffer besendern Umitanbe in bem Gleichgewichte bes Rorpers nicht bie verlangte Wirfung bervorgebracht haben, und fich ben Diefem Rranten nun bie Bufalle, welche eine Blutfturgung vorherverfündigen (6. 738.), zeigen, fo ift es nothia, baf man burch Aberlassen, fühlenbe Durgiermittel und alle Stude bes fogenannten antiphlogiftifcben Berhaltens, Die Blutfturgung zu verbinbern, ober es wenigitens babin zu bringen fucht, baß folche, wenn fie fich auch ereignet, both nicht allzustart wirb.

### 826.

Ben biefen eben gemelbeten Umffanben (6. 825.) find bie bier empfohlenen Maasregeln bienlich, nur muß man baben bemerten, baft folde ben weitem benjenigen Ruben nicht ichaffen, ben bie weiter oben angeführten Mittel (6, 824.) ju feiften pflegen. Denn wenn auch bas Abertaffen, Die fühlenden Durgiermittel und bas antipblogistische Berhalten es babin bringen, bag vorjett feine Blutfturgung erfolget, fo machen fie boch auf ber anbern Scite unausbleiblich ben Rorper zu ber Wiederfunft berienigen Bollblutigfeit gefchicft, um berenwillen fie angewendet werben mußten. Man Man fann fich baber gegen bie Ruckfehr folder Blutfrurgimgen nicht anbers in Sicherheit fellen, als wenn man bie oben (6, 823.) empfohlne Borficht und Mittel gebrauchet, Die Entstehung ber Bollblutigfeit auf alle mogliche Art verhindert, und alles vermeibet, mas einen ftarfern Trieb bes Blutes nach bem Ropf bervorbringen, ober ben frenen Ruckfluß beffelben bemmen fann. Dierben muß man aber auch noch zu gleider Beit ben leib offen au erhalten fuchen.

### 827.

Man konnte, menn bas Masenbluten ben einer Derfon, Die bald ihr völliges Wachsthum erlangt bat, entfebet, und por ber Bieberfunft beffelbigen Diejenigen Aufalle vorhergegangen find, die wir oben (6.813.) angezeiget haben, glauben, bag, wofern bie QBieberfunft beffelbigen burch bie von mir (6, 825.) angezeigten Dittel verhutet murbe, biefes ohne allen Schaben bes Da. tienten geschehen konnte, indem ja bie Beranberung, welche balb in bem Gleichgewicht bes Korpers vorbergehen muß, machen murbe, baf bie in bem Rorper entikanbene Boliblutigfeit weiter von teinen übeln Solgen mare. Man tann aber biefes nicht einraumen, meil bie Musleerungen, bie man ben Befolgung biefes Mans macht, alle biejenigen übeln Wirfungen bervorbringen, bie, wie ich oben gefagt habe, aus ber oftern Bieberfunft ber Blutfturzungen felbft entfteben.

### 828.

Wenn bas Masenbluten periodisch und immer fast su ber namlichen Zeit wieberkommt. fo fann man fich berienigen Magsregeln, bie wir oben (6. 825.) ju beffen Berhutung empfohlen baben, mit weit größerer Demiffheit bebienen; und man fann, inbem man allemal, fo oft man eine folche Ausleerung wieberholet, Diefelbige emas schwächer als bie vorhergebenben machet. 11 3

hierdurch die auf einen gewissen Grad verhindern, daß solde Ausserungen keine neue Wolsblütigkeit hervoteningen. Ist die Wederfolaus der Aderlassen underneidlich, so thut man allerdings wohl, wenn man jedenmal weniger Wiut woglässel, als man das leste Wall dagsapste fat. Es ist der hierben viel Vehutfamkeit nötzig, umd der Erfolg doch noch immer ungewiss, daher man sich auf die Behandlung nie so weit verlassen darf, das man die andern von mit (S. 825.) empschinen Maastegeln, wosern nur irgend die Umstände die Umvendung derselbigen erlauben, vernachlässen soldte.

### 829.

Alt bas Mafenbluten bie Rolae einer Bollblutig. feit ber gurudführenden Ubern in bem Ropfe, wie folches in bem von mir (6. 772.) beschriebenen Ralle au gescheben pfleget, fo fann man ben Patienten immer viel Blut baburch verlieren laffen: vornehmlich wenn fich biefes Dafenbluten zu einer Beit ereignet, mo bie monatliche Reinigung ober ber Samorrhoidaffluß verftopfet worben find, ober gar ganglich aufgehoret haben. Man muß aber bod) auch in diefem Ralle, wenn man gleich bas erfte Mal bas Blut lange Beit fließen laffet, nachber fich alle Mübe geben, Die Biebertunft bes Mafenblutens zu verhuten. Diefes gefchiebet aber nicht nur burch bie oben (6. 783 u. f.) vorgeschlagenen Mittel, fonbern man muß auch, ba bie Rolgen, bie aus einer Bollblutigfeit ber Gefaffe bes Sauptes entfleben konnen, allemal febr ungewiß find, und leicht gefahrlich werben tonnen, fobalb als man nur bie Wegenwart einer folden Bollblutigfeit mabrnimmt, hauptfachlich aber, menn man fiehet, baff ein Mafenbluten entfteben will, fogleich biefe Bollblutigfeit zu beben, und bie Entstehung bes Mafenblutens au verhindern fuchen. Diefes geschiebet burch schickliche Musleerungen, 3. 3. burch

durch Aberlassen, Purgiermittel \*), Fontanelle u. s. w. oder dadurch, daß man gewisse natürliche unterdrückte Aussterungen, wenn solches nur möglicher Weise geschoen kann, wiederferzustellen suchet.

# Zufäge ju biefem Hauptfiud.

Es giebt eine Urt von Masenbluten, Die zuweilen auch mit Blutfturgungen aus anbern Theilen, g. 23. mit einem Bluthuften, Bluten bes Babufleifches, Blut-Auf aus ber Gebarmutter u. f. w. perfnupft ift, ben welcher rothe, ben Petefchen ahnliche, oft ziemlich große Rlede jum Borichein fommen. Das abgebende Blut ift zuweilen belie, zuweilen aber auch schwarz. Das Rieber ift baben leicht, Die Bunge feucht, Die Patienten phontafiren nicht, und die Rorper ber auf biefe Urt verftorbenen Derfonen zeigen feine Gpur ber Faulniß. Diefe Rrantbeit ift zuweilen tobtlich, ofters aber merben auch bergleichen Kranfe wleberbergeftellt. 3ch habe felbit eine Schwangere in ber legten Woche vor ber Entbinbung mit biefer Samorrhagie auf eine auf. ferft heftige Urt befallen gefeben. Sie wurde nachber gludlich, obgleich wegen übler lage bes Rintes burch bie Wendung entbunden, verlor ben ber Dieberfunft noch niel Blut, murbe aber both volltommen bergestellt. ша Diefes

\*) Das Nafenbluten ift oft mit Nerstopfung verinüpft, man muß daher ben Leib burch gelinde Kopiermittet offen erholten. Die fluertichen Frichter, die Molken und Emulsionen find auch iche bienlich. Der Kranke muß sich so viel als möglich in einer aufgerichteten Eredung balten, weit der Personen, die immer vorgedeugt fisen, das Nasenbluten leiche wiederfehmunt. 24. der, Uteb.

Diefes ift ber fogenannte Morbus maculofus haemorrhagicus bes Merlbofe. Man febe beffen Opera T. III. an verfchiebenen Orten, nebff Bebrende und Wichmanns bengefügten Bemerfungen. - Ingleithen Guldbrand Ad. Soc. Hanmenfia. T. II. p. 140. C. C. Seipe Diff, fub praef. Araneuftein Sylloge Observat, Hann, 1782. P. I. Und Donald Monro on the preserving of the health of soldiers. T. It. p. 205. Bier mar ein befriger Georbut zugegen. - Man nimmt gemeiniglich eine ber scorbutischen gleichenbe plogliche Auflofting bes Blutes ale bie Urfache biefer Samorrhagie an, und einige glauben, baf fie fich von ber faulichten ben Biebern theils burch bie Bufalle, theils baburch unterscheibe, baß hier bie Aufloffung blos im Blute und nicht in ben übrigen Garten Statt fanbe. Ben benen mir vorgekommenen Rallen waren feine Beichen einer fcorbutifchen Auflofung por ober nach ber Krantbeit, aber mobl Merkmale einer beftigen Congestion nach bem Ropf, Frampfichte Bervegungen und Beichen von gallichten und icharfen Unreinigleiten in ben erften Wegen vorhanden. Die Rranten erholten fich gefchwind. Die Rlecke erfchienen auch in einem Kalle nur allemal ben ber Erfcheinung ber Samorrhagie, ba folche veriodifch mar.

In Ansehung des Nasenblutens überhaupt ist noch gu erinnern, daß, wenn den solchem eine spassische Consystent vor den der Staffenspassische Under ist, die im Rücken gelegten Wassenspasses in den Duncame Beobachungen, sehr nüßlich erzeigen.

Drittes Hauptstuck.

Bon dem Bluthuften oder ber Blutfturzung aus den Lungen (Haemoptyfis \*).

Erfter Abschnitt.

Bon ben Erscheinungen ben bem Bluthusten und ben Ursachen Diefer Blutstürzung.

830.

Menn nach einem Schmerz ober einer andern Krantseit und übeln Empfindung auf der Bruft, Blue durch den Mund mit mehr ober weniger Hufter 11 5

- \*\*) Cullen gigbt in seiner Rosologie (B. I. S. 213, ber beutich, lieberf) von dem Biutipepen oder Scharbuften folgende Veschreibung: Der Paciente hat erhe Backen, er empfinder eine Beschwerbe oder einen Schmerz, und guweilen eine Westerne in der Bert. Das Afreundollen ift ihm beschwertich. Er verspurt ein Kiefeln im Halfe, und bestimmt einen bald fürkern halb geringern Justen, wodung er ein bellreche ih und off schleimigkes Auft answirft. Cullen theilt das Blutspepen in das idiopathische und himptenachische in. Auch er erfern rechnet er das, weiter der weiter einer Bellreche wierer das von einer Bollbüligfeit entflehet, weiter das von einer erlittenen Gewalt (wohin er aber auch die Erhigungsfehler in der Dick, Schaffe des Buttes u. f. v. 346)let), ferner das Blutspepen ber Lungenstüchrigen und
- †) Das Blut fichet, wenn es aus Venen der Lunge fommt, die oft varicos find, nicht selten schwärzlich aus. 2mm. d. Ueb.

ausgeworsen wird, so kann man nicht zweiseln, daß dassisige aus der tunge könnnt, und daß also der Hatient von derienigen. Krankheit und Urt einer Blutsturgung besallen ist, die wir mit dem Namen des Zlutsspepens oder des Zlutsbuttens belegen, und von der wir hier handeln wollen. Unterdessen auch auch

das von Lungensteiner, und endlich das periodische nach Unterbrückung der monatlichen Reiniguing und der Hönerfolden. — Symptomatliche Arten sind nach ihm das Blutspeyen ben andern Krankfeiten, z. B. Catarrhen, Brustentsfündungen, der Wasserschaft und den Verstehrständungen, der Ansstere fücht und den Verstehrständungen, der Ansstere fücht und den Verstehrständungen der Stutes, der den der Ansstere Verstehren Unterschaften International unter Ansstere den Unterschaften International und der Verstehren International und der

t) Ben ber Cullenfchen Gintheilung bes Blutfveneng find auch manche Urten blos paffive und locale Blutfinrgungen. - Das Blutfpenen ift mit ober ben und ohne einem Fieber. Das Fieber ift inflammatorifch, gallicht, fchleimicht ober faulicht. Das ohne ein wesentliches vorhergegangenes Rieber entfiebet von einer beffanbigen ober borübergebenben Boliblutigfeit, von Berlegung ber Lungen, von Rnoten in folden, ober es ift chronifch ben Schwindfüchtigen, ober periodifch von unterbrud. ten Blutausleerungen, ober es entftehet bon einer bie Gefafte gerfreffenben Scharfe u. f. m. Enblich aber tann es auch feinen Gis im Unterleibe haben, meldies fehr oft ber Fall ift. Die Schwangerfchaft, Bafferfucht, Berftopfungen und Rrampfe im Unterleibe (man febe bie Bufage) geben oft bargu Gelegenheit. Ueberhaupt muß man ben ber Bebanblung bes Bluthuftens febr auf die frampfhaften Bemegungen und Bufammengiebungen im Unterleibe und in andern Theilen, und auf bie baburch verurfachten Congeffionen nach ber Bruft feben. 2. d. Heb.

auch Fälle vor, wo man in Anfehung des Theils ungewiß ist, aus welchem das Blut könnnt, baher man denn noch auf gewisse andere Umstände, die wir weiter unten anführen werden, Achtung geben muß, ehe man mit Grwisseit bestimmen kann, daß der Patiente von einem wirklichen Bluthussen aus der Lunge befallen vorden ist.

831.

Die lungen haben meit mehr Blutgefafte, als irgent ein anderer Theil bes menschlichen Korpers, ber mit ihnen von gleicher Groffe ift. Die groffern Stamme Diefer Befage werben unmittelbar, fo wie fie aus bem Bergen tommen, gleich wieber in febr fleine Befafte vertheilet, bie fich gang nabe an ber innern Dberfidde ber Luftrohrenafte und Luftblaschen vertheilen, in einem febr lodern gellichten Gewebe liegen, und nur mit einer febr garten Saut bebecket finb. Ueberlegt man nun. wie leicht und oft biefe Wefage mit Blut vollgepfropft werben, fo fann man leicht einfeben, warum bie aus Diefen Gefaffen entstebenbe Blutfturgung, ober ber Bluthulten, fich nach bem Dafenbluten am baufigften ereignet, und warum besonders eine heftige Erschütterung bes gangen Rorpers fo leicht ein Blutfpepen berporzubringen pfleget.

832.

Der Bluthusten kann burch eine außerliche Gewalt in einem jeden Alter hervorgebracht werben; und ich habe oden (§. 760.) die Ursachen zu erklären gestück, warum ben erwachsenen Personen, so lange ben ben selben eine Bollblütigkeit der Schlagadern vorhanden ist, und das Soptem der großen Schlagader und der Lungenschlagader nicht in einem bolligen Gleichgerwicht gegen einander fleben, durch eine bloße Bollblitigkeit der Lunge zu jeder Zeit ein Bluthussen entstehen kann. Dieser Umstand und diese Ungeleichheit des Berefälte.

niffes ereignet fich hauptfachlich vom fechzehnten bis zu bem funf und brenftigften Jabre.

#### 833.

3th habe auch febon an befaatem Orte (6, 761.) bie Bemerfung gemacht, bag ber Bluthuften weit ofterer von einem fehlerhaften Berhaltniß zwischen ber Weite ber Gefafte ber junge und ber Befafte bes gangen Rorpers entfleben fann. Es ift baber berfelbe oft eine angeerbte Krankheit, welche bie Folge einer besondern widernatürlichen Bilbung ift. Hauptfächlich aber find biejenigen Perfonen bem Bluthuften am baufigften unterworfen, ben benen bie Enge ber Bruft und bie Bervorragung ber Schultern ju ertennen giebt, baft fie eine febr fleine lunge haben. Befonbers ift biefer lettere Umftand ein Zeichen, baf folche Perfonen schon lange mit einem beschwerlichen Athemholen belaftet gewesen find.

### 834.

Allein auch in bergleichen Rallen ereignet fich bas Mlutipenen both nur porgualich ben folden Derfonen, bie pon einem blutreichen Temperamente find, und ben melchen eine Bollblutigfeit ber Echlagabern Statt finbet. Es find bemfelben ferner hauptfachlich gartliche und fchlanke Perfonen, Die einen langen Sals haben; folche Derfonen, bie febr empfindlich und reigbar find, und baber ein aut Benie haben; und endlich leute, bie vorher ofters Masenbluten gehabt baben, ober ben benen fonft eine andere Blutausleerung, ju ber fie ebebem geneigt gemefen finb, unterbrücket worben ift, ausgefest; baber benn 3. 3. Frauenspersonen, ben benen bie monatliche Reinigung verstopft wird, ofters Bluthuften befommen. Mußerbem pflegen auch Derfonen, benen ein großes Glieb, als ein 21rm ober Ruß, abgelofet worden ift, nicht felten bavon befallen gu werben.

835. 3n

835. In ben meiften ber eben ergablten Ralle (6. 834.)

ereignet fich bas Blutfpenen hauptfachlich um bie Zeit. wo ber Rorper vollig ausgewachfen ift, ober bald nach berfelben. Wir haben bie Urfachen bavon bereits an einem anbern Orte erflaret (6. 812.).

### 836.

Ich glaube, baf man aus alle bem, was ich bier gefagt babe (6. 831 bis 835.), bie prabisponirenben Urfachen bes Bluthuftens einseben wirb. Es fann aber auch fchon biefes lettere bles babon erfolgen, wenn bie pradisponirende Urfache zu einem hohen Grabe nermehret wird. Unterbeffen entftehet es ben Derfonen. die bargu geneigt find, oft badurch, wenn noch verschiedene gelegentliche und zufällige Urfachen mit wirfen. Gine bavon, und zwar eine folche, bie fehr baufig ben Bluthuften bervorbringt, ift die außerliche Barme, bie auch ichon ba, wenn fie nicht allzuheftig ift. biefe Krantheit im Frabiabr und zu Unfang bes Commers verurfacht, als zu welcher Zeit die Dige bas Blut mehr ausbehnet, als fie bie festen Theile, welche burth bie Winterfalte jufammengezogen worden find, erfchlaffet. - Eine andere gelegentliche Urfache zu Diefer Rrantheit ift eine plobliche Verminberung ber Schwere ber Itmofphare, vornehmlich wenn fich foldhe mit einer fore fen Unftrengung ben einer leibenübung ober Bewegung bes Rorpers verbindet. Gine folche Unftrengung fann fcon für fich allein ben Rorpern, Die zu bem Blutfpenen pradisponirt find, baffelbige hervorbringen; noch mehr aber geschichet foldes burch ein fartes und eine gewiffe Zeitlang fortaclestes Uthemholen. Heberhaupt aber tann ben Perfonen, Die fchon eine gemiffe Deigung ju bem Bluthuften baben, berfelbe burch eine jebe außerliche Bewalt, wenn fie gleich geringe ift, bervorgebracht werben.

837. ABirb

837.

Wird die Krankheit durch eine oder die andere des oden (6.836.) geneideten Ursänden hervorgebracht, ho gehet gemeiniglich vor dem Butüglich die bei Butüglich die keit die einer Schwere und Angli in der Brust vorher. Es wird dem Dationiene das Alhembolen schwere, und eine grotige dat gieder Zeit einen Schmedgen; und eine grotise Empsitudung einer Währme unter dem Brustheine. Oft verspürt auch der Kranke furz vorher, ehe er das Blut auswirft, einen salzichen Geschward im Munde.

### 838.

Unmittelbar zuvor, ehe das Blut kömmt, empfinber Patiente ganz oben in der duftröhre einen gelinden Beig, der ihn sich zu etulpern beweget. Er bringt dadurch ein wenig Blut herauf, das eine hellvothe Karbe hat und etwas schammicht ist. Der Reis zum Husten kömmt bald von neuem wieder, und der Patiente wirft nun noch mehr holches But aus, woben zu gleicher Zeit ein gewisse Geräusch in der kuströhre gehöret wird, das so klingt, als wenn kust durch eine Feuchtigkeit dringet.

### 839.

Und diese ist die gemeinste Art, auf welche der Bluthusten seinen Ansang nimmt. Zuweisen aber kömmt gleich im Aufang das Blut mit einem Husten bervor, oder es sinder sich wenigstens ben dem obgemeldeten Räuspern etwas Husten.

### 840.

Manchmal ift im Anfang bie Menge des Blutes, welche weggehulet wirh, sehr geringe, und es beriere such dosservier der der gestellt der gestellt der blese Menge, besonders wenn der Bluthusten oft wie der öhnent, weit beträchtlicher, und es wied östers einige Sage Tage hinter einander von Zeit zu Zeit frisches Blut ausgeworsen. Bisweilen ist das Blutspreen sehr beträchtlich, boch aber setzen so staat, dos durch die das proßen Abgang des Blutes, oder auch durch die das durch verursachte Westpopfung der Luströßer und dart aus solgende Erstickung, der Tod unmirtelbar ersola get. Gemeiniglich hört dasselbet entweder von sich selbst auf, oder es wird durch die daben gebrauchten Mittel gessoften.

#### 841.

Es ift nicht in allen und jeden Fällen eine leichte Sache, denjenigen Theil zu bestimmen, aus welchem das durch den Mund ausgeworfeise Bütt seinen Urfprung hat, da solches aus der innern Oberstädte des Mundes selbst, aus dem Halfe, oder der dentit zustammenhängenden Höhlung der Nache, aus dem Magen, oder endlich aus der tunge kommen kann. Unterdessen der ist es doch nöchig, diese Källe von einander zu umserschieden, und den eigentlichen Eig des Urflimmen. Es kann auch solches meistentheils gesschehen, woenn man nur auf solgende Umstände Uchtung giebt.

### 842.

Wenn das ausgevorfene Blut aus einer Stelle der innern Obersäche des Mündes selbst kömmt, so wird dasselbsige ohne Kauspern oder Husten ausgevorsen, und man kann salt meistentheils, wenn man in den Mand siehet, den Ort entdecken, woher es seinen Urssprung hat 2).

843. Rommt

\*) Dieftel geichiebet oft ben unterbrüctten Samorrhoiben. Da unterbeffen ber Mund u. f. w. mit ben Lungen burch die Sorfeisung über Haute in Berbindung sieben, so geht oft ein Blutspucken aus ben Halfe bor ben wirflichen Bluthusem vorber, und 842.

Rommt bas Blut aus bem Edhund ober aus ber bomit gufammenhangenben Boblung ber Dafe, fo fann es allerdings mit einem Raufpern und manchmal gar mit einem Suften auf biejenige QBeife ausgeworfen werben, bie wir oben (6. 837 und 830.) befehrieben baben, unter welchen Umftanben benn freulich ein Zweifel über bie eigentliche Quelle bes Blutfpepens entfieben tann. Der Krante ergreift oft Diefen Umftanb. um fich felbft mit bem Bebanten ju beruhigen, baß ben ihm bas Blut nicht aus ber tunge, fonbern blos que bem Sals fame, und man tann ibm auch bierinnen nachseben. Allein ber Argt fann nicht leicht betrogen werben , wenn er nur überlegt , bag ein blutis ger Auswurf aus bem Salfe eine weit feltnere Gache als ber Bluthuften aus ber lunge ift; und baf ber blutige Auswurf aus ber Rafe fich faft nie anders als nur ben folden Perfonen ereignet, Die fonft bem Dafenbluten unterworfen gewesen fint, ober ben melchen augene fcheintich eine Urfache vorhanden ift, bie ju ber Berfreffung eines Gefeges bat Unlaft geben fonnen. Unb endlich wird man auch in ben meiften gellen von biefer Urt, wenn man bem Pacienten in ben Sale fichet, ben Ort balb entbecken, aus welchem bas Blut bervorbringt.

844.

Rommt bas Blut aus ber lunge, so wird bie Art und Beise, auf welche basselbige ausgeworfen wird, den Theil gemeiniglich bald bezeichnen, aus welchem es seinen Ursprung hat. Außer biesen Umständen aber giebt es noch

man muß baher ein seichtes Bluträuspern ben Personen, die zu dem Slutspepen geneigt find, allemat mit Aufwerkamier behandeln, weil man bierdurch oft einer gefährlichen Krankheit vorbeugen kann. I. d. tled. viele andere, die mit zur Bestimmung der Natur des blutigen Auswurfs bienen können; als z. B. das Alter des Parienten, seine Leisesbeschaffenheit, und andere Umstände, wedig zu erkennen geben, daß den vorständen gewesen ist. (Siese oben z. 833 die 839.) Hierher gewosen ist. (Siese oben z. 833 die 839.) Hierher gehört auch noch, wenn von den oben angestützten gelegentlichen Utsachen des Dluthussens (z. 836.) eine oder mehrere kurz vorherzegangen sind.

845.

If mit bent Blutausmurfe ein Erbrechen verfrupft, fo tonnen, ba ber Suften und bas Erbrechen einander wechfelsweise zu erregen pflegen, biefelben auch oft mit einander verbunden fenn, und es baburch gweis felhaft machen, ob das ausgeworfene Blut aus bem Magen ober aus ber lunge fommt. Man fann es aber bod) gemeiniglich gang genau bestimmen, wenn man nur barauf Acht bat, baf bas Bluibrechen fich weit feltner als ber Bluthuften aus ber Lunge ereignet: baft ben bem Blutbrechen bie Menge bes ausgeworfe. nen Blutes gemeiniglich weit betrachtlicher, als ben bem Blutbuften ju fenn pfleget, und bag bas Blut aus ben Lungen meiftentheils eine gang hellrothe Rarbe hat, und blos mit ein wenig fchaumichtem Schleim vermifchet ift, ba hingegen bas aus bem Magen tome menbe Blut fast immer von einer bunfeln Sarbe, mebr geronnen, und mit ben Ueberbleibfeln von ben Gpefe fen, Schleim u. f. w. vermifchet ift. Es fann quch bas Eingeweibe, aus welchem bas Blut fommt, noch mit baraus bestimmt werben, wenn man ben einem Patienten, mo ber Suften und bas Erbrechen nachber mit einander verbimben find, fich erfundigt, melches bon biefen Benben zuerft gefommen ift. Endlich bient gur Beftimmung ber mabren Ratur bes Ues bels noch febr viel, wenn man auf bie Umftande und II. Zand. Bufalle

Bufalle Rudfidt nimmt, bie bor ber Blutfturjung

porhergegangen finb.

Bon ben oben (6, 837.) angeführten Zufällen finb bie meiften Zeichen einer wirflichen Berlegung ber Lungen. 2Ben bem Blutbrechen bingegen ober berienigen Blutfriraung, die aus bem Magen fommt (Haematemelis), geben auch gewiffe besondere Umstande und Bufalle vorher: als eine Krantbeit ober wibernaturlicher Zustand bes Magens, ober wenigstens ein Schmerz, eine Ungft und Schwere, Die ber Patiente recht genau in ber Begend des Magens angiebt. Man kann hierzu noch feben, baf bas Blutbrechen fich ben Frauengimmern weit ofterer als ben Mannspersonen ereignet, und bak es hauptfächlich ben ben erftern von einer Verftopfung ber monatlichen Reinigung entstebet. 2Benn man nun auf alle hier gemelbeten Umftanbe (6. 842 bis 845.) eine gehörige Rudficht nimmt, fo kann man bieraus ben einer fich ereignenben Blutfturgung in ben meiften Rallen mit einer giemlichen Gewißheit bestimmen, ob bas ausgeworfene Blut aus ber lunge tommt, und ob alfo die Krankheit für ein wirtlicher Bluthuften au halten ift.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

# Zwenter Abschnitt.

Bon ber Beilung Des Bluthustens.

846.

S fann Källe geben, wo ber Bluthuften, wenn er auch aus der Lunge kömmt, boch mit keiner gröffern Gefahr als ein Nasenbluten verknuhrt ift »). Das

hin gehort 3. D. berjenige Bluthuften ben Frauenspersonen, ber von einer Berftopfung ber monatlichen E 2

wirb, baff er gur Entfiehung ber Lungenfucht Gelegenheit giebt. Unterbeffen ift er boch allegeit ben jungen Berfonen, felbft wenn er bon ber Unterbrus dung ber monatlichen Reinigung fommt, gefahrlich, wenn die Gebarmutter fo befchaffen ift, baf Die Reinigung nicht balb wieberbergefiellt wirb, unb ber Bluthufien ftart ift. Denn in biefen Sallen entfichet gemeiniglich eine unbeilbare Lungenfucht, ober es bleiben boeh bie Rranten, wenn ber Bluthuffen, periobifch wird und bie Ctelle ber Reinigung vertritt, fchwach. - 3ch fabe ein Benfviel biervon ben einer Frau bon zwen und vierzig Jahren, ben ber bie monatliche Meinigung burch ein Schrecken unterbruckt murbe. Es entftand gleich em Rieber unb anvere Bufalle eines Gertenftechens, Die aber burch wieberholte Aberlaffe gehoben murben. Dach Derlauf eines Monate fam ein Froft, Mengetlichfeit und alle Bufalle bed Fiebers jum Borfchein. Die Rrante batte eine ftarte Beflemmung, und befan enblich einen heftigen Bluthuften. Diefe Bufalle tamen alle Monate ganger gebn Jahr hindurch mit einer großern ober geringern heftigfeit wieber. roth, in der folgenden Beit aber buffete Die Rrante ein Blut weg, bas bemgenigen abnlich war, welches ben bem fchwarzen Erbrechen abgebet. murbe endlich meniger bunfel, und gulegt burch eine fchleimichte Materic erfett, welche bie Rrante alle Monate gwen Sabre lang wegbrach. Die Patientin lebte nachher noch einige Sabre, allein fie hatte oft mehr ober weniger beftige Bruftfchmergen, und fie ftarb in ihrem feche und funfgigften Jahre an einer Lungenentjundung. - Dan ficht, baf Diefe Beobachtung gur Erflarung ber Ratur ber focenannten fchwarzen Rrantheit vieles bentragt, und tie beweift auch, baf ber Bluthuften nie als mabre baft fritifch angufeben ift, wenn er gleich auch bie Stelle einer anbern Ausleerung vertritt, und boff

<sup>&</sup>quot;) Es ift mahr, daß ber Bluthuften nur felten als Samorrhagie tobtlich ift, und es nur baburch gemeiniglich

Reinigung berrühret; - ein Bluthuften . ber ben elner Derfon. ben ber fonft fein Beichen einer Melaung bargu borhanden gewesen, burch eine außerliche Gewalt entftehet; -- ober auch überhaupt ein jebes Blutfvenen, bas, es komme von einer Urfache, von welcher es wolle, both feinen Suften, Engbruftigfeit ober eine andere Beschwerbe und Krankheit ber kungen gurichlaffet. Unterbeffen kann boch auch in biefen Rallen Daraus Gefahr entsteben, wenn in ben Wefaken ber Lungen eine zu große Wunde gemochet wird: menn eine Menge von rothem Blute in ber Soblung ber Zeffe ber kuftrobre juruchtieibt \*), pornehmlich aber, wenn baburch ein größerer Trieb bes Blutes nach ben bungengefaßen bervorgebracht wird, melcher au ber Bieberfunft bes Bluthuftens Gelegenheit geben . und bo. burch üble Bufalle verurfachen fann. Sleaus folgt. baf man ben allen und jeben Gallen bes Bluthuffens die Ergieffung des Blutes burch die verschiebenen oben (6. 792 bis 795.) erwähnten Mittel mafigen muffe.

847.

Diese Maasregeln find aber hauptfachlich alebenn nothia, wenn ber Bluthuften ju Folge einer gewiffen bargu im Rorper vorhandenen Deigung entftebet. Es muß folglich auch in allen benenjenigen Fallen, wo febr viel Blut baburch weagehet, ober mo bie Blutffuriung offers wieberfommt, Diefelbe nicht nur gemäßiget, fonbern ganse fich gestopit werben; baber wir uns benn zu biefer Abficht aller berjenigen Mittel bebienen muffen, bie in une ferer Bewalt ftebn. (Man febe oben 6. 797 u. f.)

man ibn folglich balb wegzuschaffen fuchen muß. 21. d. fr. 11eb.

848. Man

848.

Man hat zu ber Stillung ber Blutfturamgen ober au ber Berhutung ber Bieberfunft berfelben bauptfach. fich awenerlen Urten von Mitteln angewendet, bereit Gebrauch ich jeboch gar nicht billigen fann. Diefe find bas Gifen und beffen Zubereitungen, und bie Rieberrinde. Da ober benberien Mittel Die Reigung zu ber Entrinbung in bem Rorper perftarten, fo muffen fie ben allen benenienigen Plutffurzungen, Die wir oben wirtende (acline) genennet haben, nothwenbig fchablich fenn, und ich babe sie auch wirklich in meinen Erfahrungen oftmals fo befunden =).

240. Da

") Dan febe bas, mas oben (6. 801. C. 288. in ber Anmerkung: über ben Gebrauch ber Rieberrinde ben ben Samorrhagien gefagt worben ift. Diejenigen, bie fie ben bem Bluthuften (ohne Unterfchieb) empfeblen, baben auf bie Umftanbe, ben benen fie ju nugen fcheint, nicht binlangliche Ructficht genommen. Man hat bie Rieberrinbe oft nach einem lange Beit fortgefenten Gebrauch ber Aberlaffe, ber fublenden und anberer allgemeinen Mittel, bas ift, nachdem vielleicht ein Buffand von Erschlaffung auf Die Entjundung gefolgt mar, mit Duten gebraucht, allein es ift fchmer zu entbeden, wenn biefer Que fant Statt finbet, und man muß fie baber nur mif vieler Borficht geben. 3ch habe gefeben, baf fie ben Bluthuften wieber erreget bat. Buweilen tommt ber Bluthuften auch periobifch ale ein Anfall und thit ben Unfallen eines Wechfelfiebers micher. Rlaat ber Rrante fobann, auch wenn bes Fiebere Unfall poruber ift, aber Mengftlichfeit, Beflemmung und Schmery auf ber Bruff, fo muß man bas Aberlaffen und Die antiphlogistische Methobe befolgen. -Die Elfenmittel find ben bem Bluthuften eben fo gefährlich, ale bie Rieberrinde, weil bas Gifen porgualich bie Bruft angreift. Man muß baher auch Die von einigen Bergten empfohlenen Berbinbungen bes Gifenvitriole u. f. tp. mit Opiaten und abforbirenben

Dber wenn fich Blut in bag gellichte Geroebe ber Lunge ergiefet, bafelbft foctt und eine Bereiterung erreget. M. d. Heb.

849.

226

Da ein Blutfiuften, welcher ju Folge einer bargu fchon vorber im Korper vorhandenen Unlage entflebet, allemal mit einer Reigung zur Entgundung verfnupft ift , und ba man bie übeln Rolgen ; bie aus bem Blutbuften entsteben tonnen, vornehmlich aus ber Fortbauer biefer Deigung zu befürchten bat; fo muß man fich alle mogliche Miche geben, folche ja bald weggu-Schaffen. Biergu bienen bauptfachlich bie 2lberjaffe ").

renben Mitteln ben biefer Rrantheit bermeiben t). 21. d. fr. 11eb.

- 1) Die Richerrinde wird von den meiften neuern Mergten ben Perfonen, Die mit Plutbuffen behaftet finb. nur mit größter Bebutfatiteit angewenbet. Dan fehe auch Sorbergill (Lond. Observat, and Inquiry, Vol. V.). Blos ben bem von Bosquillon angegeigten Rall, und wenn eine febr große porhergegangene Schwache, & B. ben ju lauge faugenben Frauenepersonen, Bluthuften verurfacht hat, ober folcher bon einer fchlemichten gungenfucht tommt. ift fie in Berbindung mit bemulcirenden Mitteln bienlich. Man tann ihre Abtochung mit ber Abtochung bes ielandifchen Moofes und bem Guffols verbinben. 2f. d. 1leb.
- \*) Das Aberiaffen ift bier bas bornehmfte Mittel unter allen; man muß es ohne Bebenten fo lange, als ber Buls voll ift, wiederholen, inebefondere aber, wenn ber Patiente gum erffen Male biefe Rvantheit hat, und folde auf eine fonft gewehnliche Blutausleerung folget. Es ift bas Aberlaffen bas einsine Mittel, bie inflammatorifche Diathefie gu vernichten. Die Gefchwindigfeit, mit welcher fich Berfonen, Die burch eine Samorrhagie viel Blut verforen baben, wieder erholen, jeigt, bag bie gurcht, welche einige Mergte gegen die haufigen Aberlaffe in biefem Falle hegen, ungegrundet ift. Die Alten machten ben bem Bluthuften febr große Ubertaffe.

beren mehrere ober geringere Grofie und öftere ober seltnere Wiederholung nach der Beschaffenheit der Zufalle eingerichtet werben muß. Bu gleicher Beit aber muß man fich auch noch ber fühlenden Purgiermittel bebienen \*), und ben Patienten alle Stucken bes anti-Phlogistischen Berhaltens genau beobachten laffen \*\*). Man

und man muß ihnen bierinnen allemal folgen, wenn Reichen einer Reigung jur Lungenfucht vorhanden find. Wenn ber Bluthuften vorben ift, fo muß man nur gegen bie Beit gur Alber laffen, wo man Renngrichen verfpurt, bie uns eine Rucffehr bes Blutbuftene befürchten laffen, bergleichen fich oft um bie Beit ber Tag- und Rachtgleichen ereignen +). Man Tehe auch bie Ammerfung zu 6, 787. 21. d. fc, 11cb.

- 1) Das Mandel und Leinel, welches einige Echriftfteller empfehlen, fchemen mir nur als Lagiermittel an wirfen ++). 21, d. fr. Heb.
- \*\*) Man muß ben Bluthuften (wenn er inflammatorifch ift, man febe bie Bufate) ale eine febr gefahrliche Entzundungefrantheit behandeln, bem Mattenten alle ftart nabrende Gpeifen, und fo weiter, verbieten, ibm blod fuhlenbe Getrante, als Berftenmaffer , Molfen u. f. w. geben, unb ihm nicht
- t) Diefes ift zu allgemein gefagt. Es giebt manche Airten bes Bluthuftens, ben benen farte Aberlaffe. jumal wenn fie fo oft wieberholt werben, ale Bosguillon will, gewiß schablich find. Man febe bie Rufage. 21. d. 11eb.
- 11) Gie nuben auch in fleiner Dofie ben bem Bluthuften, ber bon einer Scharfe und Reit in ber Luftrobre u. f. w. eneftebet, auch ben Rrampfen; boch tonnen fie, wenn viele Unreinigfeiten in ben erften Wegen borhanden find, ober eine gallichte und fanlichte Disposition ber Gafte jugegen ift, schaben. 21. d. 11eb.

Man fann auch fühlenbe Mittel gebrauchen, woben man aber boch Gorge tragen muß, baß ja bie Gauren, unb " hauptfachlich ber Galpeter, Leinen Suften erregen +).

850. 2lus

nicht eher Aleifchbrühen erlauben, ale wenn ber Bule weich wirb, und ber Rrante feinen Schmert und feine unangenehme Empfindung in ber Bruft mehr bat. Dan muß auch bem Batienten, fo viel als es feine Leibesbeschaffenbeit (und die Blatur ber Rrantheit) erlaubt, talt trinfen laffen. Allein bas eistalte Baffer, bas man in warmen ganbern empfoblen bat, ift in unfern Gegenben nicht fo fchicflich, ba in folchen mehr Meigung gur Entzundung berefcht. Man muß immer eine fuble Luft im Zimmer erhalten, ben Datienten guf Matraben fchlafen laffen, und bie geberbetten vermeiben. 2. o. fr. Heb.

- ") Dan bat fich bes Citronenfafts und Effiag mit Baffer mit Mugen bebient. Soffmann fchagte ben Calpeter febt bodh, und Didinfon (Lond. med. Obf. Vol. IV.) glaubt, baf er bas ben bem Bluthuften fep, was bie Chinarinbe beniben Bechfelfiebern ift. Der lettermabute Schriftfteller machte eine balbe Unge Galpeter mit einer Unge Rofenconferve gu einer latwerge, wobon ber Partente einer Dustatens nuf groß vier - feche bie achtmal bes Lages ein nahm. Doch machte Dickinfon borher, wenn ed nothig ift, einen Aberlaß. Bar ber huften heftig, fo gab er bes Abends ein Opiat. Ich habe bereits oben G. 280, ermabnt, bag mir ber Galpeter, mit Dpiaten (und bem Rermes) verbunden, febr nublich fich gezeigt hat t). Unfer Berfaffer bat ber balfa-
- i) Einige empfehlen ben in Beingeift aufgeloften Galpeter Loffelweife. Dan febe bie Nov. Act. Societ. Hauniens. Vol. I. p. 109. und bie Camul, auserles. Abhl. gum Gebr. praft. Mergte, B. II. Ct. 4. 6. 56. Gelle (Prax. clin.) rath, ihn mit einem fpiritudfen Maffer ju geben. Er nugt fonberlich auf biefe Art ben bem aus einer Schwache ber Gefafe entfiebenben Buthuften. 21. d. 1leb.

850.

Mus bem, was ich oben (6. 795.) gefagt habe, erhellet, baf bie auf ben Muchen ober bie Bruft gelegen Blafenpflafter ben einem vorhandenen Bluthuften fehr beilfam fenn fonnen, und bag an eben biefen Dertern gemachte Fontanelle Die Bieberfunft bes Bluthuftens verhuten tonnen.

851.

Ein febr wichtiges Stud bes antiphlogistischen Berbaltens ift bie Wermeibung ber Bewegung, ober bie Rube, baber auch ben bem Bluthuften nichts nothwen-

mifchen Mittel nicht erwahnt, weil folche zu bitia find, als bag man fie bier geben tonnte. Der Somig aber ift nuglich. Das grabifche Gummi, welches viele febr erheben, icheint por anbern meblartigen Mitteln nichts voraus gu baben. - Bon ben Bufammengichenden Mitteln febe man oben 6. 708 t). 21. d. fr. 11cb.

t) Bon ben Brechmitteln febe man Robinson (fiebe aben 6. 796.) C. 156. und Stoll Ratio medendi. T. H. und III. an verfcbiebenen Drten. Dan febe auch unten bie Bufage. - Unfer Berfaffer bat ber Beffcatorien, beren fich, unter anbern, Stoll auch mit Danen bedient hat, nicht erwahnt, bie boch. menn eine frampfhafte Determination nach ber Bruft borhanden ift, ingleichen wenn eine Scharfe ben Suften erreget u. f. m., febr bienlich find. Dan legt fie gwifchen bie Schultern, ober, wenn ein bem Seitenftechen abnlicher Sehmerg ba ift, auf bie leibenbe Ctelle. - Die Opiate nuben nach borbergegangenen Aberlaffen und Musleerungen, fonberlich ben Rrampfen, Scharfe u. f. w. ungemein. Die fühlenben Cinftiere, Sugbaber, marmen lime fchlage auf die Fuße und andre Theile u. f. m. mufe fen auch, jeboch mit aller nothigen Bebutfamteit. angemenbet merben. 2. 0. Heb.

biger ift, als bag man ben Rranten fich vor aller beftigen Leibesübung und ftarfen Bewegung bes Rorpers forgfältig buten laffet. Einige Urten ber Bewegung aber , woben fich ber Patiente nur leibend verfalt , als 3. 23. bas Schiffen ober bas Sahren in einem begimmen Wagen , auf einem gut gebahnten Bege: haben bech oft febr gute Dienfte geleiftet \*).

852. Unb

1) Groenbam empfohl befanntermaßen das Reiben gar febr, allein es errege ben Berfonen, Die gur Lungenfucht geneigt find, feicht Ructfalle vom Bluthu. ften. Dan muß baben febr behutfam baben berfahren. Didinfon (a. a. D.) rath, es bes Morgene mehr zu thun, ale bee Machmittage, weil fo. bann ber Pule rubiger ift. Das Geben ift ben Beobachtung gehöriger Borficht auch nublich. Gullen erzählt in feinen Borlefungen, er habe eine Rrante geschen . ben ber ber Bluthuften burch bas Spatierengeben bergieng, und wenn folches unterlaffen murbe, wieberfam. Gine magige Bewegung treibt bie Gafte gegen bie haut. Man barf fich ihrer aber nicht eher bebienen, ale bis bie Gefage gendrig ausgeleert find. - Auferbem muß man noch eine genque Diat balten, und (wenn es fonft anbere Umftanbe verfiatten) blos Begetabilien unb Mild u. f. w. genieffen. Die Ulten (s. B. Merane Der Crallianus) lieffen nach bem Bluthuften Sahre Tang blos Milch genießen. Die Gallerten bon Aleifet, Die einige Meuere in ber Abficht empfehlen, Die Gafte ju verbicken und bie Samorrhagien gu verhuten, vermehren bie Reigung gur Entgundung, werben fchwer verbant, vermindern ble Musbunffung baburch, und ichaben mehr ale fie nuben. Die vegetabilifchen fchleimichten Dinge find baber beffer, & B. bas arabifche Gummi, bie Gibifchmurgel u. f. w. Gie maffigen ben Suffen, und verhinbern bie Bieberfunft bes Blutfpenens. - Die hef. tigen Gemuthebewegungen fchaben noch mehr, als Die Beipegung bes Rorpers, und find baber forg. faltig ju bermeiben. 2. D. fr. Heb.

852. Und biefes ift bie Behandlung, bie wir ben bem Bluthuften in fo ferne empfehlen tonnen, ale mir fola chen als eine bloffe Blutfturgung betrachten. Wenn jeboch, aller Borficht ungeachtet, berfelbige ofters wieberkommt, fo entstebet gemeiniglich in ben gungen ein Gefchwire, und es erfolget blejenige Urt ber Ubgebrung Daraus, Die man mit bem Ramen ber Lungenfucht (phthifis pulmonalis) beleget, von ber ich jest hanbein muß. Da aber folche auch aus anbern Urfachen als aus bem Bluthuften entfteben fann, fo muffen wir felbige aus einem allgemeinen Befichtspunfte betrachten.

# Bufage zu Diefem Hauptstud.

Die Alten theilten ben Bluthuften barnach ein. madhbem er burch Berreiffung, Berfreffung ober Deffnung ber Munbungen ber Gefaffe entflebet. Allein es ift oft gang unmöglich, biefen Unterfchieb gu beftimmen, und er bat auch auf die Beilungemethobe feinen betrachtlichen Ginfluff.

Das Beffe ift, baff man blos auf bie Matur und Urfache bes Bluthuftens fieht, und feine Behandlung barnach einrichter. Ift bas Blutfpenen inflammatorifch. und mit einem allgemeinen Entzundungefieber ober elner fungenentzundung verfnupft, fo ift es als eine folde burd Aberlaffen, fuhlende Cluftiere, Sufbader, Salpeter in fchleimichten Betranten, Emulfionen u. f. w. ju behandeln. Das Getrante muß lau fenn , und es fonnen hier Blafenpflafter, awifchen bie Schultern. ober, wenn ein Geitenftechen baben ift, auf ben leibenben Drt gelegt, nugen. Raltes Waffer und bergleichen Umfchlage, Drigte und aufammengiehenbe Mittel fchaben. Che

Ghe kann man noch laue Umschlage auf ben Oberleib und auch an die Ruffe erlauben. - Rufert ber Blutbuffen von einer fogenannten ehronischen Lungenentzunbung her (fiehe ben erften Theil G. 470.); ober ift er blos wegen ber Schwache ber lungen in einem jungen fouft gefunden und noch nicht völlig ober erft fürglich ausgewachsenen jur Lungenfucht geneigten Rorper babituell, fo muß man fleine Aberlaffe, gelinde fublende Mittel u. f. w. anwenden, vornehmlich aber bie Diat und bas übrige Berhalten gut orbnen, ingleichen Mildycuren u. f. w. gebrauchen. Der Rrante ift fo gu nah. ren, baf man alle Bollblutigfeit vermeibet. Rleine frampfftillende ben huften verhindernde Mittel find auch bienlich. - 3ft ber Blutbuften bie Rolge einer allgemeinen ober blos burch Erhisung entstanbenen Bollblutiafeit, fo ift bas Aberlaffen, fühlenbe Mittel u. f.w. und bas gange antiphlogistische Berbalten bienlich. Ralte Getrante und bergleichen Umichlage auf ben Oberleib nuben erft nach bem Aberlaffen, und fo auch Die Oplate, bie fobang jur Berbutung bes Suftens feler bienlich find. - Der Bluthuften in faulichten Riebern von einer Auflofung bes Blutes ift mit anti-Gertifchen Mitteln, berienige aber, welcher eine Rolge Des Scorbuts ift, mit ber biefer Rrantheit entgegengefehten Curart zu behandeln. - 3ft ein Bluthuften mit ber falfchen ober fcbleimichten Lungenentzundung (fiebe ben erften Theil G. 427.) verbunden, fo find. nach Befchaffenheit bes Pulfes, Aberlaffe, gelinde abführende und ben Schleim auflofenbe Mittel, juweilen auch Brechmittel bienlich. hier tonnen auch bie Blafenpflafter nugen. - Entftebet ber Bluthuften ben und von einem gallichten Bieber (fiebe Stoll Rat. med. T. II, p. 190. und T. III. an berfcbiebenen Orten), fb fchaben bie ohne Ungeige gemochten Aberlaffe und bie Opiate, fie unterbrucken gleichfam bie Rrantheit, und geben gur Entstehung ber Lungenfucht Belegenheit. SMOS Blos bie ben bergleichen gallichten Riebern nothige Bebanblung, und felbft bie Brechmittel, Die Stoll febr empfiehlt, find hier bienlich. Ich murbe aber boch allemal rae then, bor ben Brechmitteln einen Aberlaft zu machen. -Derjenige Bluthuften, welcher periodifch ift, und von ber unterbruckten monatlichen Reinigung ober ben Samorrhoiben entstehet, erforbert Uberlaffe, insbesonbere am Auf, Salpeter, Sauren, Rufbader, und bie gur Wieberherstellung ber gewohnten Ausleerung biehlichen Mittel. - Ben einem Bluthuften, ber Die Folge etner burch außerliche Gemalt ober burch einen beftigen Unfall von Suften . 2. B. bes Reichbuftens , entftanbenen Berletung ber lunge ift, find Aberlaffe, fub. lende Mittel, und nach erfolgten Ausleerungen auch gelinde Opiate, vorzüglich aber die größte Rube bes Rorpers, bienlich. - Kommt ber Bluthuften von einer Scharfe ber, bie fich nach ber auftrobre und ben aungen wirft, und bie Befafte gerfrift, ober boch immer jum Suften reißet, fo bienen einwichelnbe milbernbe Mittel, Opiate, Blafenpflafter, und bie ber Matur biefer Scharfe entgegengefente fpecififche Bebandlung. - Mit biefer Urt und ber baben nothigen Eurmethobe hat auch die Matur und Beilart bes von Knoten in ber funge entitebenden Bluthuftens eine große Aehnlichkeit. Dier bienen fleine Aberlaffe u. f. w. in bem Unfall, und außer bemfelben gelinde vegetabilifche auflosende Dite tel. L. B. die Abkochung ber Quedenwurzel ober bes Somengabus mit bem Brechweinftein, fleine von Reit au Reit gegebene Brechmittel u. f. m., vielleicht auch ber gebrannte Echwamm mit Spiefiglas, wenn Silfe moulich ift. - Eine febr gemeine und ehemals oft verkannte Urt bes Blutspenens ift bas, welches von bem burch bie Eingeweibe bes Unterleibes verhinderten Umlauf bes Blutes entftehet. Buforderft geboret bas hieher, welches eine Rolge ber Schwangerschaft, 2Basferfucht und ftarter im Unterleibe befindlichen Berftopfungen 334

3. d. Ueb.

Stopfungen ber Gingeweibe ift. Man sieht leicht ein. Dat in bem Unfall eine leichte antiphlogistische Behande tung bas einzige ift, mas gescheben fonn. Ben Der. ftopfungen bei Eingeweibe find fobann auch folche mis neraltiche Baffer, bie man fonft ber Bruft für fchablich halt. 1. 28. bas Carlsbaber 2Baffer, jevoch unter ge-Boriger Behutsamkeit, bienlich. - Entftebet ber Blutbuften von Verftopfing bes Stublgangs und Unbaufung ber Unreinigfeiten in ben ertfen Wegen, fo find abführende Mittel, Cinftiere u. f. m. porzüglich onzumenben. Gebr oft aber entfteben von einer ber eben gemelbeten Urfachen, ober von bem Reif einer in bem Darmcanal befindlichen Scharfe, ig felbif von Burmern, Rrampfe, Die bas Blut gegen ben Oberleib treiben, und ben ichwachen Lungen Bluthuften erregen. Dier find nach bem Aberlaft bie frampffillenben Mite tel, Die Blafenpflafter, Opiate, fleine Dofes ber Tres cacuanha u. f. w., ja felbit wurmtreibende Mittel auffer bem Unfall bienlich. - Entftebet es von Steinen in den Lungen, so sind, nach Mortone Rath, bemulcie renbe Mittel und Opiate, und wenn es fehr fart wirb. Aberlaffe bienlich. Ein maßiges Blutfpenen fann ben Stein fortschaffen, und also nigen. Mußer bem Unfall behandelt man dieses Mittel wie eine andere tungenfucht, und hutet fich por allem, was bie Steine in Bewegung fegen fann. - Ben bemienigen Blut-

buften endlich, ber von einem Rebler des Bergens und

ber großen Befage an bem Bergen entfiehet, ift, auf-

fer einer Palliativeur, feine vollige Beilung möglich.

Viertes Hanvistack.

Bon ber Lungensucht (Phebisis pulmonalis \*), oder derjenigen Abzehrung, die von einem Geschwäre der Lungen entstehet.

Erfter Abschnitt.

Bon den Erscheinungen und Ursachen der Lungenfucht.

853.

Or Auswurf eines Eiters ober einer bem Eiter abnitchen Materie aus ber Lunge, ber mit einem ichlei-

j) In unsern Gegenden entstebet die Lungensucht gewiss eben 60 oft, wo nicht öfterer, von andern Ursachen, als von Aubern Ursachen, als von Aubern Ursachen, ihr der geleg ich mit zeiger. Ben der sehbeimischen Lungensache siedes unten) ist gar kein Blutwisten vorhanden. Die Eintschlung untere Verfasser in die anfangende und vollkommene Lungensäche ist, in do fernt befiebe den trochen oder mit einem eiterbaften Austruckselben und die das Unterschedungskeinigigigen annimmt, auch nicht richtig, indem ein trochen.

336

fcbleichenben ober fogenannten bectifchen Rieber verthupft

giebt (Rofol, I.B. G. 217. ber beutschen Ueberf.) folgende Beidreibung von ihr. Die Anngenfiiche ift eine Abnahme und Magermerben bes Rorpers. mit einer Schwache, einem Suffen, einem bectifchen Rieber und einem oft eiterartigen Auswurf. - Er nimmt aven Arren an: 1) bie anfangenbe, moben fein Eiter gusgeworfen wird (Phthilis ficca), fonbern nur ein Schleichenben alltaglichen Rieber, trochner Suffen, colliquativifche Schweife. Engbruffig. feit und eine ftarte trocine Dite ber Sanbe und Buffe befindlich ift. 2) Die vollige, woben Giter ausgeworfen wird (Phthifis humida). Gie mochen nach ber Berichiebenheit ihrer entfernten Urfachen (f. Cullen a. g. D.) Abanberungen. Much ift bie Quelle bes Giters, bas ausgeworfen wirb, ber-Schieben. Es fann folches aus einer Urt non wer-Schloffenem Cache fommen, unb. ohne baf bie aes wohnlichen Zeichen ber Lungensucht vorbergegangen find, auf einmal gusgeworfen merben. Diefes macht bas fogenannte Lungengefchwar (Vomica) im eigentlichen Berftanbe aus. De Saen glaubt. bak auch bas Giter fich in ben Rellen ber Lungen. ohne ein Gefchwur zu machen, erzeugen, und fo burch Die Lungen ohne Berletung berfelben burchgeben tonnte, allein es ift biefe Urt ber Lungenfucht noch febr zweifelhaft. Es ift moglich. baf ber Schleim fich in eiterartige Materie veranbern, ober boch eine Scharfe Materie bervorbringen fann, bie burch ihren Reit au bem hectischen Rieber und allen beffen Role gen Gelegenheit giebt. Es tonnen bie ju ber Ergengung bes Eitere Schicflichen Teuchtigfeiten fich in Die Schleimbrufen ber Luftrobre, ober auch bas fcharfe

trockner Suften ben einer polligen Lungenfucht, unb wieber ein eiterhafter Auswurf ben einem febr leiche ten Grabe ober wenigftens ben einer viele Jahre lang baurenben Lungenfucht porbanben fepn fann. Mnm. d. Mebers.

Endoft ift, wird von mir mit bem Mamen ber Quntens flicht beleget \*).

fcharfe Giter in Die Soblung ber Heffe bet Luftrobre felbft ergiefen, burch bie Stockung fcharf werben. und baburch Suffen machen. Allein alle biefe Muthmaßungen find nicht binlanglich bewiefen. Ueberbiefes fann man, wie Cullen in feiner Pofologie a. a. D. bemertet, biefe bon de Saen angenommene Art (Phthifis cellularis) beswegen nicht gut in ein nofologisches Enftein aufnehmen, weil fich folche burch fein außerliches Rennteichen tu erfennen giebe

Balen erwähnt einer Phthifis, bie blos in bem obern Theil ber Luftrobre ihren Gis bat. Es fcheme auch wirflich in manchen Sallen bas Gefchmur ober Die excoriirte Stelle fich blod auf biefen Theil inque fchranten. Unterbeffen muß man, wenn ein Schmere an biefem Det mit einem fchleichenben Rieber verknupft ift, folden ale einen Bufall einer fehr gefabrlichen Rrantheit ber Lungen anfeben. Diefe Birt ber Lungensucht, Die ich oft gefeben habe, ift allegeit tobtlich, und ihr Fortgang febr gefchmind. Dan fann oft bas Brennen in bem obern Theil ber Luferobre burch gar nichts ftillen, weit alle fchleimichte Dinge, fuße Gafte, Dele, und fo weiter, nur ben Reif vermehren. Die Rrane fen fonnen gumeilen gar nichts ober nur effinge mes niges mit vieler Dube verfchlingen. 3ch fabe, baf ein folder Rranter in ben letten bren Monaten nur etwas ben Molfen und Emulfionen und gwar mit arofter Dube geniegen fonnte. 2. D. fr. Ueb,

4) Cullen giebt feine Befchreibung ober Charafter ber gungenfucht nur mit einigem Zweifel, und biefee nicht nur wegen ber von de gaen angenome menen gellichten gungenfucht, fonbern weil auch auweilen ben einem buften, bectifchem Fieber, bloffem Geficht, farfer Abgehrung, Schwache u. f. m. blos ein schaumichter Schleim ausgeworfen wirb. Es haben Die Alten, und fonberlich Aretque, Diefes (ជ)ទព

L. Band.

Mug.

Da bieses die vornesmste Art der Abzehrung ober Schwindhiche (Philiss) ist, so werde ich mich in biesem Sauptstief öfters des allgemeinen Namens der Schwindfucht ober Phthisse bedienen, ohnerachtet ich hier bies von erzeinigen Art rede, die aus einem ungengeschwize entschet, und ohnerachtet ich sigentick bies die jenige Art der Abzehrung darunter verliche, die man sonst mit dem Namen der Lungenslucht zu belegen pfleget.

854.

Ich habe felbst einige Personen gesehen, bie eine eiterartige Materie viele Jahre hinter einander ausworfen, und ben berien man nur sehr wenig Rufalle einer Hectik, oder boch wenigstens kein ordentliches bectie

schon beobachtet. Man sehe auch unten §. 872. —
Zuweisen ensscheste auch die Lungenslicht von einem
Eiter, das aus andern Leiten, in welchen schon lange Eiter, das auch eine Keiten, in welchen schon lange Zeit ein Geschwür vorhanden war, nach den Lungen bersett wird. Ich sahe, daß ber einer Geschsslich, die schon lange gedauert hatte, so oft als die Vereiterung abnahm oder aufhörte, ein bestiger hussen und ein eitrige mit Ausstufferse vermischer Mussourf einstritze mit Ausstufferse vermischer Mussourf einstand. Der Patiente brachte auf diese Urt zwölf Jahr zu, und starb eindlich an der Fissel. (Siebe auch die Auskas)

hectsches Fieber entbeckte. Unterbessen waren boch bieselbigen niemals ganglich von allen Aufällen eines solchen hectschen Keitense fo frev, daß mich solches bechwegen könnte, ihrentwegen eine Ausnahme von der mit mitgescheiten allgemeinen Weschreibung der Lungenschuft zu machen.

855

Nach meiner Meinung ist ber einer seben Lungensuch auch ein Geschwurt in den Lungen vorsanden. Der ehmalige berühmte Wienerische kehrer der Arzusesunst. Derr de Kaen, ist, so wiel ich weiß, der einzige, der das Gegentheil hiervon behauptet, indem berkisch annimmt, daß das Eiter, auch ohne em wirklich vorsandenes Geschwure, schon selbst in den Blutgesähen entstehen, von da in die Lesse der Luströhre gedracht, und durch solche ausgeseert werden tönnte """. Da ich voraussseste, daß sich die von de Zaen angesühre

- \*) Siehe Dessen Ratio medendi, T. H. Cap. 2. und T. IV. p. 40 u. f. Ingleichen die andern im ersten Sande dieser liebersehung S. 393. in den Rinnerstungen angeschieren Seilen. Die der des den hat schon Queensy bebaudert, das sich Siehen Abstandlung erzeigen schone. Man sehe Dessen die handlung für les vices des humenrs im ersten Sande der Memoires de l'Acad. de Chir. T. I. p. 193. der Ausgade in Orto. 2. d. 1426.
- (\*\*) Ich babe einen Kranfen gesten, besten Kransbeit von der desen best der freichnen Jassen der abylich war. Er batte beit Schlein mit etwas Einer und zweisen Blut ausgeworfen, und ooch sam man ben der Leichenbistung fein Beschwufe ober Knoten, sondern blod die kungen voller Kitt und Sches, nobern blod die kungen voller Kitt und Sches, und entgindet. Ich glaube aus vielen Beobachungen schrießen zu fönnen, das eine jede Urforde, die einen mehr als gewöhnlichen Jussen ist, ihm heftigen Jussen und einen web voller berächlichen Dussen und einer mehr oder vonlige berächlichen Dussen und einen mehr oder vonlige berächlichen.

ten Benfviele mirflich fo verhalten, als er erzählet, to habe ich in bem erften Theile Diefes Werts ben ter Bruffentzunbung (6.340, E. 302 u. f.) bie Urt und Beife zu erfldren gesucht, wie ein eiterartiger Muswurf, ohne ein wirkliches in ben Lungen befindliches Beschwure, entsteben fonnte. Allein wenn ich alles gusammennehme, so bin ich noch immer geneigt, bie Benauigfeit und Richtigfeit ber be Saenifchen Brob. achtungen in Zweifel zu ziehen; und ich muß gefteben, daß es uns noch immer an wirklichen Bepfvielen und binlanglich bestätigten Beobachtungen mangelt, welche bie von mir an besagtem Orte porgetragene Erflarung beweifen fonnen, die auch überhaupt, wie ich claube, fich nie auf einen Fall ber Lungenfucht wird anwenben laffen. 3d fchließe vielmehr aus bem Zeugniff aller Schriftsteller , bie fchwint füchtige Derfonen geoffnet, und zu Folge ber Meinung aller übrigen Merste. baß bie Bufalle, bie ich in meiner oben (6. 853.) gcgebenen Beschreibung ber jungensucht angeführet habe, allezeit von einem wirklichen in ber lunge entstandenen Befchwure ihren Urfprung haben.

856.

Awar ist zuweilen auch ben einem Catarrh ein Auswurf vorhanden, der dem Siter so abnlich ist, daß oft

Ausenurf von Schleim hervorjubringen. Ich hole dieses keinderes ben der Unterbrückung der monatlichen Neinigung und den Schwangerschaften gefeben. In solchen Källen ist, wie man leicht einsteht, das Abercassen des einigte Mittel gegen den Pullen. — Man sinder auch zuweilen den Lungenmichtigen die Lungen gang trocken. Da man doer noch sein hinlängliches Kennzeichen hat, diese Augu entbeken; de fann ich hierüber nichts Jinreichendes Tagen. Se sann aber auch Eirer aus aubern Theisen zu den Lungen kommen, siehe S. 338.-Zunn. d. se. Lieb. die Aerste nicht wissen, ob das, was der Kranke auswirft, wirkliches Einer oder ein Schleim sey, und ob man daher die gegenwärtige Krankeit sür eine Lungensucht oder einen bloßen Catarrh halten misse. Unterbessen aber ist doch die Entscheitung dieser Krage eine Sache, auf welche viel ankömmt, und es tams sichtes auch nach meiner Meinung mit hinkänslicher Bewißheit geschehen, wenn man nur auf solgende Umstände Acht giede, beren einer allein zwar nicht wöllig entscheidet, die aber, wenn sie zusammengenommen vorden, uns schwerlich betrügen können.

- 2) Muß man auf die Farbe der ausgeworfenen Materie Icht haben. Der Schleim ist alkenal von Maur durchschig, das Siere aber undurchschig. Wird der Schleim bieses lestere, welches zuweilen zu geschehen psieget, so nimmt er eine weiße, gelde oder grune Farbe an, welche lestere Farbe aber doch in dem Schleim selten so start das in dem Schleim selten so start das
- 2) In Unsehung der Consisten ist der Schleim mehr gäse und gusammenhängend, als das Eiter, das, wom ich mich diese Ausbruckes besienen kann, gleichsam mehr zerreiblich und klümpricht ist. Wird der Schleim in das Wasser geworfen, so verbreitet sich dereschige nicht leicht, sondern bliebt in einsörmigen und runden Massen vereiniget. Das Siter aber bleibt im Wasser, wenn es sich auch schon nicht leicht verbreitet, doch nicht so einsörmig vereiniget, sondern es wird, wenn man es nur ein wenig sprumschützelt, in sehr ungleiche zottichte Stücken verthellet.)

) 3 3) Der

•) Es ift nicht allemal ben dem Anfang einer Lungenfucht viel erzoffenes Eiter vorbatben, fonbern ber Auswurf beflebet jum Zbeil aus Echleim; allein ich habe allemal gefunden, daß, wenn das Eiter häufig

- 3) Der Schleim bat felten einen Geruch, bas Giter aber febr oft. Ginige Schriftsteller thun ben Borfchlag, Die ausgeworfene Materie auf glubende Roblen ju merfen, indem fie glauben, man tonne, wenn Die Materie fobann einen Geruch von fich giebt, and nehmen, baf mirfliches Giter ausgeworfen murbe. Allein es geben in biefem Ralle, fowohl ber Schleim als bas Eiter, benbe einen unangenehmen Geruch bon fich, und man fann fie baber bierburch nicht leicht von einander unterscheiden.
- 4) Ein febr gemeiner Berfuch ift, baf man bie fpecia fifche Echwere ber ausgeworfenen Materie mit bem Waffer vergleichet, und baraus, ob bie erftere in bem legtern unterfinft ober fchmimmt, beftimmen will, ob fie Eiter fen ober nicht, weil ber Schleim gemeiniglich auf bem Waffer zu fchwimmen pfleget. Allein es tann uns biefer Berfuch zuweilen betrus gen, ba ein Giter, in welchem viel Luft enthalten,

und faft afchgrau ift, Die Rrantheit einen viel gefdwindern Fortgang bat. Das Eiter breitet fich. wie Grart (Medical Communications. Vol. I. p. 350.) bemertet, in bem Maffer leicht aus, wenn man es ein wenig herumbewegt, fallt aber in menig Stunden ju Boben. Der Schleim hingegen berbreitet fich in bem Waffer nicht anbers, als bermittelft eines ftarten herumfchuttelns, macht aber fobann eine fchleimichte bauerhafte Reuchtigfeit aus. Die bon ben Cominbfichtigen ausgeworfene Daterie verbreitet fich im Gangen leichter in bem Daffer, ale ber Schleim, und bilbet auch balb mit ihm, fo wie ber Schleim, eine fchleimichte Reuchtigfeit, allein es entfiehet nach wenig Tagen balb in folcher ein Bobenfas, fo wie bom Eiter, boch bleibt bie Reuchtigfeit schleimicht, und ift ber Difchung von Schleim und Daffer abnlich. Inm. D. fr. Ucherf.

and bas also schaumicht ift, schwimmen, ein Schleim aber, in bem feine buft fich befindet, unterfinfen fann =).

ben ber Lungenfucht.

- 5) Auch die Art und Weife, wie die ausgeworfene Materie unter fich gemifchet ift, fann uns in chwas bienen, Die Matur berfilbigen gu bestimmen. 3ff im Auswurf eine gelblichte ober gruntichte Materie mit einer anbern burchfichtigen ober boch nicht fo bunfeln und nicht fo febr gefarbten Materie umgeben , fo fann man bie erftere mehr gefarbte Materie gemeiniglich für Eiter halten : weil man nicht leicht einsehen kann, wie ein Theil von bem hungenschleim eine fo betrachtliche Beranberung erleiben fonnte. ba unterdeffen ber übrige Theil beffelben nur wenig verandert ober ganglich von einer naturlichen Be-Schaffenhelt ift.
- 6). Enblich fann man auch bie Ratur bee Auswurfs baburch erkennen, wenn man bemielbigen bie Bitriolfaure oder bas caustifche Alfali benmischet, und auf die Beranberungen Achtung glebt, Die bat urch entsteben. Es lehren namlich bie von bem Beren Carl Darwin bierüber angestellten Berfuche \*\* ):
  - a) Dag awar bie Bitrioffdure fomohl ben Schleim als bas Giter auflofet, bafi biefes aber ben bem erftern noch weit leichter geschiehet. Biefit man au bem mit ber Bitriolfaure vermifchten Schleim Waffer,
- \*) Es fann auch ichon bas Giter ichwimmen, wenn ibm nur viel ichaumichter Schleim anbangt; boch finft im letten Salle, wenn man bas Baffer einige Zeit fteben taffet, und ber Gehleim aufgelofet ift, bog Giter zu Boben. 21, d. Heb.
- as) Man sche bie Medical Commentaries. Vol. V. P. III. und bie Camnilungen für praftifche Mergte, 25. VI. S. 231. 21. d. 1leb.

Wasser, so sondert sich verselbige davon ab, und schwinmt entweder auf der Odersäche der Wasserer, der wich, in Flocken vertgeliet, in der Beuchtigkeit schwebend erhalten: da hingegen, wenn Wasser zu einer abnischen Aussönna der Eiters hinzugeschützet wird, dass Eiters hinzugeschützet wird, dass einer abnischen Aussertzeit, des der verwenn man solches herumschutzelt, sich so verdreitet, daß das Gange zu einer einsörmigen trüben Feuchtigkeit wird.

b) Eine Auftöhung des caustischen sixen Alcali töget nach einiger Zeit den Schleim und gemeiniglich auch das Eiter auf. With oder sodam Wohler hinzugeschütter, so schleim, daraus nieder, seinestroges aber der Schleim, daraus nieder, — Durch diese hier erzählten Verluche soll man das Eiter und den Schleim mit Gewissbeit den einander unterscheiden schnen \*\*) \*\*).

7) Enb.

\*) Man febe von der Unficherheit diefer Kennzeichen die Zufäge.

\*\*) Menn man die von dem Auswurf des Kranfen beflectten Lücher mit lauem Waffer wafcht, so geht der Schleim ab, und das Eiter bleibt übrig.

Man kann aus alle dem dier Sesagten den Schluss machen, daß, obgleich der Echteim und das Schluss machen, daß, obgleich der Echteim und das Stere in ihrem nachteschen find, und die Archeichenheit ihrer Adsigteit und Unteruchschigteit unte Unterscheidungsstennseichen abgeben, doch wie Dr. Caemichael Smyth in den Medical Communications, Vol. I. p. 359. mit Necht annimmt) daß Angeben des Schleims, wenn solcher aus einer enzuwbeten der Schleims, wenn solcher aus einer enzuwbeten der sind von der fonft fraussen Menden der einer enzuwbeten der Sind von der sind seiner enzumbeten der Sind von der Sind v

7) Endlich fann man auch noch bie Matur bes Muswurfe baraus bestimmen, wenn folder mit einem bectischen Rieber verknüpft iff. 3ch lougne nicht. baß oft ben einem Catarrh ober bem Auswurf eines Schleims ein Rieber jugegen fen, allein es ift baffelbige niemals fo beschaffen . als bas hectifche . bos ich eben beschreiben will. Die Begenwart eines fole den Fiebers ift, wie ich glaube, bas ficherfte Renngeichen, baf in irgend einem Theile bes Rorpers eine Bereiterung vor fich gebet. Gind einige Merate einer andern Meinung gemefen, fo rubrt foldes nach meiner Dleinung baber, bag fie, inbem fie glaubten, es fen eine jebe lungenfucht, bie fchon einige Beit gebauert hat, und moben ein eiterartiger Auswurf vorhanden ift, tobtlich, alle bie Falle, mo bie Datienten wiederhergestellet murben, blos fur Cotorrhe bielten. Gie haben fich aber bierinnen geirret, wie ich biefes nachher noch weitlauftiger zeigen merbe \*).

9 5 : 857. Mach

ähnlich ift. Eben biese gift auch bis auf einen gewissen Erab von bem Sier, besten Farbe und Constean gebeurch sehr eines erweitert werben kann, so baß 1. B. ber Sier, ob er gleich gemeiniglich stuffig ist, boch so jase vie ber Schlem verben kann. 21. d. st. lieb.

Das hectische Lieber ist das wahre charafteristische Zeichen der Lungenluch. Es giebe gutarzige Catarthe, wo die Kransfen eine diete, jähr, achgraus, grünlichte oder gelblichte, ja steht zuweilen etwos weniges mit Bitt gefrächte Maerie, wie bey der Lungenlucht, auswerfen; allein es ist, wam sich ein solcher Ausweitung zigar, das vorher vorspandene Satarrdussteher fehr unkig oder gänglich vergangen, der Schlaft ist rubig, der Auswurf gefrücht lacht, sonderlich der Morgand, und beit in turger Zeit böllig auf. "Kömmut aber der Husten anfallswofe

857

Dathbem ich von bem eisten Stüd ber von mit of (8.853.) gegebenen Beschreibung ber Lungenflicht (Phathis pulmonalis), gerebet, und schles zu erflären gesucht habe; so wende ich mich nun zu dem
zweiten Kennzeichen derselben, oder dem mit sie berbundenen hertischen Sieber, von volchem zu handeln
ich nun besto nötsiger sinde, weit ich dasselbe im ersten
Theile (5.74. S. 111.) ausgelassen, und bessen Seschreibung bieber versparet habe \*).

### 858.

Das hectifche Fieber hat den Gang eines alltäglichen rentitrenden Fiebers, welches aber zwehmal des Lagest wieder flärfer wird. Die erfte von diesen Eracerbationen ereignet sich um den Mittag, zuweisen etwas zeitiger, zur andern Zeit etwas spärer, worauf dem eine

wieder und follt dem Kranken febr beschwerlich, vornehmlich des Aldenhof und in der Racht, und zeigen sich die Kenngeichen eines hertischen zieberer, b votman viele Ursache, einen schlinmen Ausgang zu färchten, vornehmlich wenn der Paaleinet schon sonst aur Lungeilucht geneigt ist. A. d. st. Ued.

eine schwache Remission ohngefähr um fünf Uhr bes Nachmittags erfolget. Es dauert aber solch nicht lange, sondern das Zieber ninmt dabt vieder unt zwar bis gegen Mitternacht immer zu, worauf denn wocket nach zwen Uhr des Morgens eine Remission sich eine fletlt, und der Kranke, so wie sich der Lag nähert, immer der frenke. — Ben diesen Eractrbationen ist östers ein kleiner Frost vorhanden, oder es ist dach weiter nicht, er kanke gegen die Kälte außerotehentlich empfindlich, er sucht die äußertliche Wärne, und bestlagt sich die kleiner die Empfindung einer Kälte, wenn gleich nach dem Thertmometer seine Jout widernachtlich warm ist. — Unter den bespen hier beschriebenen Exacerdationen ist diesenzie, die sich gegen Abend etweignet, allemal die stärfte.

### 859.

Man hat gemeiniglich unter bie Rennzeichen eines hectifchen Riebers noch biefes gerechnet, baft fich baf felbe meiftentheils vermehret, wenn ber Datiente etwas Mabrung zu fich genommen bat. Es ift auch mabr, baß bie fogenannte Mittagsmablgeit, bie man gerabe um ober boch balb nach ber Mittagsfrunde zu genieften pflegt, eine 2frt von Eracerbation zu verurfachen fcheis net. Allein biefes barf une boch nicht bewegen, Diejenige Wermehrung bes bectifthen Fiebers, Die, wie ich oben (6- 858.) gefagt babe, um bie Mittagegeit gu gefchehen pfleget, lebiglich als eine Wirtung bes Effens anaufeben, weil fich, wie ich felbft oft bemertet habe, folche ichon oft um eilf Uhr und nicht felten einige Stunben ber bem Mittagseffen anfangt, bas man, wie bekannt, ben uns in England anjego erft um groen Uhr ober noch fpater genießer. Es pfleget gwar faft ben alten Leuten ber Benuß ber Speifen einen gewiffen Grab bon Rieber au erregen, es murbe aber biefes ben einer Person, bie bas bectifche Fieber bat, both nicht in einem so hoben Grade geschehen, woserne nicht schon von einer andern Ursache eine Eracerbation des Fiebers vorhanden wäre, baher benn auch der Genuß des Frühflücks fast gar keine merkliche Wirtung pervorberingt.

860.

Dieses ist eine kurze Beschreibung, ber allgemeinen Korm, unter welcher sich bas bectische Fieber gemeiniglich zu zeigen frieget. Es such aber ber bemselbigen noch wiele andere Umstände vorhanden, beren wir bier Erwöhnung ihm mitsten.

Wenn das hier beschriebene Fieber eine kurze Zeit gedauert hat, so fangt der Potiente den der des Wends erfolgenden Exacerdation an zu schwissen: diese Schweiß könnnt auch die ganze übrige Zeit der Krankbeit hinturch täglich wieber, und wieb immer färker,

Der Urin hat, fast von dem ersten Unfang des hectischen Fiebers an, eine dunste Farbe, und macht einen häusigen stepenartigen rothen Bodensas, der fast nie gänzlich auf den Boden des Gesches niederführet, sondern und etwas über solchem berunsthwimmt.

Ben ben Patienten von biefer Urt leibet ber Uppetit gemeiniglich weniger, als ben irgend einem andern

Rieber.

Der Durst ist selten beträchtlich, die Junge gemeinstlich weiß, im Fortgange der Krankfeit wieb 
solche ganz rein, und sie ist mit keiner haut bebecket, hat aber die Krankheit schon geraume Zeif gedauert, 
so siehet die Junge und auch das Juwendige des Mundes gleichsam etwas entzündet aus, und es sind dies 
Theile mehr oder weniger mit Schodmunken debeckt.

Nach und nach verlieren sich auch bie rorten Gefäse, die man in bem Weisen im Auge bemerket, sind bie gange angewachsene Haut (Achata) bekömmt eine Perifarbe. Das Gesicht bes Kranken ist gemeiniglich gang blaß, ben ben Eracerbationen bes Fiebers aber minnet timmt es eine lebhafte Rothe an, und es zeigt sich auf ben Baden ein fast ganz umschränkter, rumber, rother Rick.

Eine Zeitlang ist der Patiente gur Verstenung geneigt, allein in dem fohern Grade der Kranspite entslebet sigt der allen Patienten von dieser Art ein Durchsall, der die übrige Kranspit hindurch öfters wiederkömmt, und auf eine gewisse Weise mit den oden den mit bestöriebenen Schweisen abwechselt.

Dieses Fieber ist allemal mit einer gre Jen Schwache bes Kranken verknupft, welche in bem Fortgang ber Krankeit immer mehr und mehr zumimmt.

Babrent biefer Beit nimmt ber Patiente ab, imb biefe Abgehrung ift weit ftarter; als fie es ben andern

Rrantheiten gu fenn pfleget.

Das Ausfallen der Haare und das Krummwerben der Rägel sind auch Zufalle, die von dem Mangel der Ernährung abhängen.

Begen bas Ente ber Rrantheit entftebet oft in ben

Buffen eine mafferichte G fchwulft.

Die Rranten haben in ben Samben, wo bas Rieber ben ihnen frarter wird, felten Ropffthmergen, und

faft niemals befommen fie Phantafiren.

Sie behalten auch meistentheils ihre Sinnen und ihren Berstand kast bis jum Ende ber Krankheit, und gemeintglich schweicheln sie sich noch immer mit einem guten Ausgang der Krankheit, und sind voll guter Hoffmung.

Allein einige Tage vor ihrem Ende fangen fie boch an ju phantafiren, und biefes bauert bis an ihren Tob.

861.

Das von mir bisher (siehe Paragraph 858 bis 860.) beschriebene hectische Fieber ist, wenn sich soldes bey einer Vereiterung ber kunge zeiget, berjenige Zustand bieser Krankheit, unter welchem solche ann

öfterften fich une barftellet. Ich habe baffelbe aben boch nie ben einem Datienten geseben, ben welchen nicht eine augenscheinliche Gewißheit ober both ein Grund zu vermuthen ba mar, baf eine bestanbige Vereiterung ober Weschwure in einem außerlichen ober innerlichen Theile vorhanden mare. Diefes ift bie Urfache, warum ich oben (im erften Theil 6. 74. S. 111.) foldes für ein blofies immptomatisches Lieber ausgegeben habe. Es scheinet mir baffelbige allemal von einer aus ben Giterfammlungen ober Befchwiren eingefogenen Scharfe au entfleben: unterbeffen aber mirb baffelbige boch nicht von einer jeben Urt von Scharfe hervorgebracht, weil & B. Die scorbutische und frebsartige Scharfe oft lange Reit in bem Rorper porhanben fenn tonnen, ohne daß folche ein bectifches Rieber erregen. Bie aber eigentlich bie Scharfe beschaffen fenn muffe, wenn fie ein foldes Rieber bervorbringen foll , biefes kann ich nicht bestimmen: es scheinet mir aber boch hauptfachlich eine Scharfe ju fentt , Die von einer verberbten Giterung entftebet.

#### 862.

Der Puls ift allemal ffein, jufammengezogen und befolkemigt, die haut fühlt fich trocken und bernnend, voreichfilde in der Fildige ver hand, an. Diese Jufalle sind zu der Zeit der Berdoppelung oder Berfackung des Anfalls viel merklicher. Ju Anfana

#### 863.

Machdem ich auf diese Weise die Versichnenden Zufälle und den vorniehmsten Zubie der nachen Ursache der lungenschet erklärte habe, muß ich nun noch erinnern, daß ein Lungengeschwäre und die den Auffelbe begleitenden Umstände eines hertischen Kieders auch wieder den versiedesen northeuten ander die ungen ihren Ursprung nehmen Konntheiten der Umgen ihren Ursprung nehmen können. Man kann, wie ich glaube, siede alle unter Kinf Classen bringen. Er entschen anstich vergeichen Geschwäre entweder 1) aus einem Bluthusten, oder 2) aus einer Bereiterung der tungen, welche die Folge einer vorhergegangenen Entsähnbung dieses Eingeweides ist; oder 3) nach einem

fang bes schleichenben Fiebers ist ber Puls bes Morgens oft kann merklich, allein die Spannung, die man in der Schlaader fistle, ift nut der Vorscheit ber Natur ben bäufigen huffen sedann gur Bestimmung er Natur ber Krantfeit schon sin-länglich. A. d. fr. Ued.

Catarth; 4) nach einer Engbruftigfeit, und endich 5) wenn in den kungen Knoten und Bethartungen vorhanden fint. Ich werbe alle diese verschiedenen Kransbeiten, in so ferne kilche Ursache von Geschwären sind, ansiehe in verzeinigen Dronung abhandeln, in welcher ich sie bier ergählet habe.

#### 864.

Man ist gemeiniglich der Meinung, daß auf einen Bluthusten natürlicher und sast nathwendiger Weise auch ein Geschware in den Lungen entstehen milse »). Allein

\*) Man hat auf perschiebene irrige Arten Die Urfache ber Entftehung eines Lungengeschwurs nach bem Bluthuffen gu ertlaren verfucht. Manche glauben. es rubre biefes von ber Schwierigfeit ber, mit wele cher fich bie gerriffenen Befaffe ber gungen vereinigen. Dan hat biefe lettere ber beftanbigen Bewegung ber Lungen jugefchrieben, allein es icheiner folches nicht gegrundet zu fenn, weil, wenn bas Athembo. Ien im natürlichen Buftanbe ift, Die Gefaffe eben feiner zu beftigen Bewegung ausgesett finb', ba bie Lungen im naturlichen Auftanbe fich nur langfam und auf eine einformige Urt bewegen, feine Quesbehnung ber Rafern baburch geschieht, und blos bie Minfel, unter benen bie Gefäffe entfichen, veraroffert. und bie Erweiterung berfelben beforbert mirb. Es giebt auch viel Benfpiele, baf Berletungen ber fungen. bie burch außerliche Urfachen entstanben maren. febr aut geheilt morben find, und man fieht alfo, baff in biefem Eingeweide nichte Befonberes borhanben ift. mas bie Beilung feiner Mermunbungen verbinbert. Die pornehmften Urfachen, welche biefer Beilung entgegenfteben, find bie beftige Bewegung bes Rorpers. pber eine jebe andere Urfache, welche bie Bemegung bes Blutes febr verftarft, und die Rucffebr bes Bluthuftene beforbert. Dan fieht, baf ein nach Unterbrutung ber monatlichen Reinigung entftanbener Bluthuften, wenn biefe Ausleerung wieberber. gefiellt Allein ich getraue mir zu behaupten, bafi biefes mirklich ein Jurthum ift, ba ich viel Perfonen geschen habe,

gestellt wird, welche, obne eine Lungensucht zurück gulassen, vergehet. Ich fenne viele Personen, die Blutwienen, is selbetwienen, is selbetwienen, is selbetwienen, und doch nicht an der Lungensucht gestorben sind, en der Lungensucht gestorben sind, et einige erlangten sogar ein ziemliches Alter, ob sie gleich oft Cataerse hatten, mit denne in ziemlich beträchtliches Fieber verfrührft war. Zich dode unterbessich dech demerkt, dass, wenn epidemische Cataerse bereschten, derzleichen Personen leichtere dawon befallen wurden, und in verig Lagen und einer Lungenstrühndung starben.

Die Schwierigseit, mit welcher die dusierlichen Bunden am Körper zuweilen heilen, hat einige auf die Schaffen gebracht, baß ber frepe Jagung, weichen die Eichaffen gebracht, baß der frenz Jagung, weichen die Luften man kann in die Luften galle nicht aus der Analogie schließen, weil die Luft, die in die Lungen beringt, bez ihrem Durchgang durch den Annub um die Kuftebre vorsper erwärme wird, und sich mit einer großen Menge von der Gereits in den Jagien der Eufrebre vorspere erwärme wird, und sich mit einer großen Menge von der Gereits in den Algeine der Eufrehre bestüblichen Luft vereinigt. Ed ist daher solche gar nicht mehr so fall, als sie vorher vor, und he ist von derritigen Luft, die auf die dußerlichen Bertwundungen wirfet, Luft, die auf die dußerlichen Bertwundungen wirfet,

II. 25anb.

ben welchen auf einen Bluthusten, ber nach einer aufferlichen Gewalt und Verlegung ber Lungen entstand, boch gar ein Geschone ber Lungen erhofate, und eben bieses habe ich auch ben vielen andern Patienten beobachtet, ben benen die Blutstürzung aus ben Lungen

febr verfchieben. Leberdiefes ift noch in ben gungen eine gewiffe Reuchtigfeit befindlich, bie folche perhindert, bon ber Luft trocken gu merben, melches febr niel gur Beilung ihrer Werlenungen bentragt. Man fieht, baf bie Sunbe ihre Bunden baburch beilen, baff fie folde lecken, und baft folglich fchon eine fleine Menge von Keuchtigfeit hinreichend ift, Die Munben gegen bie Wirfungen ber Luft gu fichern. Alles Diefes geigt, baf nicht bie Lage und ber Gis ber Berletung ober bes Gefchmures, fonbern ein anberer befonderer Buffand ber Lungen, bie Beilung ber bafelbit entftanbenen Berletungen berhinbert. Es icheint biefes burch bas Benfviel ber ferenhus Idfen und fcorbutifchen Berfonen bewiefen gu merben, bie porguglich zu ber Lungenfucht geneige find. Weniaftens find in unferm Elima bie meiften gungenfuchtigen ferophulos. Denn man finbet, bag bie Inmphatischen Drufen fich ben ihnen in Knoten verwandeln t), dergleichen auch ohne vorbergegangenem Mluthuften schon bie Lungensucht bervorbringen konnen, obgleich im übrigen boch immer noch ben biefen Rranten ein mehr ober weniger betracht. licher Blutbuffen bemerfet wirb.

Auweilen ist eine Berfopfung und allzugeoße Auweilen ist eine Berfopfung und allzugeoße Craiskung von Feuchigsfeiten in das gelichte Genebe biefes Eingeweides zu verursachen. Da dies Feuchigsfeiten uicht leicht wieder eingesogen werden, do fammeln sie sich und bilben eine Liet von Sack (Cytis), der die Rungenstuckt ober den Belutdusfen, oder berpoet zugleich verursachen fann. Alles diefek ist die eine Liet von Sack (Cytis), der die Eungenstuckt ober den Palutdusfen, oder berpoet zugleich verursachen fann. Alles diefek ist die einige Lietage der Ausenstage ist die einige Lietage der Ausenstückt ist. A. fr. lieb.

1) Diefes laugnen einige Meuere. 26. 0. Ueb.

von einer innerlichen Urfache berrührte. Diefes ges Schabe aber nicht nur in bem Falle, wenn ber Blutbuften ben noch jungen Derfonen entstand, und nur einige Male wiebertam, fonbern auch alsbann, wenn bie Patienten ibre gange giemlich lange lebenszeit binturch gum oftern bavon befallen murten. Man fann fich auch leicht vorstellen, baf, fo wie eine Berreiffung ber Griage in ber Mafe, welche bie Urfache bes Mafenblus tens ift, von fich felbft wieber, ohne eine barauf folgende Bereiterung und Gefdmure guheilen farn, eben bergleichen auch ben einer Berriffung ber Gefafe ber Lungen erfolgen tonne. Es ift baber mabricheinlich. baf auf einen Bluthuften nicht jebergeit und nothwenbiger Beife, fonbern nur unter gemiffen Umftanben, ein Lungengeschwur entftebet; allerdings aber iff es fcmer, mit Gewißheit biejenigen befonbern Umffanbe zu bestimmen, bie, wenn biefes gefchehen fell, vorhanben fenn muffen. Blos ber Grab ber Berreiffung ober bie oftere Wieberholung berfelben, welche verhindert, baf bie Bunte nicht gang frifch wieber gubeilet, fann Die Urfache eines folden Gefchmures merben: ober es fann bas aus ben Befaften ergoffene Blut, wenn folches in ben Heften ber Luftrobre ftocht und nicht gange lich weggehuftet wirb, fcharf werben, bie Theile gerfreffen, und bierburch ein Gefdmure bervorbringen. Miles biefes aber find nur blofe Bermuthungen, Die burch feine wirflichen Erscheinungen und Beweise beftatiget werben. Un: wenn man überleget, baf ber Bluthuften, welcher ben Perfonen entftehet, ben benen bie von mir oben beschriebenen prabisponirenben Urfachen bes Bluthuftens (6. 832-835.) vorhanden find, auch insgemein berienige zu fenn pfleget, nach welchem eine Lungenfucht erfolget: fo tant uns tiefes auf die Gebanten bringen, baf es nicht blos bie Grofe ober bas öftere Hufreiffen ber Bunbe, ober bie Gton dung Des ergoffenen Blutes ift, welche machen, baf 3 2

fich ein Bluthuften in eine Lungenfucht endiget, sondern baß hierzu gewiffe andere Umftande bas meiste beptragen, die wir in der Folge angeben werden.

865.

So viel wir aber auch ben einem Pocienten Urfache zu glauben haben, daß ben ihm der Bluthuften von keinen weitern übelm Folgen sehn wird, ho pulft uns doch solches ja nicht bewegen, die oben zur Hilling eines Authustens empfohlenen Maarregelt zu vernachlästigen. Dema außeben, daß man nicht mit Gewißpeit die Folgen vorhersehen kann, die der blie genamne Aufall hervorzubringen vernag, so sind auch die von mir oben vorgeschlagenen Mittel ganz und gar unschädlich, weil alse Aerze darinnen übereitsfommen, daß die in dem Keper vorsandene Nesigung um Enzähndung bassienige ist, was vernehmisch zu allen den übeln Folgen des Studynstens Anlaß geben kann.

966.

Die zwente ber oben (§. 863.) angegebenen Urfachen eines Lungengeschwures ist eine Bereiterung, die durch eine Lungenentzundung hervorgebracht wird.

867.

Eind die Umstände so beschaffen, wie ich sie oben (5.557.358.) beschrieben sode, so kann man mit vieler Gewisseit schrieben, dass ein Eitergeschwure ober in sogenanntes verschlossenes Ummgenzeschwurze (Vomica an irgand einem Thil des Nitbenfelles entstanden ist. Im häussigsten aber pflegt diese in dem jenigen Theil diese in dem jenigen Theil dieser haut zu geschehen, welcher die tunge überziehet "). Dier bleibt nun die Materie ist.

\*) Das Lungengeschwure fist oft tief unter ber aufferlichen haut ber Lunge und mitten in ber Subfiang berfelben. 2. d. Neb. tere einige Beit in einem Beutel eingeschloffen, es mabret aber nicht allzu lange, fo wird foldbe entweder wieber eingesogen, und nach irgend einem andern Tocil bes Korpers gebracht, ober es macht fich folde entiveber nach innen einen Weg in bie Bobiung ber Uefte ber luftrobre, ober nach außen in bie Bruftboble. In bem lektern Ralle bringt fie basienige bervor, mas man eigentlich eine Literbruft ober Empyem neunt; es entstehet ieboch erft alsbann, wenn fich bie Materie in die Mefte ber luftrobre ergiefiet, und burch folche ausgeworfen wird, biejenige Rranfheit, bie man eigentlich mit bem Damen ber Lungenfucht zu belegen pfleget. Ben bem Empnem finben fich gwar auch bie vornehmften Umftanbe einer Schwindfucht, allein ich rebe boch hier pornehmlich von bemienigen Salle, wo ein in ber Lunge porhandenes Gitergeschmure zu einem eiterhaften Muswurf Gelegenheit giebt.

868.

Es ift nicht schlechterbings nothwendig, baf auf ein Eitergeschwure, bas in ben lungen nach einer lungenentzundung entstanden ift, nothwendiger Weife eine Lungenfucht folgen muß. Denn zuweilen entstehet gar fein hectisches Rieber; Die Materie, welche in Die Urfte ber Luftrobre ergoffen wirb, ift ein gutartiges und orbentlich beschaffenes Eiter, welches ofters febr leicht aufgehuftet und ausgeworfen wirt; und wenn auch biefer eiterartige Auswurf einige Zeit bauert, fo wird boch. moferne nur ben bemfelbigen fein hectisches Rieber vorhanben ift, bas it ben lungen entstanbene Gefchwure bald zuheilen, und es werden alle widernaturliche Bufalle fich folglich in furger Zeit verlieren. Diefes lefttere bat fich fo oft ereignet, bag wir mit Cicherheit fcbließen tonnen, bag weber ber Bugang ber luft, noch bie bestanbige Bewegung ber Lungen, bas Bubeilen eines kungengeschwures verhindern wird, woferne nur bie Mas

Materie besiebigen gut beschaffen ist. Es bringt asse eine in den tungen entstandene Eitersammtung bie Umsenschuften für icht entstenendiger Weise spervor, sondern wenn diese lestere Krantheit nach der erst genannten entsteher, so ich ver diese blos don gewissen Umständen her, welche die Mattr der in der Eitersammtung ers zeugen Materie verderben, und hierdurch nicht nur dieselbe ungeschieft machen, die Heitung des Geschweites zu deweisten, sondern ihr auch noch eine gewisse Schaffe mittseien. Diese tespere aber verursacht, wenn sie wieder eingesogen und mit der Masse der Schweiter sie die der die Geschweite der in Genanntes hectssches Fieber, und alle die dazugs entstehen Folgen.

#### 869.

Es fann bie Verberbung ber Materie folcher Ab. fceffe von verschiedenen Urfachen berrubren. Bieher gehoret g. 3. 1) wenn bie Materie, welche fich mabe rend ber jungenentzundung ergoffen bat, fein reines Blutwaffer ober Enmphe gewesen ift, fo baf fie in que tes Eiter hat vermandelt merben fonnen, fondern menn mit berselbigen immphe noch andere Materien verbunben waren, bie biefe Weranberung verhinderten, und ber gangen Daffe eine große Scharfe mittheileten. Ober, wenn 2) bie ausgegoffene und in bas Eiter verwandelte Materie blos baburch. baf fie lange Reit in einem verschlossenen lungengeschwure (Vomica) gestodet, ober mit einer Citerergieffung in Die Brufthoble ober einem Emprem verbunden mar, fo verberbet morben ift, baß fie nun nicht mehr bagu gesthickt ift, bas, was bas Eiter vornehmlich thun foll, namlich bie Beilung eines folchen Geschwures zu bewirfen. - Benbe bier genannte Urfachen tonnen, wie es mir fcheint, Die In einem Absceft befindliche Materie fo verberben, baft baburch ben Perfonen, die fich fonst gang gefund befinden, eine mabre jungensucht bervorgebracht werden

Fann

kana. Allein wahrscheinlicher Weise erreget boch ein in dem Aungen nach einer Aungenenkahndung entstandenner Absess nur besonders in dem Fall eine Aungenschich, wenn er sich ben Personen ereignet, die sich und also nur alsodann, wenn er sich mit andern Ursachen der Lungenschich versinder.

#### 870.

Die britte Urfache, bet man gemeiniglich bie Entftehung einer jungenfucht aufchreibt, ift ein Catarth. Es icheint in vielen Rallen, als wenn ber Schleim, ber ben vieler Krankheit ausgeworfen wird, nach und nach fich in eine eiterartige Materie verwandelte, und als ob, wenn noch ju gleicher Zeit ein hectisches Fieber bargu fommt, bie Rrankbeit, welche im Unfang nichts weis ter als ein bloffer Catarrh mar, in eine wirkliche tungenfuche verandert murbe. - Allein man fann biefe Meinung nicht fo schlechterbings annehmen. Der Catarrh ift eigentlich eine Rranfheit ber Schleimbrufen ber Luftrobre und ber Mefte berfelben. Es bat folcher mit bem Schnupfen und ben leichtern Urten berjenigen halsentzundungen, woben bie Mandeln vorzüglich leiben (Angina tonfillaris), bie fich nur felten in eine Wereiterung zu endigen pflegen, eine große Mehnlichkeit. Und wenn auch ein Catarrh hierzu geneigt ware, fo murbe both bas burch biefe Bereiterung entstandene Giefebmure leicht beilen, fo wie folches ben ber Entzunbung ber Manbeln ju geschehen pfleget, und es wird baber berfelbe feine lungensucht guf biefe Beife verurfachen.

#### 871.

Ferner ist ein Catarrh, ber blos die Folge einer geschehrene Erkaltung ist, gemeiniglich eine gutartige Krankfrit, die gleichfalls immer nur fung-Zeit zu dauern pfleget. So zahlreich auch die Catarrhe sind, so sinder man man boch nur wenig Fálle darunter, von welchen mat lagen kann, daß sich sichte in eine kungensucht geendigte hohen. In allen kern Weissielen, worinnen dieses zu geschehen schien, waren die Patienten währscheinlichen Weisse sich der nach der Anfang einer kungensucht geneigt. Es hat auch der Ansang einer kungensucht geteine sieche Alepnischeit mit einem Catarch, daß man den Ansang der erstern Krankseit leicht sür die lechtere hat ansehen können. Dieser Irrhum ist um desichter, weil eine ausselliche Käter oder Erfältung, die man als die gewöhnlichste Ursache bes Satarchs anzuschen hat, auch östers die gelegenstiche Ursache vosselliches ist, der ein Ansang zu der Lungenfucht wird.

#### 872.

Mach meiner Meinung ist baber wohl nur sehr selten ein Catarrh die Ursache zu einer Lungensucht; unterbessen getraue ich mir aber boch auch nicht zu behaupren, dass solchen ist geschiebet. Dem es kann mit einem sehr heitigen Catarrh auch eine Lungenentzündung verknüpft senn, und sich durch eine Abreiterung endigen "), ober es kann ein Catarrh, der eine sehr

 fehr lange Beit anhalt, burch die heftige Erschütterung, bie et in ben lungen verursacht, einige von benen-3 5

artig. Anrham febreiht ihn ber Grichloffung ber ausführenden Gange ber Schleindrufen ber guft. robre gu, und ich zweifte feinedwegen, baff biefes in einigen befonbern Rallen wirklich gefcheben tann. Allein es fann auch Diefes allemal Ctatt finben. fo oft ble Materie ber Ausbunftung burch bie Ralte nach ben Drufen ber Lungen getrieben wirb. Es perurfacht biefes einen Rein und großern Buffuß ber Gafte gegen bie Lungen und fonberlich gegen bie Drufen ber Luftrohre, welches gureichend ift, einen Suften und fchleimichten Auswurf bervorzubringen. Der huften fann schon an und fur fich felbft burch ben Reis, ben er verurfacht, ben Umlauf bes Blutes burch bie Lungen in Unordnung bringen, ju gefabrlichen Congestionen Gelegenheit geben, und bie Abfonberung bes Schleims fo fart vermehren, baf bie Lungenfucht bervorgebracht wird, obne baff

Anoten in ben Lungen vorhanden find.

3ch habe ofe, fonberlich ben Rinbern bon gehn bis gwolf Sabren, eine Urt von Lungenfucht beobachtet, Die gemeiniglich mit einem heftigen Unfall eines Biebers fich anfangt. Es ift folches bemicnigen abnlich, welches fich ben Catarrben finbet. nimmt aber nach einigen Tagen wieber ab. Unterbeffen bemerte man boch baben feine folche Remiffion, wie ben bem hectifchen Rieber, fondern es batt faft immer an. Das Geficht ficht meiftentheils roth und erhitt aus. Die fleinen Rranten flagten über bie Empfindung einer betrachtlichen Dige in ber Bruft. Ginige, fonberlich folde, bie ein wenig alter waren, vernicherten, es mare, als wenn ihnen etwas bie Bruft gerriffe. . Gie marfen taglich wenigstens ein Pfund von einer Materie aus, bie bem Speichel ober einem mit Geife ju Schaum und Blafen gemachten Baffer abnlich mar. Der Rortgang biefer Rrantheit ift viel gefchwinder, als ber bon ber gewohnlichen Lungenfucht, inbem bie Batienten gemeiniglich binnen vier Mongten . und

jenigen Anoten und Werhartungen in biefem Eingeweibe hervorbringen, die, wie ich oben gesagt habe, eine ber gewöhnlichsten Ursachen der Lungenfucht sind.

873. 3ch

oft weit eher, baran fterben. Ich bin geneigt, Diefe Lungenfucht als bie Birfung eines Catarrhs anzuseben, weil ich fie fonberlich ju ber Beit; mo catarrhalifche Rranfheiten herrichten. beobachtet habe. Gie entftebet auch ben Berfonen, bie nicht gu ben Gerophein geneigt gu fenn scheinen, und oft por bem Allter, wo fich bie Lungenfucht au teigen pfleget. Unterbeffen fchienen boch bie Patienten, ben benen ich fie beobachtet babe, bon Ratur bon einer fchwachlichen Leibesbeschaffenheit gu fenn. Es fcheint mir, baf in diefen Rallen bie nehmliche Urfache, welche ben Catarrb berporbringt, auch in ben Meften ber Luftrobre eine chronifche fuperfigielle Entunbung verurfachen fann, bie berjenigen chronifchen Entgunbung abnlich ift, welche oft auf bem Cogenannten Beiffen im Muge entftehet. Diefe Ente gunbung ift hinreichenb, einen faft bestanbig anbaltenben Suften bervorzubringen, und ju machen. bag ein haufiger Schleim abgefonbert wird, bernach Berhaltuig ber Menge ber mit ihm bermifche ten Luft, mehr ober weniger schaumicht wirb. Denn es wird die ausgeworfene Materie, menn man fic fieben laffet, eben fo wie ber orbentliche Schleim, ju einer gaben Materie. Ich merbe in meiner Meinung, bag biefe Rrontheit bon einer Art chronifcher Entjundung unterhalten wird, baburch beftartet, baf bas Aberlaffen und anbere antiphlogistische Mittel biejenigen Dinge mir giz fenn gefchienen haben, bie am meiften fahig find, fie ju maffigen. Diefe Urt von Lungenfucht ift bem Sippotrates fcon befannt gewesen, ber fie in feinem Buche bon ben innerlichen Krantheiten (T. H. p. 204. Cap. XI. ber Ausgabe bon van der Rinden) befchrieben hat. Allein Dr. Carmichael Smyth (Medical Communications. Vol. I. p. 385-) irret, wenn er glaubt, bag Sippofrates von biefer grants heit auch im gehnten Sauptfinct bes befagten Buche rebet. 21. d. fr. 11eb.

Oma

Ich muß hierben meine kefer bitten, sich durch das, was ich bier eben gesagt habe (§. 871.), ja nicht bewegen zu lassen. Den het kreend eine Kransspeit, die ein Eatarrh zu senn sichtigen, wie solches seider nur allzu oft zu geschehm psieget. Denn es kann diese entweder der wirkliche Unsang einer wahren kungernützt sen, den er unt zur Trethum sur enderen kungernützt senn, den er est ann den Eatarrh ansehn, oder es kann, wenn es auch ein Catarrh ist, der bei oden (§. 872.) angegebene Weise die Utsache einer Langenstückt werden.

#### 374.

#### 875.

Ist habe oben (§. 863.) gesagt, baß man unter bie Ursachen ber Lungensucht auch bas Usschma ober die Sengbristischet verhnen könne, ich verstehe aber unter diesem Namen hauptsächlich diesenige Urt von Engbrüktlich, die man gemeinsplich das spasmoolsche ober krampfe

Erampfartige Astbma zu neunen psleget. Diese Krantseit dauert diters sich lange Zeit, osne trzendeinen andern Zufall bervorzubringen, und kann, wie ich an einem andern Ivre bereits angesüpret habe, schon für sich allein den Tod des Patienten verursachen. Allein sie entigt sich auch, wie ich selbst öfters gestyden hobe, in die Lungenhote. Wenn diese geschiebet, so bewirket sie es wahrscheinlicher Weise daburch, daß sie Knoten in den Lungen hervorbringt, und hierdunch zu denen ungläcklichen Folgen Gelegenheit giebt, die aus solchen zu entstehen pflegen.

876.

Ich komme nun auf die fünste Art von den Ursathen der Lungensticht, die, wie ich glaube, auch die gewöhnlichste ist. Es sind dieses die gegenanten Kroten (Tudercula), wertunger man kleine Geschwüssle versteber, die den verhärteten Drüsen ahnlich sind »). Man

\*) Diefe fo baufige Urfache ber Lungenfucht ift ber Aufmertfamfeit und bem Scharffinn bes Sippoleg. tee nicht entgangen, ber an verschiedenen Stellen feiner Schriften babon rebet. Die nachfolgenben Merite aber , ben Balen und Aferander Crallianus ausgenommen, haben berfelben nicht erwahnt. Unter ben Deuern ift Morton ber erfte, ber bie Rnoten in ben Lungen (tubercula) ale bie vornehmfte Urfache ber Lungenfucht angefeben bat, und Sylvius de le Boe und Soffmann haben biefe Meinung beftartet. An verwundern ift es, daß Boerbaave biefer Ure fache nicht gebacht bat. Start (Med. Communic. Vol. 1. p. 361.) bat fie guerft genau befchrieben, (und por ibm, jedoch mabricheinlich aus Grarts Sanbichrift, Reid, fiebe bie Samml, fur praftifche Mergte, B. X. G. 541.) 3ch will baber bas, mas Start barüber fagt, bier auszugeweife mittheilen.

Man belegt mit bem Namen ber Anoten (tubercula) gewiffe runde und feste Resper, die fich in ben Man finbet ben ber Deffnung tobter Korper bergleichen

Bellengewebe ber fungen finden. Gie fint pon febr berfcbiebener Grofe. Einige find gang fleine Ror-Ber, anbere haben faft einen balben Roll im Durchmoffer, und biefe lettern finben fich haufenweife benfammen. Die fleinen find allegeit, und auch felbit oft bie großern, fefte. Gie feben weiflicht aus. und find bennahe fo feft mie ein Knorvel. Schneibet man fie burch, fo zeigen fie eine glatte, alangende und einformige Oberflache; man nimmt felbft mit bem Ditrofcop teine Blaschen, Bellen ober Gefage in ihnen mabr. Dat man bie gungenichlage abern und die Benen ausgeweitet, fo fieht man auf ber innern Oberfidche einiger Anoten, wenn man fie entzwengeschnitten bat, fleine locher, als wenn fie von Rabelftichen berrubrten. Dan findet in andern eine ober zwen fleine Soblungen, Die mit einer biden und weifen Reuchtigfeit, welche bem Giter abn. lich ift, erfüllt find. Leert man biefe Soblungen aus, fo findet man oft in ihrem Grunde viele fleine Bocher aus benen eine Materie fommt; es fcheinen aber folche, eben fo wie die, von benen ich oben gerebet babe, mit feinen Gefafen gufammengubangen. Die Grofe biefer Doblungen ftehet mit ber bes Anotens im Berbaltniff, und ift nach folder berfchieben. Es giebt einige, bie fo flein find, baf man fie faum feben tann, andere aber, Die einen halben ober bren Biertel Boll im Durchnieffer baben. hat man bie Anoten burchschnitten und bie in ihnen befindliche Materie ausgeleert, fo bleibt eine fleine biefe Materie einschliefenbe Saut von ihrer Gubftang übrig. Die Sohlungen, bie weniger als cinen halben Boll im Durchmeffer haben, find alle: mal ganglich verfcbloffen; in benen aber, bie groffer fint, bemertt man jebergeit eine runbe Deffnung in emen Mft ber Euftrobre. Die Materie ergiefit fich fobann in die Luftrobre, und es hat die aufere Puft alsbann einen Zugang in bas Innere bes Rnogens, baber folder jest mehr ben Ramen eines gungergefehmurs (vomien) perbient. 21. d. fr. 11eb.

oft in ben lungen, und ich glaube, taf fie im Unfang bem Datienten nicht bie geringlien Schmergen berurfachen. Enblich fangen fie an fich zu entzunden, und werben hierdurch in fleine Gitersammlungen ober in verschlossene Lungengeschwure verwandelt, die, wenn fie aufgeben, und fich nun bas Giter in bie Hefte ber Luftrohre ergiefet, bierburch einen eiterartigen Muswurf verurfachen, und fo ben Grund zu einer Eungenfucht legen \*).

877. Dbna

\*) Es find alfo nach bem, mas in ber vorigen Inmerkung gefagt worden ift. Die Lungengeschroure (vomicae), welche geneiniglich bie Lungensucht berporbringen, blog Knoten, beren Soblung fich in bie Luftrobre geoffnet bat. Die fleinften Diefer Lungengeschwure find, wie auch bereits bemerft morben ift, meiftentheils gang perichloffen, ba fich bie großern oftere geoffnet baben. Diefe lettern find gemeiniglich von einer langlicht runben Geffalt. Cie baben ohngefahr vier Boll in bie Bange, und find ganglich ober gum Theil mit einer glatten und bunnen Saut bebeckt, Die ber Capfel ber fleinen ver-Schloffenen Lungengeschwure abnlich ift. ihnen enthaltene Materie ift. fo lange bie Capfel gang ift, weiflicht ober gelblicht, nach ber Berreif. fung berfelben aber rothlich; in benben Rallen verbreitet fich aber bie Materie leicht im Maffer. Une terbeffen ift auch in ben großten Lungengefchmuren. fo lange folde verschloffen find, und bie frene Luft feinen Bugang ju ihnen bat, bie Materie nur felten roth, foubern gemeiniglich gelblicht, afcharan ober arinlicht, und oft hat fie einen übeln Geruch. --Außer ben Deffnungen ber Lungengeschmure in bie Luftrobre, beren es gemeiniglich mehr als eine aus jebem vereiterten Ruoten giebt, find fie auch noch burch bergleichen unter fich felbft verbunden. Diefe lettern aber find bon einer unregelmaffigen Rique und runglicht, ba bie erftern meiftentheils rund und glatt zu fenn priegen. Auch bie großten Lungengefchmure.

Ohnerachtet bie ben biefer Gelegenheit ausgeworfene Materie bem Giter, bem Unfeben nach, volltommen abnlich ift, fo ift fie boch nur felten ein rechtes gutartiges Giter. Und ba biefe Geschwure nicht leicht Bubeilen, fonbern mit einem bectifchen Fieber verbunben find, bas gemeiniglich einen unglücklichen Ausgang

fchmure, bie viele Deffnungen in die Luftrobre baben, enthalten faft nicht mehr Materie in fich, als nothig ift. ihre Oberflache feucht zu machen. Daß Die in biefen Lungengeschmuren befindliche Materie burch bie Deffnungen, bie aus ihnen in Die Heffe ber Luftrobre geben, in folche bringet, fiebet man. wenn man einen Einschnitt in einen franken Theil ber Pungen macht, und biefe lettern brucket. Deun co bringt fobann bie Materie burch bie fleinen ger-Schnittenen Mefte beraus. Muf gleiche Weife nimmt man, wenn man einen großen Uft ber Luftrobre öffnet, und bie Lungen fobann gufammenbrucket. mabr, bag bie Materie fich aus ben fleinern Meffen

in biefen groffern Alft ergiefet.

Die größten gungengefchmure find immer in bem bintern Theil eines ber obern gappen ber gungen befindlich, und liegen gemeiniglich in ber Gubffang ber Lungen verborgen. Doch findet man auch juweilen, bag bie Capfel nach außen ju fo bunn ift. baf man mit bem Ringer einen Ginbruck machen fann, ja es find jumeilen fogar in folder perfchiebene fleine Deffnungen vorhanden, bie mit ber Soblung bes Gefchwures jufammenbangen. Buweiten macht bas Lungengefchmur eine halbrunde Soblung auf ber außern Oberflache ber Lungen, boch ift biefest felten. Es bangen bie Lungen allemal an bem Drt, wo bas Gefchmur in ihnen befindlich ift, mit bein Rippenfell feft gufammen, fo bag gwifchen ber Sohlung bes Gefchwures und ber Brufthoble feine Berbindung Ctatt finben tann. Ja es finden fich bergleichen Bermachfungen auch fchon felbft ben ben meiften Anoten. 21. D. fr. 11eb.

hat, fo fcheint mir biefe Materie eine besonbere Scharfe zu bestiben, welche bas Rubeilen ber befagten Befchmure perhindert, und hierburch eine gungenfucht herporbringt. bie von allen benenienigen Umfranben begleitet wird. Die wir oben weitlauttig angeführt haben \*).

878. Es

\*) Diele Theorie unford Rerfofferd grunbet fich auf bie faft burchagngig angenommenen Meinungen. Unterbeffen febeint boch in ber Lungenfucht bie Berciterung feinesweges von ber Entrundung ber Rnoten abzuhangen. Es beweifet biefes bie Diefebreibung, Die Dr. Start von ber Befchaffenheit ber Luftblaschen, bes zellichten Gewebes ber gungen und bem Zuftand ber Luftrobre in berjenigen gungenfucht machet, bie burch Anoten bervorgebracht wirb.

Es find nehmlich biejenigen Stude ber Lungen, bie an ben Rnoten anliegen, roth, guweilen weich, aber viel ofterer fefte und bart; und ob fich gleich die andern Theile ber gungen, Die gefund find, leicht ausbehnen laffen, wenn man in bie guftrobre bineinblafet, fo bleiben boch bie gungen an ben Drten. wo fie bie Anoten ober Geschwure berühren. febann gufammengefallen, und man fann folche mes ber burch die Hefte ber Luftrobre, noch burch gemachte Ginfchnitte aufblafen. Es fcheint baber. bag bie Berrichtung ber Lungen, in Rucfficht auf ben Bugang ber Luft, in Diefen Theilen ganglich aufgehöret hat.

Es gieben fich bie Lungenschlagabern und bie anrucfführenden Abern, fo wie fie fich ben groffen Lungengeschwuren nabern, jufammen, fo baf ein Blutgefafte, bas ben feinem Unfang faft einen balben Boll im Durchmeffer bat, ob est gleich feinen betrachtlichen 2ff abgiebt, boch einen Boll weit von feinem Urforunge nicht mehr ber gange nach gerichnitten werden fann. Gelbft wenn biefe Befafe non aufen febr ftart ausfeben, fo finder man boch innerlich nur einen fleinen Canal, ber fast gantlich mit einer faferiche ten Gubffang erfullt ift, und oft liegen bergleichen Gefäße, bie nabe an Lungengeschmuren porbengehen.

Es ift febr mabricheintich, baf bie Scharfe, bie man nun in ben Geschwuren bemertet, auch vorher,

auf einen Roll lang gant fren, und ohne Ausgummen. bang mit ben übrigen Theilen, wie Stricke ba. Blaft man in Diefe Gefafie. fo bebnett fie fich mehr aus, und die Luft geht burch fie nur felten in bie Lungengeschmure, und wenn es auch geschiehet, blos burch einige fleine unmertliche Deffnungen binein. Sprist man aber bergleichen Lungen burch bie Lunnen-Urterien und Menen aus. fo merben bie Theile. bie am wenigsten von ber Krantheit gelitten haben, und die por ber Einsprigung weich waren, nurt bart; die franfen vorher barten Theile aber fint fobonn bie weichsten. Berfchneibet man alebenn bie acfunden Theile, fo uimmt man in ihnen viel ausace fpritte fleine Gefaffe mahr, bie aber in ben franfen Theilen feblen. - - Die Ginfprigung bringt nur febr felten in bie Lungenacfchwure pon mittler Groffe. nie aber in die gang flemen ober bie großen binein. - Die Meffe ber Luftrobre bingegen find nie in folchen franten Lungen gufammengejogen. Die innere Dberflache berienigen biefer Mefte, bie fich in bie großen Lungengeschmure offnen, ift buntelroth, mels ches von der Erweiterung ber in ihnen befindlichen Gies fafe hermruhren febeint , und es ift felbft die innere Dberfiache ber Buftrobre an manchen Stellen tumei-Ien roth.

Es find bie Grabe bes franfen Buftanbes ber Lungen ben berfchiebenen Berfonen, und felbft ben ber nehmlichen Verfon an verfchiebenen Stellen bies fes Eingeweibes, verschieben. In einigen Rorpert finbet man feine Lungengeschwure, Die mehr als einen halben Boll im Durchmeffer haben, in anbern aber viele von gren, bren ober vier Boll. In bent erften Salle find Die Blutgefaffe ber Lungen faum mertlich gufammengezogen. Buweilen leibet nicht mehr als ein Drittel ober ber bierte Theil ber Pune gen, ben andern Rranten aber find ein ober bende Lungen

ehe biefe Geschware ausgiengen, vorhanden gewesen iff, und die Anoten selbst hervorgebracht hat \*); baher wir

Lungenflügel ganglich verberbt. Es beträgt sobann berjenige Theil ber Lungen, ber noch Lufe aufnehmen fann, zweilen nur ein Viertel. Eelben die Lungen nur zum Theil, so find es gemeiniglich die debenn und nach hinten zu gelegenen Stüfe berfeben. Die untern und voerben Helle abe find gelund. Much dann, wenn die gange Lunge frank ist, pflegt es ber obere und mehr nach hinten zu gelegene Beli berfelben mehr als der übrige zu fepn. Endlichgit der rechte Lungenflügel öfterer franker, als ber führe. A. d. fe. tele.

\*) Unfer Berfaffer thut Recht, bag er bas, mas er bon ber fcrophulofen Ccharfe als Urfache ber Lungengefchware und Rnoten fagt, und welches bie burchgebende angenommene Deinung ift, nur nit einem gewiffen Diftrauen vortragt, ba que ber bon Start gegebenen Befchreibung erhellet, baß bergleichen Anoten auch ohne eine befondere porbanbene Ccharfe jugegen femi, und blog von ber urforinglichen Befchaffenbeit ber Lungen berrühren tonnen. Gind fie bis gu einer gemiffen Grofe angewachlen, fo verhindern fie bad lithemholen. nicht nur weil fie die Soblung ber Bruft ausfüllen. fonbern vorzüglich weil fie bie Berrichtung eines groffen Theile ber Lungen gerftoren. Die glatte Dberflache ber innern Soblung biefer Anpten und ihre regelmäffige Geftalt zeigt, baf feine Goarfe porbanben ift. Gine fcharfe und freffenbe Materit wurde ben Bau ber Theile ganglich gerfidren. und aus ber gangen Lunge ein einziges Gefchmut machen, bergleichen man auch wirflich in einigen Sal-Ien beobachtet hat. Wenn man auch eine Scharfe annimmt, fo fieht man boch nicht ein, wie felbige Knoten machen fann, ba bie Scharfe gemeiniglich gang andere Wirfungen herporenbringen pfleget. Dach Starte Beobachtungen entgunden fich bie Anoten, in benen boch bie Scharfe befindlich fennt blos diese Schaffe als die Ursach berjenigen Lungensinch anzusspen haben, welche auf diese Knoten solger. Mahrscheinlicher Weise ist diese Schaffe ben verschiebenen Kransen auch von einer verschiebenen Natur. Es wird aber immer sehr falmer fallen, die verschiebenen Abanberungen berselben zu bestimmen. Unterbessen aben will ich doch einen Wersuch machen, etwas hierüber zul lagen.

#### 879.

In manchen und zwar in sehr vielen Fällen scheint biese schäfte von der nämischen Art, als die zu spen, welche die Scropheln hervorderingt. Daß eine solche stroppulose Schäfte oft die Altache der Aumgensucht sen, schließe ich daraus, weil Personen, die den schoppulose Atten, das ist, von solchen, die in diese Jugend mit den Scropheln behaftet waren, gedoren sind, oft nachber zu den Zeiten, wo die Lungensucht leicht zu entstehen pfleget, von dieser Krankheit befallen werden. Man demerket serner sehr oft

foll, niengale. Dan finbet nur in ben benachbare ten Theilen Spuren einer Entgunbung, und biefe fomobi, ale bie Blutffurjung, Die zuweilen in folchen Sallen entflebet, Scheinen mehr bon ber burch bie Knoten verurfachten Bufammenbruchung ber benachbarten Theile, ale von andern Urfachen bergurubren. Es ift fchon biefe Bufammenbrudung und Die Berftopfung einer großen Menge bon ben Blutgefagen ber lungen binreichend, ben Umlauf bes Blutes burch bie Lungen febr gu erfchweren. Man fang Diefes leicht einfeben . wenn man ben furgen Raum amifchen ben Enben biefer Gefaffe, Die fich in bie Diefte ber Luftrobre offnen, und ibren Stommen. und ben fchlaffen Sau biefer Gefage betrachtet. welcher folche geneigt macht, leicht ju gerreiffen. 21. D. fr. 11eb.

au ber Reit, wo die Lungensucht fich zeigt, auch andere immhatische Geschwülfte ober Werhartungen von Inmphatischen Drufen in ben außerlichen Theis fen, und ich habe nicht felten gefunden, baff lungenfüchtige Derfonen zu gleicher Beit noch mit berjenigen Abgehrung befallen waren, bie aus ber Berhartung ber Drufen im Gefrofe entflehet (Tabes mesenterica), unb bie eine fcrophulofe Krantheit ift. Ja auch alsbann, wenn kein scrophuloses Uebel por ber Lungenfucht porbergegangen ift, ober felbige begleitet, findet man boch. baft biefe eben gebachte Rrantheit befonbers folche Derfonen befällt, bie eine Leibesbeschaffenheit haben, bie ber fogenannten fcrophulofen abnlich ift: bas ift. Derfonen von einem sanguinischen ober sanguinisch-melandolifchen Temperamente, Die eine garte Sout, eine feine rothe Belichtsfarbe, große gurucfführenbe Abern. ein weiches Rleisch und bide Oberlippen haben. Es pflegt auch in bergleichen Rorpern bie Ednvinbfuche auf eben die Weife zu entfteben, auf welche fie ben ben Derfonen, Die Knoten in ben gungen haben, ihren Urfprung zu nehmen pfleget.

#### 880.

Eine andere Art von Schärfe, welche Knoten in den Aungen und hierdurch eine volrtliche Aungenfluch hersordingt, scheint von gewissen siechgaften Ausschlädigen (Exanthemata) zu entsleden, und es könnte daher dieselbe mit dem Namen einer exanthematichen Schärfe belegte werden. Man weiß, doß zuweilen die Pocken, noch österer aber die Massen, dem Verund zu einer Aungensucht legen. Wahrendicher Meisten dan dan dere Arten von Ausschlägen die namtliche Wirtung herbor, und man kann aus den Erscheinungen der der Krantheit selbs, und aus den Erscheinungen bei der Krantheit selbs, und aus den Erscheinungen bei der Krantheit selbs, und aus den Erscheinungen seicher Versonen, die an der Aungensuch geschroten sind, stehen von Aussichlägen

ble kungensucht dadurch verursachen können, daß sie eine Materie darbieten, welche zuerst Knoten hervorbringt.

#### 221.

Eine andere Scharfe, bie zuweilen eine kungenjucht hervorzubringen scheint, ist die venerische. Es scheint mir aber boch noch nicht völlig autsgemacht zu lehn, daß sie bieses ben andern als nur ben solchen Personen thun kann, die schon vorher zu dieser Krantfleit geneiat auseien sind.

#### 882.

Ich bin anjest nicht im Stanbe, zu bestimmen, wie wie was für andere Gatungen von Schärfe, als Z. die scorbuische Schärfe: sternet die, welche von einem aus andern Theilen des Körpers eingesogenen Siter herrühret: die, welche von zurüczerriebenen Zu Za Z Zus-

2) Sich babe ben einem gehnjahrigen Rinbe, bas an ber Lungenfucht, Die nach ben Blattern eutftanb, gefforben war, blos eine große Eiterfamnilung in bem linten Lungenfinael und feine Anoten mabrge. nommen. 3ch glaube baber, baff in biefem Rall chen fo. als mie es au anbern Theilen bes Rorpers nach lusfebloadfiebern zu gefchehen pfleget, eine Giterfamm. lung entftanben war. Der Fortgang ber Lungenfucht mar febr gefchwind, und die Krante farb in meniger ale einem Monat. Das Rieber war febr fart, und bauerte faft beffanbig. Das ausgeworfene Giter war gleich im Unfang ber Kranfheit febr bicf, batte eine afchgrane garbe, und enthielt wenig Schleim. Man fann biefe Befchaffenbeit bes Gifere allemal ale ein Rennzeichen eines nach einer Eiterfammlung entftanbenen Lungengeschwurd ans feben. Dem in anbern Sallen ift ber fehleimichte Sheil bes Auswurfe in einer großern Menge borhanben, und ber Fortgang bes Gefchwures nicht fo geschwind. 21. d. fr. 1leb.

Ausschlägen ber Haut, ober von andern Urfachen ente flebet, Knoten und die kungensinch hervorbringen könner. Ich muß vielunest dieses der Entscheidung solsten Personen überlassen, denen dergleichen Källe in ihrer Prarie vorgekommen sind.

883.

Gine befondere Entflebungsart ber lungenfuche aber fann ich aus meinen eigenen Erfahrungen noch anführen. Diefes ift Diejenige, welche burch eine fallartige Materie bervorgebracht wirb, bie fich in ben gungen anbauft, und oft mit etwas Blut, juweilen aber blos mit Echleim, ober auch mit etwas Citer mengebuftet wirb. 3ch muß fren bekennen, bag ich gang und gar nicht weiß, wie fich biefe Materie erzeuget. ober in was für einem Theil ber lungen biefelbe elgent-Bich ibren Gis bat. Ben bren Datienten biefer Urt. Die mit in meiner Praris vorgetommen finb, fant fich gu gleicher Belt in feinem anbern Theil bes Rorpers Die geringfte Spur von einer Unbaufung einer erbich. ten ober freinichten Materie. Unter biefen bren Rranfen entstand ben bem einen eine vollkommene Lungenfucht, Die auch beffen Lob verurfachte, ba es bingegen ben ben zwen andern nie zu einer rechten gungenfuche Fam. Es murben vielmehr biefe Parienten, nach ein niger Beit, blos burch eine Mildbiat, und baburch wieber vollig bergeftellet, baß fie forgfaltig alles basjenige vermieben, mas ben geringften Reiß in bem Rorper verurfachen fonnte \*).

884.

Eine andere Entstehungsart der Lungensucht, die, tie tie ich glaube, mit dersenigen eine Achnlichkeit da, die die von Knoven hervorgedracht wied, ist diesenige, die den gewissen Künstlern und Handwerksleuten entsteher, welche fast beständig in einer mit vletem Etaub ex füllten

4) Man febe bie Bufate.

füllten Ink sich aufhalten mussen. Hieher gehören die Seleumeßen, Müller, Rachsbereiter, umd einige am dere \*\*). Ich muß unterbessen voch gestehen, daß ich hier ben ums in Broßbeitannien nur wenige Källe einer Lungensucht geschen habe, die man diese Ursache häte einer Lungensuch geschen habe, die man diese Ursache häte guichreiben können; es muß aber, aus dem zu schliefen, was Narmazini, Morgraffin und einige andere Schriftseller davon ansühren, diese Gattung in den süblichen Theilen von Europa weit österer vorkommen;

884.

Außer den bier angeführten Ursachen, die zu der Entstehung von Knoten in den tungen, und einer dax aus folgenden iungeniuht Gelegendet geden fönnen, giedt es wahrscheinlicher Weise noch nicht durch sinlängliche Berodachtungen bestimmt worden sind. Auch sind, allem Bermuthen nach, die Knoten selbst in ihrer Natur von einander verschieden: ohnerachter dies Verschiedenstehungen über dicht gesehrenden ist die Berschiedenspeit noch in kein gehöriges licht gesehrvorden ist; dager wir dieses Fünstigen Beodachtungen und Untersuchungen überlassen müßen.

886

Wiele Verzte sehen die Lingensucht als ein ansteckendes Uebel an, und ich getraue mir auch nicht zu behaupten, daß sie nie durch eine Unsterfung fortgepflanzer wird. Unterbessen hobe ich unter do vielen hunder Lungensuchtigen, die mir in meiner Praxis vorgefommen sied, doch kaum ein Verssel gesehen, wo biese Krankheit von einer Ansteckung enstanden nach Wahrender

1) 3. B. Bergleute, Frifeurs u. f. w.

\*\*) Ich muß gestehen, baß ich zweiste, baß je die Lungenstucht von einer austeckenden Natur fen. Man bat die Urt und Weise, auf welche sich diese Anskeiten

Babricheinlicher Weise aber zeiget fich in warmen fanbern die Wirtung ber Unftedung weit geschwinder. Martin

fectung fortpflangen foll, nicht bestimmt, unb es fcheinen auch bie Erfahrungen, bie man gum Beweife biefer Meinung anführt, nicht gang richtig gu fenn, weil mahricheinlicher Beife ben benfelben bie Rrantheit von anbern Urfachen, ale von einer Unftectung, ihren Urfprung genommen bat.

3ch babe feit groangig Jahren, binnen welchen ich mich Beobachtungen zu fammeln bemüber, und mabrent welcher Beit ich bie Urmen bon vielen Rirchfpielen ju Darie beforat babe, vielleicht taufenb Lungenfuchrige ju feben Belegenheit gehabt. Go viel ich aber auch Untersuchungen angestellet, fo habe ich boch nie gefunden, baf auch nur ein einziger barunter biefe Rrantheit burch bie Unftectung befommen, ober fie einer anbern Berfon mitgetheilt bat. obgleich biefe Rranten ben gefunden Perfonen in fleinen unfaubern und wenig burchlufteten Zimmern wohnten und fchliefen, wo alle Urfachen, welche Die Contagion wirtfam machen tonnen, vereiniget tvaren. Ich babe reiche Lungenfüchtige, ben benen Die Rrantheit ben bochften Grad erreichet hatte. gefeben, Die viele Monate mit Frauenmilch ernabret wurden, ohne baf fie ihren Caugammen bie Rrantbeit mittheilten. Rein einziger alter Wrgt hat bie Lungenfucht fur anftedenb gehalten. Dan beruft fich groar auf eine Stelle aus bem erften Buch bes Balene uber bic Rieber (f. b. Bufde am Enbe), allein es fcheint folder blos an befagten Orte gu behaupten, baf alle Urten von faulichten Ausbunftungen Sieber machen tonnen. 3d felbft habe auch ben Bartern, Die Lag und Zag um lungenfüchtigen Patienten maren, ein Rieber entfichen feben, allein es verfchwand folches nach wenig Tagen, ohne bag ein Bufall einer gungenfucht barauf folgte. Much bat man überhaupt fo viel Benfpiele, wo die Lungenfucht nicht angestecht bat, baf bie bom Gegentheil nicht bie anftectenbe Rraft berfelben ju beweifen bienen fonnen. Start und viele andere Berglieberer haben eine große Angabl

Machbem ich auf biefe Weife, baff bie Lungenfucht weit ofterer von Knoten, als von einer andern Urfache ontftebet, ju geigen, und bie Berfchiebenbeit biefer Urfachen anzugeben . bemübet gewesen bin ; so menbe ich mich nun au ber Betrachtung berjenigen besonbern Umftanbe und Bufalle, Die gemeiniglich alsbenn jugegen Au fenn pflegen , menn biefe Rrantheit burch Anoten in ben lungen bervorgebracht wirb.

Man findet ichon ben febr jungen Rinbern, und auch nachber ben Angben und Matchen von verschiebenem Alter, vor ben Jahren ber Mannbarfeit, und che fie noch vollig ausgewachsen find, juweilen Rnoten und Wereiterungen in ben tungen. Allein es find boch bie Ralle biefer Urt febr felten, und es nimmt biejenige Urt ber Lungenfucht, Die man Urfache bat, ben Rnoten in ber lunge gugufchreiben, gemeiniglich um eben Die Zeit ihren Unfang, ju welcher, wie wir oben gezeiger haben, ber Blutbuften am ofterften au entfteben pfleget.

#### 888.

Diefe Urt ber Lungenfucht pflegt auch meiftentheils folche Perfonen gu befatten, bie ihrer Leibesbeschaffenbeit nach befonbers ju bem Bluthuften geneigt fund: bas ift: Perfonen von einem fchlanken Rorper, bie einen laugen Sals, enge Bruft, und bervorragente Schultern haben. Doch feben bie ju ben Anoten in ber lunge befonders geneigte Personen gemeiniglich nicht fo roth im Befichte aus, und haben überhaupt weniger Zeichen eines blufreichen Temperamentes, als biejenigen, bie bem Blutbuften befonders unterworfen zu fenn pflegen.

Ma 5 von Lungenfüchtigen geoffnet, ohne biefe Rranfheit au befommen. 21. d. fr. lleb.

889. Dies

Diejenige Lungenfucht, welche von Knoten in ber Sunge entstehet, fangt fich gemeiniglich mit einem leichten und furgen Suften an, ber nach und nach jur Gewohnheit wirb "), und baber oft von bem Patienten felbit faft nicht bemertet, ober gar, wenn man ihn barum befraget, geläugnet wirb. Bu gleicher Beit aber fangt ber Uthem an, burch eine jebe Bewegung bes Rorpers, furg ju werben: bie Rranken werben immer magerer, und baben noch gang matt unb gur Bewegung verbroffen. Diefe Umfranbe balten ein, auch wohl zwen Jahre an, ohne baß fich ber Rrante batüber beflaget. Mur leidet berfelbe mehr als fonft von ber Ralte, bie oftere ben Suffen vermehret, und eine 2frt von Catarrh berverbringt. Da unterbeffen biefer Suffer

") Diefer huften tommt gemeiniglich in Unfallen, ble bee Rachte heftiger ale am Tage find. Er entflehet nicht nur, wenn ber Rrante fich ber Ralte pher Teuchtigfeit ausfest, fonbern auch, wenn ber Datiente erhitt ift und falt trinft, ober eine folche Berfon fich gu ber Beit, wo fie die Reinigung bat, erfaltet u. f. m., leicht wieber. Juwellen ift, wie Start bemerfet, ber Suften ben Lag über ftarfer ale bes Rachte, allein biefe Salle find felten; un terbeffen babe ich boch einige bergleichen gefeben. -Eine junge Perfon von funfgehn Jahren Schlief alle Dachte febr gut, am Lage aber buffete fie immer fort und warf Eiter aus. Diefer Suffen, welcher gumeilen ber einzige Bufall ift, ber bie Begenwart ber Lungenfucht ju ertennen giebt, ift mit einer Engbruffigfeit, juweilen mit einer Beifcherfeit, und felbft mit einem Brufffchmerg verfnupft. Die Unfalle beffelben enbigen fich oft mit bem Auswurf eines fchaumichten Schleims, ber eine betrachtliche Erleichterung fchaffet, bie aber boch auch febon gumeilen giemlich lange bor bem Muswurf erfolgt. Inm. D. fr. Heberf.

Suffen und Catarrh fich jumeilen wieber verminbert, fo pflegt man ihn oft blos einer Erfaltung gugufdreiben, und es beunruhiget baber folder weber ben Datienten .. noch beffen Freunde, ober bewegt ben Rranfen, einige Mittel bagegen anzumenten.

ben ber Lungenfucht.

200.

Enblich aber wird ben einer ober ber anbern biefer fogenannten Erfaltungen ber Guften weit beftiger, und es fallt berfeibe bem Patienten vornehmlich bes Abenbs. wenn er ju Bette gebet, weit beschwerlicher, in melthem Bustanbe er auch viel langer als ein gewöhnlicher Catarrb anzuhalten pfleget. Dauert ber Guffen auch im Commer fort, und nimmt er fogar au biefer Beit noch au. fo wird es besto nothiger, gegen biefe Rrant. beit Die gehörige Unftalt zu machen.

Gehr oft ift ben bem Buften, ber auf bie oben (6, 880.) befchriebene Urt au entsteben pfleget, lange Beit gar fein Muswurf vorhanden. Allein wenn ben wieberholten Catarrben ber Suften weit anhaltenber wird, fo fangt ber Patiente auch an, baben etwas aussumerfen, und biefer Auswurf pflegt allemal bes Morgens am ftarfften ju feyn. Die ausgeworfene Materie wird nach und nach immer haufiger, schleimichter und von einer bunflern Garbe; enblich aber wird folche gar gelblicht ober grunlicht und bem Giter abnlich \*). Linter.

") Diefer Auswurf ift juweilen übelriechenb, unb ber Patiente tlagt über einen fchleimichten, fußlichten und unangenehmen Gefchmadt. Dan ficht jumei. Ien fleine runbe Daffen barinnen, bie mahrichein. lich, nach Grarts Bemerfung, and fleinen gungen. gefchwuren fommen t). Wenn bie Lungenfucht gunimmt. fo werfen bie Rranten mobl zwen bis bren Ufund Unterbessen wird boch nicht immer die ganze Materie auf einmal auf die hier angezeigte Weise verändert; sondern es gestet nur in einem Zheit derselben die hier angezeigte Beränderung vor, da unterbessien der übrige Theil dem Schleim völlig ähnlich bleibt.

892.

Minmet ber Husten fehr zu, muß der Keanke die Macht durch viel husten, und wird die Materie auf die hier angezeigte Urt verändert, so wird das Uchemholen zu gleicher Zeit beschwerticher ), und es nimmt die Ubzehrung und Schwäche des Kranken gleichfalls immer zu. Es pflegt sich auch, in dem Fortgang der Krankpeit, der Frauenspersonen die monatliche Reinigung zu verlieren. Zuweilen geschlichet diese sich gleinlich zeitig. Man hat diese gewönstich als eine Folge der Krankpeit anzusehen, ohnerachtet die Krauenzimmer seibst diese Wersteplung der monatlichen Keinigumer seibst diese Wersteplung der monatlichen Keinigumer seibst diese Wersteplung der monatlichen Keinigumer seine Belge der Krankpeit anzusehen geschen der Werstender der Werstender der Weinigung und der Weinigung der monatlichen Keinigung der Weinigung der werden der der Verlieden der Verlieden der der Verlieden der

Pfind Eiter täglich aus. Aber gulet nimmt der Auswurf sehr ab, und man findet nach bem Tobe die großen Eitersäcke fast leer. 26. d. fr. Uob.

- 4) Diese Körperchen sind zuweilen fast hart und schwer zu gerbriden, umd ben Rieisbernern abnich. Sie werden oft bon Personen, die sonst noch geinb find, ausgeworfen, und scheinen mehr aus den Erckleindrussen ande am obern Theil der Luftröhre zu fommen. A. d. iben. 3, d. iben.
- \*) Das Althembolen ift auch schon, ehe die Krantsteitsten böchsten Serab erreicht hat, word bis dermal geschwinder, alle ber gesinden Mersonen, mit einem dem Seufzen ähnlichen Geräufch und einer höftigen Bewegung der Bruft verfügft. Se fann der Nationet weber mit dem Ginafdnen noch Ausachburn eine lange Zeit anhalten. Insbesonder aber wird das Einathnen durch dem Schmetz und Justen, den erreiges, febr verfügt. A. d. f. 12. de. den.

ulgung gemeiniglich für die Urfache ihrer ganzen Krankheit zu halten pflegen.

8034

- Der Bule ift oft, und biefes ichon felbft im erften Unfange ber Rranfbeit, febr flein, gufammenactogen und lebhaft, allein er hebt fich bes Abende mic. ber. Die Saut ift baben außerorbentlich trocken. und ber Appetit mangelt +). Diefe Bufalle find binreichent, Unruhe wegen ber Datur ber Rrontheit tu machen, befonders wenn ber Patiente regelinaffia alle Tage ober alle gwen Tage einen fleinen Broft betommt. Diefer Froft ift zuweilen fo heftig und regelmägig, bag man, wie ich felbft gefchen hobe. in einigen Rallen etliche Wochen lang Diele Rrantheit fur ein Wechfelfieber gehalten bat. 2umeilen flagt aber ber Krante über feinen Rroft ober Schauber, fonbern blos über eine anhaltenbe Site, bie fich bes Abende vermehrt, und bie gange Racht burch bouert. - In einigen Sallen ift in ber lettten Beriode der Rrantbeit faft gar fein Rieber borhanben, und ber Dule wirb wieder langfam. Gtart font, baf er in einem Salle nur fechtig Echlage in ber Minute that. 21. b. fr. lleb.
- t) Ben manchen Lungenfüchtigen ift ber Avvetit aber auch bis fast juleht ziemlich gut. 2. d. Neb.

Bon ben Erfcheinungen eines hectischen Riebers an, so wie wir folches weiter ober (6. 858 bis 260.) befchrieben baben.

#### 204.

Wenn ber Suften, ber Musmurf und bas Rieber auf Die bier angezeigte Weife gunehmen, fo pflegt ber Patiente gemeiniglich an einer Stelle ber Bruft einen Schmers zu empfinden. Er verfpuret benfelben gewöhnlicher Beife und am baufigften querft unter bem Bruftbein, und biefes mar befonbers ober fast blos alsbann, wenn er huftet. Gebr oft aber, und biefes auch ichon balb ben bem Unfang ber Rrantbeit, empfinbet ber Rrante auch einen Schmers in ber einen Gelte, ber zuweiten immer anhalt, und fo beftig ift, baff ber Patiente gar nicht leicht auf biefer Geite liegen tann. Bu anderer Beit wird ber Schmers nur, wenn man fart und tief Uthem bolet, ober blos ben bem Duften gefühlt \*). Unterbeffen tonnen aber boch auch foldie

\*) Einige Patienten haben eine allgemeine able Empfinbung in ber Bruft, bie fich befonbere nach beftigen Aufallen bes Suftens vermehret. Der Rrante liegt gemeiniglich auf ber rechten Geite; ift es aber mit ber Rrantheit febr weit gefommen, fo fann er blod auf bem Ructen und fo liegen, bag ber Ropf und bie Schultern aufgerichtet finb. Buweilen gieht ber Datiente auch bie Rnite an fich. Der Schmert in ber Geite ift juweilen, wie Grart erinnert, fo heftig, und wird ben jebem Einathmen fo ftart, bag ber Rrante fich faft nicht getrauet, Athem gu holen. Es fann berfelbe, wenn ber Schmers heftig ift, nicht ben geringften Druck auf biefer Ceite bertragen, noch Darauf liegen. Der Puls ift fobann flein und gefehreinbe, ber Rrante bat Durft, und flagt guweilen über Ropffchmerg. Wenn ber Echmery wieber abgenommen hat, fo befommt ber Patiente oft einen leichten Suffen, ber aber ohne Muswurf ift. Der Athem mangelt bem Patienten nach ber geringften Bemefolche lungensuchtige Personen, bie gar feinen Schmerg baben, gemeiniglich nicht auf ber einen ober anbern Geite liegen, indem bierburch meistens bie Schwierigfeit bes Athembolens balb permebret, und der Suffen baburch heftiger gemacht wirb.

#### 895.

Die bier (6. 889 bis 894.) beschriebene Urt bet Sungenfucht nimmt allemal ihren Unfang ohne bas geringfte Blutfpenen, und zuweilen gefchiebet biefes auch in bem gonzen Fortgang ber Rrantheit nicht, fo tag ber Patiente flirbt, ohne baf man ben ihm einen blutigen Auswurf bemerket. Unterbeffen find bod bie Ralle von ber festern Urt nur febr felten. Gemeiniglich aber ift es mit ber Krankheit bereits ziemlich weit gefommen . und ichon ein eitriger Muswurf und wirfliches hectisches Rieber vorbanden, ohne daß man in bem Muswurf bie geringfte Cour vom Blute entbecket: fo bag man behaupten kann, bag biefe Urt ber Schwindsucht oft gar nicht von einem Bluthuften entftebet. Doch mangelt es auf ber anbern Geite nicht ganglich an Benfpielen, in welchen bie Rrantheit fich, fo wie ich oben (§. 864.) gefagt habe, mit einem Bluthuften anfanget; und es pflegt auch in bem Portgange

> aung bes Rorvers. Dieft Schmerten bouern que weilen nicht lange, allein ben einigen Rranten tommen fie anfalleweise mirber und bauern langer, ober fie find mit bofterifchen Bufallen verfnupft i). Gie find felten feftfigend, jumeilen werden fie burch bie Ralte ober eine aufferliche Gewalt hervorgebracht, allein febr oft ift bie Urfache unbefannt, bie gu ihrer Entstehung Gelegenheit giebt. 3. d. fr. Ueb.

t) Rrampfftillenbe Mittel, Biebergeil, Umfchlage und fleine Blafenpflafter find oft in folden Schmerzen minlich. 2. d. Heb.

bald fürgern Zeitraum ein \*). In unferm Clima mahret bie gange Rrantheit oft einige Sabre, indem fich gemeiniglich die Bufalle porzüglich im Binter und Frufling zeigen, gegen ben Gommer aber meiftens leiblicher werben, und zuweilen ganglich verschwinden. Gie tem-

ben ber Lungensucht.

men jeboch im Binter wieber, und verursochen enblich nach zwen ober bren Jahren ben Tob bes Patienten. ber meistentheils gegen bas Ende bes Frublings ober Ju Unfange bes Commers ju erfolgen pfleget \*\*).

#### 897.

Man fann ben biefer Rrantheit gemeiniglich nichts anbers als einen unglücklichen Ausgang vorherfagen. Die meiften Patienten von biefer Urt fterben: es giebt aber boch auch viele, die, ohnerachtet fie in febr fcblethe ten und gefährlichen Umftanben gewesen fint, boch wieder ganglich bergestellet werben. 3ch bin unterbeffen

") Je junger bie Patienten find, befto gefchwinder ift gemeiniglich ber Fortgang ber Lungenfucht. Dies jenige, die nach einem beftigen Blutbuften entffehet. tobtet geschwinder, als die, welche nach Rnogen in ben Lungen erfolgt, und biefes gefchiebet befto cherwenn bas Rieber gleich vom Linfang an heftig ift. und ber Patiente mabres Giter quemirft. - Giniae Beit bor bem Tobe befommen bie Rranten oft Done machten. 2 d. fr. Heb

m) In ben marmen ganbern ift biefes anberd. Dier ift ber Fortgang ber Kranfheit viel geschwinder, und Die Patienten fterben gemeiniglich ju Ausgang bes Commers. In Franfreich bauert bie Lungenfucht felten bren Jahr. Diejenigen Arten biefer Rrant. beit, die nach Berfebungen bon Giter nach ben gungen ober burch Unterbruckung einer gewohnlichen Musleerung eneffeben, bauern, wie ich beobachret habe, am langften, und find am wenigften toblich. Mnm. d. fr. Ueberf.

286

II. Zand.

Blut ausgehuftet zu werben. Zuweilen werfen bie Patienten gleich im Anfang ber Rrantheit, wo noch fein Auswurf vorhanden Ift (6. 889. 893.), fchon etwas Blut aus. Allein bie meiften Dale creignet fich Diefes erft alsbenn, wenn es mit ber Rranfheit fcbon weit gekommen ift, und gemeiniglich ju ber Reit, wenn ber Musmurf anfangt, eiterartig ju werben \*). Dem fen aber wie ibm wolle, fo ift boch fo viel gewiff, baft ben ber von Knoten in ber lunge entstebenben gungenfucht, ber Bluthuften felten febr heftig ift. Es find aud die ben ihm erforderlichen Gulfsmittel von Denenjenigen gar nicht verschieben, Die fonft ben bem fobann porhandenen Zustande ber Knoten in ber lunge nothe mendia find.

### 806.

Die bier befchriebene Reibe von Bufallen folgen nicht ben allen Patienten in einer bestimmten Beit auf einander, fonbern es nehmen foldje balb einen langern

\*) Wenn bas Blutfpenen leicht ift, fo entfteht es blos ben einem febr beftigen Unfalle bes Suftens. Es geben ftarte Bruftfchmergen borber, und es ift mit einer arofien Schmierigfeit Des Athemholens, einem flarfen Rieber und geweilen mit einem Froff und Gogus ber berfnupft. . In einigen Kallen werben bie Bruftfcmergen ftarfer, wenn man aufferlich auf ben fehmerghaften Ort brudet. Entfteben biefe Schmergent und ber Bluthuften ohne eine beutlich in Die Mugen fallende Urfache, fo vergeben fie oft nach acht ober biergiehn Tagen. Dft horen alle Bufalle fobann nach einem Monat auf, wofern ber Patiente nicht, wie es zuweilen gefchiehet, mafferfüchtig wird. Cinb fie aber burch eine Erfaltung ober bie Daffe bervorgebracht worben, fo enbigen fie fich gemeiniglich burch einen eiterhaften Auswurf und mit ein ner tebelichen Lungenfucht. 21. d. fr. Heb.

bis jest noch nicht vermögenb gewesen, die Umftande mit Gewißheit kennen zu kernen, die einen gludlichen ober ungluklichen Ausgang der Krankheit hervorbringen.

898

Ueberhaupt aber kann ich aus alle bem, was ich in Anfehung ber Natur und Verfchiebenheit ber Lungenjucht beobuchtet habe, folgenbes als gewisse Sage fellfeben:

Rranke, ben benen die Lungenfucht vom Bluthuften entstehet, werden öfterer wieder hergestellet, als folche, ben denen dieselbe von Anoten in den Lungen

bervorgebracht wirb.

Es folgt, wie ich bereits oben (§. 864.) gesagt habe, wich nur auf den Butchilfen einewegest immer eine lungenstacht: sondern wenn auch ein Geschware daraus entstehet, so ist den demscheiden des deutsche der nur wenig von einem schiedenden Fieder vorsanden, und es beilet das Geschwarf elder fieter in kuzer Zeit wieder zu. Es sind mir sogar Berspiele bekannt, das Personen, der derchwarfes und bei derauf solgenden Geschwarfe zu verschieden was der der Walthusfullen und die darauf solgenden Geschware zu verschieden Malen wiederkannen, doch noch völlig wiederdragsfellet worden sind.

Unter allen Arten ber Amgenstudyt könimt biejenige, weldze die Solge einer Ausgenentzündung ist, in unsern Elima am schreitensten vor. Wenn auch auf eine soldze Entzündung nörflich eine Eitersammlung ober Abscesentsliebet, so solge boch nicht immer eine Ausgenstudt darauf, woserne nur die Eitersammlung sich dab össinet, und ein gutartliges Eiter darmulung sich dab össinet, und ein gutartliges Eiter daraus ausgelerert wurd, und ein gutartliges Eiter daraus ausgelerert wurd, werchtlossen, die sie siehen der Allsteit aber der ab von einem berichtlesen Sieber vorsanden ist, so entstehet son einem Eungenstudt daraus, die eben so gesährlich ist, als die ültigen Arten dieser Krantseit, weldze durch andere Ursachen der verbanden und verben.

3th glaube, daß auch wirklich solche Kranke, ben benen die Lungensucht durch Knoten in den Lungen hervorgebracht wurde, doch noch geheilet worden sind. Unterdessen die Utt unter allen mit bekannten die gefährlichte, und sie psiegt fast gewöß tödtlich zu spin, wosene sie ein erbliches Uedel ist.

Man hat Bersspiele, daß, wenn Lungenslichtige in eine Tallheite versielen, slierdurch alle Zusälle gehoben, ja zuweilen sogar die Krankheit ganzlich geheilet wurde, Ben andern Patienten aber kam, da die Rigstew auf-

26 2 borte,

") Die Schroeise find ein fast beständig vorhandener Aufall bey der Lungensucht. Eie find gemeiniglich sich fleck, und bommen sonderlich am Kopf und auf ber Lusst gum Gorichein. Sie find zu der Zeit, no der Kraufte aufwacht, am störften. Segen das Einde der Krauftseit bermindern sie sich, oder hören zuweilen auft auf. 4. 6. f. 11eb.

68) Der Kranse bat zu ber Zeit, wo ber Durchfall entsichet, zwoeilen einen sehr hesten bempetik. Der Auswurf ist nicht e bäusig, die Engbrustigsfeit nimmt zu, die Magerkeit ist sehr große, und die Küke laufen an. Wimmt der Durchfall zu, so ber mitwbern sich alle siederbeite Zuschle, sie kommen aber mit nehrerer zestissteit wieder, wenn man ihn auf irgend eine Art stopfet. Oft klagen die Pacienten, so wie der Kransfolit zumimmt, immer mehr und mehr bei Erknartseit zumimmt, immer mehr und mehr ihn der Schmerzen sie allen Silebern, Zinn. d. fü. leb.

horte, die lungenfucht wieder, und brachte ben Tob bes Patienten in furzer Zeit herbor.

Die Schwangerichaft hemmt oft ben Fortgang ber kungenfucht. Gemeiniglich aber dauert dieser Aufschuch nicht langer, als die nach der Entbindung, weil alsbenn die Justille ber gedachten Krankfeit dab mit der größten Heitigkeit fich wieder einssellen, und in kurzer Zeit den Tod der Kranken verursachen.

# Zufäpe zu dem ersten Abschnitt des vierten Hauptstricks.

Die Lungenschwindfucht ober Phthifis vieler neuern Mergte (benn Sippotrates icheinet parunter iebe Art von einer langfamen Abzehrung bes Rorpers verftanden zu haben, und manche Reuere belegen mit bie. fem Mamen ein jebes abzehrendes Fieber, bas aus ber Einfaugung einer eiterhaften Materie berrühret \*)), ent. ftebet in bem nordlichen Theile von Deutschland, und fonberlich in groffern Stabten, wo viel Verfonen eine fisende Lebensart fubren und nicht in fpirituofen Betranten ausschweifen, weit feltener aus bem Bluthuften und nach foldbem, als aus andern Rrantheiten und Urfachen. Wenn auch bie Catarrhe an fich nicht unmittelbar bie Lungenfucht, ober biefes boch nur hochft felten hervorbringen, fo geben fie boch ben Perfonen, bie ichon zu ben übeln Folgen berfelben geneigt find, und wenn noch andere jufallige Urfachen bargu fommen, febr oft jum Bluthuften, ju Knoten in ben lungen und

ju der schleimichten Lungensucht Gelegenheit, je nachbem der Körper des Kranken zu einem von biesen Dingen mehr oder weniger geneigt ist. Man kaher junge Personen wider die Arenachtassigung und unschlichte Behandlung der Catarthe nicht genug warnen, und es ist grovis, daß die wenige Aufmerksamkeit auf eine schicktiche Didt, die Unterlassung des Aberlassens und der öfischenden Mittel ber den Catarthen, und der Gebrauch zu sehr erschlossener oder hissiger Brustmittel, zu dem Lod mehrerer Menschen Gelegenbeit gegeben bat.

Die fogenannte fchleimichte Lungenficht, wie fie Murray und Macbride (fostematische Ginleitung, Leipzig 1773, p. 627.) nennen \*), ift fchon bem Sippotrates und anbern altern Mergten befannt gewesen, Die folde, fo wie bie übrigen Catarrhe, aus bem Ropf und von einer Verfegung (defluxio ober de-Stillatio) bes bafelbit abgefonberten Echleims nach ben lungen berleiteten. Mehrere von ben neuern Mergten aber feben fie theils als eine ber Urfachen ber Lungenfchwind. fucht mit Gefchwuren (Phthisis vicerofa), theits als ben erften Grad berfelben an, und es ift auch gewiß, baß benbes febr oft Statt finben fann, ohnerachtet es auf ber anbern Ceite auch wieber bergleichen Rrante giebt, ben benen fich gar feine Spuren von Gefchmiren in ben lungen weber vor noch nach bem Tobe zeigen. Es entstehet aber biefe schleimichte Lungenfucht porzüglich 236 2

e) Siehe J. A. Murray de phthisi pimitosa, Goett, 1776. unb in Baldingeri Opuse. Man siehe and ton biese Kranthein nech E. Wolchelbaufen de phthisi pimitosa, Goetting, 1783. Ingleichen Stoll Rat. med. T. U. p. 98. Duncan medical cases, p. 78. Schröber de pleumonide. p. 54. unb underen ben Murray unb Wichelbausen augeführte Schriftsster.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) In diesem Fall neunt man zum Unterschied die Lungenschwindlicht Phebilis pulmonalis, um sie von der geinigen zu unterschieden, die aus Berriterungen der Leber, Milj, der Sekrösdräften, dierem, der Gebarmutter, Gedame u. f. w. entschied.

aus einer blofien Erfcblaffung ber lungen , und es wirb baben erft ein Schleim, ber aber bem Giter immer abnlicher wird, bernach aber eine vom Eiter nicht zu une terfcheibente Materie ausgeworfen, und ber Krante bon bem Rieber abgegebret. Chalmers (Account of the weather and difeafes of South Carolina, Vol. II. p. 121.) glaubt, baf wirflicher Cholus mit ausgeworfen werbe, und es ift biefes auch, ba ber bem Blute noch nicht gehörig bengemischte Milchfast burch bie fehr erfchlafften Lungen balo abgeben fann, febr mahrfcheinlich. Alle Diejenigen Dinge, welche viel Schleim ergeugen und bie lungen febr erschlaffen, und ju einem größern Buffuf bes Schleins zu folden Unlaff geben, und bie tungen reifen, folglich auch frankhafte Berfegungen, Knoten und ichleimichte Unreinigfeiten und Burmer in ben erften Wegen, find auch Urfachen biefer Rrantheit. Die jungen fint baben, wie es bie Leichenöffnungen geigen, febr erfchlafft, und haben faft ihre gange organische Structur verloren, fo baff fie gang pulpos find. Es find aber auch oft Rnoten. Bermachfungen, Gefchwure in ben Lungen und bie Bruftwafferfucht mit baben.

Die bloßen stärfenden Mittel, worunter vorziglich die Fieberrinde, die Aussisa, willen die Mitterassissen und das keläntistige Posos de poliefer Kransseit empsollen worden sind, reichen zur Heilung nicht zu. Zu starte zusammenziedende Mittel, dergleichen Chalmere empselete, sonnen auch schädich werden; man muß doher, so viel unan kann, sonderlich aber im Ansang, durch absüspende und bietere Mittel den Schleim von den Umgen abzuleten, und die Judisse Erzeugung besselben zu verstüten sind chen. Die so oft in dieser leider häufig versamten Kransseit angewendeten süßen und den Auswurf besoren der Diese schaden siehen. Die sogenammten den Schleim und der Auswurf beschrenden Diese schaden offendar. Die sogenammten einschneidenden, und die stärker aussissenden Mittel, 3. B.

der mineralische Kermes, die Meerzwiebel und die Emminiarten, können, wenn der Schleim zu die ist, it Berchindung mit stärkenden Mittel, sehr zuer dienste leisten. Brechmittel sind, wenn die Krankfirit noch nicht zu weit gefommen ist, so wie die Kontanelle und die Blassenstäter, sehr dienslich. Die Opiate oder, die den Lingenstächtigen überhaupt so dienlich sind, können, wenn sie mit Behussansteit gebraucht werden, in dem Falle, wo der zu heftige Husten noch immer einen größern Ausliss von Schleim errenet, mitstich sen.

Aufer ben von Cullen in feiner Mofologie a. a. D. erzählten Urfachen ber lungenfucht, kann folche auch aus Catarrhen (fiebe oben), aus einer Unbaufung von Eiter in ber Brufthoble, aus Schwammchen und ber bosartigen Braune, wenn foldhe Gefchwure in ben Lungen erregen, und aus Berfetungen bes Giters nach biefem Gingeweibe, ferner aus Gefchwuren und Giterfammlungen in anbern Theilen, aus bem Migbrauch ber Quedfilbermittel, fonberlich bes Gublimate, ingleichen aus bem Gebrauch bes Arfenifs entfichen. Mehrere Urfachen zu geschweigen. Unterbeffen ift at r boch auch nicht zu laugnen, baß unter benen von manchen Schriftstellern, & B. Sournier (fur la fievre lente) angeführten Urfachen, 3. B. von einer ausgerotteten Sactgeschwulft am Ropf, ingleichen von einem ausgerotteten Polypen, wohl zufällige find. - Die foge. nannte Phthifis aus ben Supodiondrien fann von Ber-Stopfungen in ben Gingeweiben bes Unterleibes, ober auch von Rrampfen in foldem, und aus einem groffern Trieb bes Blutes und ber Cafte gegen bie Lungen, ober aus einer Menge von angehäuften Unreinigkeiten im Unterleibe entfleben. Much fann bie fogenannte Rervenschwindlucht wegen ber allgemeinen Schwache 236 A นกร้ und Scharfe der Safte, ferner die Rückendarre (tabes dorfalls) und ein einsaches hertisches Fieber; Berstopfungen in den Lungen und die Lungeniuch spervorbringen. Unterdessen kann eine Hertischen fann eine Kerts mit Erulerationen Statt sinden, ohne eben deren Ursache zu sen, und es können auch wieder Erulerationen ohne Fieber zusaren kenn.

Die in den Lungen besindlichen Steine entstehen nicht allemal, wie viele Schriststeller glauben, von dem nit dem Althem eingesogenen staubichten umd steinich, ten Theilen, sondern sie schwieden, da sie, so wie die Gichstnoten, Phoophorsaure und thierische Erde entbeten "), und de diese Art der Lungensucht, duweilen erblich ist "), auch in den Lungen wirflich erzeugt zu werden, umd die sielleicht eine Art von gichtsscher Absestung zu sern, umd vielleicht eine Art von gichtsscher Absestung zu sern,

Rind (f. die Sammlungen für praktische Aerzie, 21. De. 4. G. 2.3.) erinnert, daß zuweilen das nach hisigen Krankheiten in die Brusthöhle ergossene Blutwasser Zufälle einer Lungensucht ohne wirtliche Geschwirte in den Lungen betwordringt, und es scheint diese Art mit der von einem Emppern entstehenden (stehe oben) die meiste Aefnischeit zu haben.

Die Lungensucht von einer Aereiterung oder Epulceration der Uniredjer (phelisse trachealis) ist mit einem sehr angstlichen Alchemholen und großen Heischereit, und einem außerli hettigen Reis um Husten verfruher.

Es mangelt in der That nicht an Benfrieden, welche zum Beweis der ansieckenden Natur der Lungensuche angeführt werden kömnten wah), und es ist bekannnt,

\*) Siehe Röring neue schwedische Abhandlungen, IV. Band. S. 262. der beutschen Uebersesung.

\*\*) Chauet de phthisi pulmonali haereditaria. p. 174.

\*\*\*) Unter mehrern mir vorgesommenen Fallen ist mie sonderlich einer aussallend. Eine Frau starb an der fungen-

baff in manchen lanbern, fonberlich in Stalien, biefe Krantheit burchgebends für anstedend gehalten mirb. und baß bafelbit bie Polizen barauf bringet, bag bie Rleider und Bettaerathichaft ber an ber lungenfucht verftorbenen Derfonen verbrannt merben muffen, ja baß man felbit in Statien Bebenfen tragt, Die Wohnungen Ju beziehen . worinnen Echmint füchtige geftorben find. Unterbeffen ift es boch noch immer ungewiß, ob diefes nicht ein Bolfsvorurtheil fen, und ob, ba fo viel ermachiene Derfonen an biefer Rrantheit fterben, baft Diese gewiß ben sechsten ober fünften, mo nicht gar, wie es mir aus 20iabrigen Beobachtungen fcheint, an manden Orten ben aten Theil ber Berftorbenen gusmochen. Diefe Benfviele alle als zufällig angefeben merben muffen. Eine weit größere Unsahl von Beobachtungen beweifet. baß febr oft ben einer auch febr bestigen lungenfucht boch die um den Rranken befindlichen Dersonen gefund bleiben. Bielleicht ift es alfo entweber nur ein Zufall. ober es find in unfern Landern nur mauche Urten ber Sungenfucht anftedend, und diefes nur für folde Perfonen, Die fonft auf eine befondere Urt bargu prabisponirt finb \*).

23.6 s 233 or

Lungensucht, die sie mehrere Jahre batte. Ihr folgte an einer geschwind tobernben Lungensucht ihr Sohn; der Bater heitenstete furz barauf jum gwepten Male, starb aber bald auch an der Lungensucht, zu der er sonlin nicht geneigt war: ihm sofgte in turger Zait die zweite Frau, und die sie wartende Magd bekam auch dies Krankfeit, von der sie aber vielleicht noch geretter worden ist.

\*) Man sehe unter andern H. Chauet de phthist pulmonali haereditaria. Monaster. 1787: im Eingang,
— Ein Serphict, wo eine Munne, die einen Lungenflichtigen ernähret, angestedet worden som fell, erzählt Journier in den Observations für la fievre lente, p. 130.

Bas bie von unferm Verfaffer, nach Darwins Berfuchen, angenommenen Unterscheidungefennzeichen bes Giters und Schleims anbelanget, fo find biefelben ben weitem nicht so gewiff, als es berfelbige und auch manche andere Schriftsteller glauben. Es hat vormalich Calmurb (Diff. de diagnofi puris. Goetting. 1782. unb in Franck Select. opusc, medic. T. Ill. p. 278.) und Bouard Some (Preisschrift über bie Eigenschaften bes Giters, siehe bie Sammlungen für praftifche Merate, XII. Band. G. 653 u. f.) bewiesen, baft sowohl die außerlichen als die chnmischen Rennzeithen, woburch man bas Eiter von ben eiterahnlichen Reuchtigkeiten (puriforme), Die ohne Erulceration abgefonbert merben, und von bem Schleim ungricheiben will, febr unvollftanbig find, und baf bas Eiter und ber Schleim fich oft auf gleiche Art ben biefen Berfuchen verhalten. Die Schwierigleit biefer Unterfchei. bung wird burch bie große Berfchiebenheit bes Giters nach ber verschiebenen Urt feiner Entstehung und burch bie mancherlen bemfelben bengemischten Reuchtigkeiten fehr permehret. Der Schleim, welcher aus Theilen fommt, wo ihm feine luft bengemischt wird, berjenige, woraus bie luft fich entwickelt hat, ober ausgebrückt ober permittellt einer Luftpumpe ausgezogen worben ift, ferner affer bem Giter abnliche Schleim, und faft bie Salfte von bem bes Morgens ausgehufteten Schleim, finft im Waffer zu Boben. Dagegen ichwimmt, wenn einem Theil bes Giters viel Schleim anbangt, berfelbe gewiß. Ein zwentes Rennzeichen , baf nehmlich bas Giter, wenn es bem Waffer bengemischt wirb, bemfelben eine Mildbfarbe, ber Schleim aber nicht, mittheilen foll, ift auch ungewiß, weil, wenn man bas Baffer mit bem Eiter und Schleim nicht ausammenreibt, bas erftere nicht gefarbt wird, so wie burch bas Reiben benbe lettere Reuchtlafeiten bem Baffer eine Milchfarbe mittheilen. Bierzu fommt, bag nach aufgehörtem Reiben ein auter Theil

Theil des Schleims und Eiters sich zu Boden senkt, und daß den der sichtlichten Lungenslüche, wo vielleicht schiede denn wahrer Mitchfost durch den Aussuuf mit abgehet, die ausgewortene Materie das Wasser mit dicht särbe, Das auf glübende Kohlen geworfene Stier dreunt nicht, wie man sälfchildt aminimt, das Schlen geworfenen Eiter auffeigende Geruch sit dem von delten verkounten tieterschiem Kohlen geworfenen Eiter auffeigende Geruch sit dem von dern von dern von der der der der dicht was der der der die kind, Endlich ist auch das Kenngeichen, daß der Schleim sich in Käden ziehen lässer, das die der der der dicht, woelder der der der dicht, ungewiß, weil ein Schleim, welcher dem Siede der der der dicht, ungewiß, weil ein Schleim, welcher dem Eiter der nicht, ungewiß, weil ein Schleim ziehen lässer, die wie m Gegenspeil ein schleimähnlicher Eiter dies nicht funk.

Gegen bie Darwinschen Versuche insbesondere erinnere Salmurb, 1) bag auch aus bem Echleim, wenn man quifm, nach feiner Wert immung mit Baf. fer, Bitriolfdure bingugießt, fo gut als wie vom Giter ein Bobenfaß entstehet. Die Beschaffenheit ben Ro. benfages ift zwar wirklich fobann verfchieben, wenn Eiter und Schleim rein fint, allein wenn mon einen mit Giter vermifchten Schleim nimmt, bergleichen boch meiftens uns zu unterfuchen vorkommt, fo ift ber Boben-Can nach Bufak ber Bitrivlfaure vollig bemienigen abntich. ber von bicfem Bufat aus bem bloffen Cobleim entfichet. Es fchlagt fich auch ber Schleim, nach Salmuthe Berfuchen, nicht eber als bas Giter nieber. Unterbef. fen hat bod) biefer Berfaffer gefunden, baf ber Schleim fich im Bitriolol gefchwinder als bas Giter auflofet. Da er aber nicht mit allen ben verfchiebenen Urten bes Schleims und Giters biefen Berfuch machen tonnen, und auch benber Feuchtigkeiten ihre Ratur fo veranberlich ift, fo zweifelt er felbft, baf man hieraus etwas Bewiffes fibließen tonnte. - Auch ber in ber caustifchen

frifchen alkalischen Lauge aufgelofete Schleim macht. nach Salmuthe Beobachtungen, einen Bobenfaß. to bak auch vieles fomobl, als bie anbern von Dars win angegebenen Proben, Die Ratur ber ausgeworfenen Materie nie mit Sicherheit zu bestimmen bienen. Doch ift, wie auch Salmuth augestehet, nicht gu laugnen, baf alle biefe Proben gufammengenommen. Insbesondere wenn man auf die ben bem Rranten porhergegangenen Urfachen und bessen gegenwärtigen Rufalle fiehet, allerbings bem raftischen Urst boch einis gen Muken gemabren fonnen.

Rufaße zum erften Abschnitt

Mach Zome (siehe a. a. D.) bestehet bas Eiter, menn man es unter bem Vergrokerungsglas unterlucht. ous meißen undurchsichtigen Rugelchen, bie in einer hollen burchfichtigen Reuthtigfeit fcmimmen. Diefes Dasenn ber Rugelchen im Giter Scheint nach biefem Berfaffer bavon abzuhängen, baß bas Giter fich in einem polifommenen Buftanbe befindet. Der Echleim aber, ber nach Some eine animalische burch bie Raul nift aufgelofte Substang ift, ift flocficht, und erscheint unter bem Bergroßerungsglas aus Floden gufammengefest. Der Umffand, bag bas Giter aus Rugelchen ausammengefest ift, beweifet, baß baffelbe zu ben abgesonderten Reuchtigkeiten bes Rorpers gehoret "). Die Rigelchen bes Eiters aber find von ben Blutfugelden burch ibre Farbe und einen gewiffen Grab von Unburchfichtigfeit, ferner baburch, baf fie fich nicht, . wie bie Blutfügelchen, im Baffer auflofen, und enbe lich auch in bem Stude verfchieben, baft bie Reuchtigfeit. in her sie herumschwimmen, burch eine Hustosung bes

Salmiats fich coaquiret, welches bas Blutmaffer nicht thut.

Bas bie Entstehung bes Fiebers ben ber lungenfucht anbelanget, so ist noch nicht ausgemacht, ob solches bon bem eingefogenen Giter \*), ober bon bem inflammatorischen Reif ber geschwornen und eruscerirten Stelle, ober bon ber burch bie Musleerung entftanbenen Schmache, ober enblich baburch entitebet, bak wegen ber verhinderten Ausbunftima burth bie lungen mun schabliche Theile in ber Blutmaffe guructbleiben und einen Reiß erregen.

Nach bem, was Start und Reid von ber Befchaffenheit ber in ben tungen entstehenden Knoten fagen, fcheint es allerbings, bag folche von ben Geropheln verschieben finb. Gie baben aber boch mit folchen eine große Elebnlichkeit, und es ist die scrophulose Lungenfucht erblich. Es haben auch praftische Herate beobachtet, baf anfangenbe tungenfuchten zuweilen burch Verfebungen nach außerlichen Drufen gehoben morben find. - Die aufere Saut ber Lungengefchwure nach Rnoten (vomicae) mirb manchmal callos und fast fuerplicht. in welchem Kall gleichsam ein Kontgnell in ben Lungen gebilbet wird, baben ber Rrante viele Sahre leben fann. - Zuweilen schrumpfen bie gungen auch ben hungenfüchtigen , fonberlich wenn ftarte Entgundungen porbergegangen find, ein, fo baff mandyngel ein ganger Lungenflugel fast unnus ift.

Unter bie Rennzeichen, bie eine Prabisposition gur fungenfucht zu erfennen geben, zobiet Simmons (f. bie Commi, für praftifche Herate, Bb. VI. G. 42.) eine befondere mildweife Farbe und gleichsam Salbburchfichtigfeit ber Babne. Unterbeffen ift biefes boch auch

<sup>&</sup>quot;Mach Sunters Meinung, Die auch Some vertheibigt, nimmt ein entgunbeter Theil burch bie Entgunbung bie Ratur einer Drufe an, und fonbert eine Reuchtigfeit ab, welche zu Giter wirb.

<sup>\*)</sup> Some laugnet biefes a. a. D.

auch nicht immer sicher, indem zuweilen Personen, ben denen die Zihne eine solche Beschaffenheit haben, doch, wenn sie auch von der Lungensluche befallen werden, dar von genesen, und dagegen manche cottische kungenslücht der Personen entsiehet, die verderdte Zihne haben. Luskerdern ist es noch immer ungewiß, od nicht vielseicht oft die gebrauchte Vitalier an dieser Farbe der Zähne bieten Ausheit gat.

Die Zectif ober bas Schleichenbe abgehrende Fieber entftehet von einer fo großen Menge von verfchiebenen Urfachen, daß biefelben fchwerlich vollstandig er sabit werben fonnen. Ohnerachtet beffen, was unfer Berfaffer oben 6. 859. bemertet, ift es boch gewiß, bafi Berichlimmerungen beffelben nach bem Effen entfleben. Allemal fcheint ben bem bectifchen Fieber eine gewiffe Scharfe, bie aber frenlich ihrer Datur nach verfchieben fenn fann, und eine befondere Reigbarfeit und Empfindlichkeit bes Mervenfoftems jugegen ju fenn. Außer ben von Cullen (Rofologie G. 105. Des erften Banbes) angeführten Urten und Urfachen ber fchteithenben Gieber, entstehet baffelbe oft nach bitigen Rranfheiten mancherlen Urt, wenn bie Beilung nicht vollkommen ift, fondern wenn eine Scharfe, Unreinigfeiten und Schmache gurudbleibt. Gebr oft entlichet es von Leibenschaften und ftarfer Unftrengung bes Bei. ftes, von allem, was bie Berbauung fcmachet und bie Ernahrung bes Rorpers verbindert, von gurudgetriebnen Musfchlagen ober unterbruckten Musleerungen, fcharfen Mahrungsmitteln, Urgnenen und Giften, franthaften Scharfen, 3. 2. ber gichtifchen, fonberlich wenn folche Die Berbauungswerfzeuge mit angreifen, von Berfio. pfungen ber Gingeweibe, Mervenfrantheiten u. f. m. Eine ber vorzuglichsten Urfachen aber ift eine innerliche ober außerliche farte Bireiterung ober Befchmure, mobin auch die Mildverfegungen und der Rrebs zu rechnen.

funb.

find, ben denen aber jedoch vorzüglich die eingesogene Schärfe das Zieber vermehret. Ein ursprüngliches Sieber, oder wenigstens ein solches, das mit keiner großen Verderbnist der Eingeweide und Scheberhist der Eingeweide und Scheberhist ist, den ber überhipft ist, oder dergleichen, z. B. eine inngensuch, dervorgebracht hat, ist noch zu heine ha in dem teleten Falle die Wiederperstellung des Kranken soft ummöglich ist. Won der Erforschung der Ursachen und der durand eingereichteren Wespandlung hängt die Deilung, wenn sie moditich ist. de.

Da unfer Werfaffer pormalich pon bemienigen ab. gehrenden Rieber, bas mit ber lungensucht verfnupft ift, rebet, fo ift noch ju erinnern, bag, ba baffelbe auch ofe burch andere innerliche Vereiterungen entstebet, ber Urgt alle Mube anwenden muß, biefelben gu erfennen. Sie entstehen porguglich in ber Brufthoble, ber leber, Mila, ben Gefrosbrufen, ber großen Magenbrufe, ben Mieren, ber Gebarmutter, bem Mes u. f. m. und man muß auf die vorhergegangenen Zufalle, ben Sik ber Spannung und bes Schmerzes, ben Zusfluß bes Eiters ober Abgang beffelben burch ben Stublgang, Urin u. C. m. und besonders auf die Rufalle seben, welche die Berlegung biefes ober jenes Eingeweibes porguglich zu erkennen geben. Bas bie Behandlung biefer innerlichen Bereiterungen anbelanget, fo merben mir bavon noch einiges am Enbe bes folgenben Abschnitts gebenfen \*).

Amenter

\*) Die Stelle benm Galen, worauf Bosquillon oben sielet, lautet (de febrib. Lib. I. cap. 3.) in ber lateinischem Uebersehung: periculosium elt coluciere his, qui tabe tenentur et in totum cum his, qui putridum adeo exfiriant, ut domicilia in quibus decumbunt, grautier oleant. \*\*\*\*

## Awenter Abschnitt.

Bon ber Beilung ber Lungenfucht.

899.

Man wird aus alle bem, was ich in bem vorigen Abschnitte von der lungenfucht gefagt babe. leicht einfeben, baß bie Beitung berfelbigen auferorbentlich femer ift, und bag, wenn man auch bie beften Mittel mit ber größten Sorgfalt und Aufmertsomfeit anwenbet, both bierburch felten eine vollige Bellung bervorgebracht wirb. Es ift noch zweifelhaft, ob viefer fchlechte Erfolg blos ber Unvollfommenbeit ber Urg. nenfunft, ober der burchaus unbeitbaren Ratur ber Lungenfucht jugefchrieben werben muß. 3ch bin gang und gar nicht geneigt, biefes lettere in irgent einem Ralle angunehmen, und wollte fast immer bas erftere gugefteben. Unterbeffen aber balte ich es für nothig. bier basienige anguführen, woburch man die fungenfucht zu beilen, ober wenigstens ibre Beftigfeit zu mole figen acfucht hat.

000.

Es fallt beutlich in die Augen, daß die Heilmethobe, nach den verschiedenen Umständen und Graden dieser Krantheit, nochwendiger Weise auch verschieden son muß. Wie millen unser Ausnersfamkeit jäkelt datauf richten, daß wir auf die Annaherung der Krantheit gogsättig Acht haben, und zu verhindern such abst dieser sich den daß die gang und greift, daß sie gang unbeilden wird.

Man muß baber ben allen Personen, die eine solche Leibesbeschaffenheit haben, welche zu ver Lungensucht geneigt neigt ist, vorzäglich aber ben benensenigen, die von lungersächtigen Ettern geboren sind, zu der Zeit des kebens, voo die Lungensücht am gewöhnlichsten zu entstehen pfleget, auch die geringsten Zusälle der Annäherung einer Lungensuch nicht vernachlässigen, sondern sichten gleich durch eine dienliche Behandlung zuvorzufommen suchen.

OOI.

nna.

Was biejenige Art ber tungensucht anbelanget, die auf eine solche Wereiterung solgt, welche nach einer kungenentzindung eruftanden ist, so kann man solche wie ich glaube, auch nicht anders als daburch verheten, daß man die erste Entzündung zu gertheiten such Doszienige, was man alsbenn versuchen kann, went demohnerachtet eine wiekliche Eitersammlung umd Geschwär darauf ersolgt, werde ich weiter unten anführen.

003

Ich habe zwar oben (S. 360.) behatwetet, es seh mir noch immer zweiselhaft, ob ein wahrer Catarrh je U. Zanda. eine lungensucht bervorbrachte. Da ich aber boch an befagtem Orte eingeraumet habe, baf biefes wirflich moglich fen, und es auch immer, wenn ein Catarrh ben einer Perfon entstebet, fchwer zu bestimmen wirb, ob Diefer Catarrh eine urfpringliche Krantheit, ober vielleicht blos die Birfung eines ober mehrerer in ben fungen vorhandener Rnoten ift, fo halte ich für bedift nothig, einen jeben Catarrh fo balb als moglich zu beilen. Diefes ift nun befto nothiger, wenn berfelbige einige Beit anhalt, ober wenn er, nachbem er fich etwas vertoren bat, ofterer wiederfommt. - Sich werbe nachber, wenn ich von bem Catarrh als einer urfprungliden Rranfheit rebe, Die Behandlung erzählen, beren man fich zu ber Erreichung biefer Abficht bedienen muß; anjest aber will ich boch bie Mittel anführen, burch bie man verhindern fam, baf bergleichen Catarrh keine mabre fungenfucht bervorbringt. Es find folches bie namlichen, burch bie man verhuten muß. baß, wenn Rnoten in ben Lungen vorhanden find, baraus feine wirfliche Lungenfucht entftebet.

#### 904

Um zu verhindern, daß ein Asthma nicht die Ursfache einer Lungensucht wich, wuß man die Engbrüftigetet von möglich zu heilen suchen, oder doch dieselbige so weit mäßigen, als solches nur immer geschehen
fann. Da auch vodprigenslicher Weise eine solche
Engdristigkeit die Lungensuch blos daburch hervorbringt, daß sie Knoten in den Lungen vernschet, so
werden die Maasregeln, durch welche man verhüten kann,
daß aus einer Engdristigtigteit feine Lungensucht entstehet, mit denenjenigen vollig übereitenbammen, die man
alsdenn zu eben der Albsicht anzuwenden hat, wenn
Knoten in den Lungen vorhanden sind, und die ich anieße gleich ansühren werde.

995- Mach

nne

Mach meiner Meinung sind die in den Lungen vors handenen Knoten die gewöhnlichste Ursache der Lungensucht, und es entsiehet tieselige auch des vielen Pastienten, den dem Kolge von einem Bustusufurn, Catarth oder einer Engbrüstigseit zu sehn pfleger, doch im Grunde wirklich dlos von solchen Knoten. Ich werde daher den dieser Gelegenheit von derzienigen Mestyde erben, die am gewöhnlichsen den der Lungensuch befolget werden muß.

#### 906.

Wenn ben einer Person, Die von lungenflichtigen Eltern geboren, und ihrer leibesbeschaffenheit nach befonbers zu ber lungenfucht geschicht ift, in berjenigen Periode des febens, in welcher die tungensucht am baufigsten zu entstehen pfleget, sich die von mir oben (6. 889.) angezeigten Bufalle im Fruhjahre vber gu Anfange bes Sommers auch nur in einem fehr geringen Grabe zeigen, fo bat man Urfache gu bermuthen, baft ein ober mehrere Knoten in ben Lungen fich jest wirflich bilben, ober gar fchon gebilbet haben. Dan muß baber alle Mittel, bon benen man fich hoffnung macht, baß man burch fie bie Entfiehung foldher Rno. ten berbuten, ober bie bereits entstanbenen wieber auflofen kann, fogleich anwenden, wenn schon ber Rranke bie oben angezeigten Zufalle entweber ben fich felbit nicht wahrnimmt, ober fie both nicht für gefährlich halt, indem er felbige blos einem von Erfaltung entftanbenen Catarrh zuschreibet.

#### 907.

Diese ist in der That gewiß die allgemeine Indication den der Eur, ich kann aber leiber nicht die Mittel anzeigen, durch welche man diese Ubsicht erreichen kann. So viel ich weiß, hat nie ein Utzt ein Mittel Cc a

porgefchlagen, bas bie Entstehung folder Knoten in ben kungen zu verhuten, ober, wenn bergleichen Werhartungen bereits entstanben finb. foldbe mieber aufaulofen im Stanbe ift. Co groß bie Mebnlichkeit gwiichen biefen Knoten und ben fcrophulofen Werhartungen ift. fo lettet uns biefes boch auf feine wirtfame Deilmethobe. Unter allen gegen bie Scropheln angewenbeten Mitteln icheinen bas Geemaffer ober gemiffe minerglische Baffer Die besten Dienste zu leiften. Allein biefe Mittel haben ben ben Knoten in ben lungen gemeiniglich Schaben angerichtet \*), 3ch weiß verschiebene Salle, wo mabrent ber Beit, baf man bie Wegenmart ober Entstehung von Knoten in ben lungen zu befürchten Urfache hatte, bas Quecffilber wegen gewiffer anderer Krankheiten in ftarker Dosis gebraucht murbe.

") Die minerglischen Baffer reißen und erregen ben huften , baber ihr Gebrauch oft nicht lange fortate fest werben fann. In Frankeich werben bie Maf-fer von Bonnes, Mont-d'or und Cauterets empfohlen. allein Bosquillon rechnet auf ihre Birf. Comfeit nur in bem Rall, wenn ein bloffer Blutbuften borbergegangen, und es mit ber Lungenflicht noch nicht weit gefonmen ift. Man muß fie aber an Ort und Stelle gebrauchen, mo burch bie Luft und Bewegung ihre Birfung verftartt mirb. Goon Raymund Fort (Cent. Confult. 20, 27, 28, 30,) hat bie Sauerbrunnen ben Lungengeschwuren empfob. Ten. Es scheint aber, bag bie, fo man angewenbet, blos burch bie bengemischte fire Luft von ben gewohnlichen Baffern fich unterfchieben baben, benn bie viel Cals und Gifen enthaltenben mineralifchen Waffer find in biefen Rallen ichablich +). 21. d. fr. 1leb.

1) Eine zu große Menge bon firer Luft erhift, unb fann jur Rudfehr Des Blutbuftene Belegenheit geben. 21, d. 1leb.

Db num aber gleich hier has Dueckulber bie zulest angeführten Rrankheiten mirflich heilte, fo berbinberte baffelbige boch gar nicht bie Entstehung ber Knoten, ja es fchien folche fogar in einigen Fallen zu beschleunigen.

In einem fo unvollkommenen Zustande aber auch bis jest bie Argnepfunft in Unfebung ber Beilung ber in ben lungen vorhandenen Knoten fich zu befinden fcheinet, fo verliere ich boch nicht alle hoffnung, baf man vielleicht noch in ber Zufunft ein zu biefem Endzweck bientiches Mittel entbecken wird. Bis jest scheint alles, was unfere Runft in biefem Falle zu thun vermag, fich barauf einzuschranten, baf man alle Mittel anguwenden sucht, wodurch man die Entzündung ber in den lungen porhandenen Knoten nur verhuten fann. Aller ABahrscheinlichfeit nach tonnen bergleichen Berbartungen lange Beit in ben Lungen befindlich fenn, ohne baf fie eine Rrantheit hervorbringen, ja ich bin fogar ber Meinung, bag bie Datur juweilen bergleichen Knoten wieber auflofet und gertheilet. Es gefchiebet aber biefes meines Erachtens blos alsbenn, wenn biefe Knoten noch nicht entgundet find; baber man benn ben einem jeben Patienten, wo man bie Begemvart bon folchen Berhartungen ber lungen ju befürchten Urfache bat, feine Aufmerkfamkeit vorzuglich barauf richten muß, bak man auf alle moaliche Art ibre Entaunbung au vermeiben fucht.

909.

Man erreicht biefe Absicht burch alle biejenigen Mittel, burch bie man überhaupt bie Entstehung einer Entaundung zu verhuten fucht, hauptfachlich aber burch bas Aberiaffen und antiphlogistifche Werhalten, beffen vornehmfter Theil in biefem Falle barinnen beftebet, baß man bem Rranten eine magere und nicht erhisenbe Cc 2 Roff Koft vorschreibt. Es muß sich vaher versche aller Reisichspeisen enthalten, und halt nur Glos Wegetabilten greichen. Unterersein ist es aber, wie die Erschung zeiget, gar nicht nächig, daß der Patiente blos sehr schward nahrende Speisen bleser Art zu sich nimmt, sonden nicht nicht der Speisen bleser Utt zu sich nimmt, sondern es ist siehen der Art zu sich nimmt, sondern es ist flich nimmtsgend ber Mitch beitenet, und mit dem Gebrauch der Bernach versichen von Gebrauch der Allen vor der Bernaß der Mitch verbinder 3.

gro. Man

\*) Ohnerachtet alle meblartige Dinge faft bie nebetlichen Krafte zu haben fcheinen, fo muß man boch benenjenigen. Die ber Dagen am beffen pertragen fann, ben Borgug geben. Man bat geglaubt, baff ber Galap, ber Cago und Cacao in ber gungenfucht nutlicher ale andere Speifen biefer Claffe maren. es ift aber biefes nicht bewiefen. Ginige rubmen aud ben Bobenfat (faecula) bes Erbapfelmeble, allein es ficht foicher anbern mehlartigen Dingen weit nach, und erregt mehr Blabungen. Der Calap ift unter allen biefen Dingen am wenigften nab. rend; ber Cago ift es weit mehr, wie biefes bie Erfahrung in Oftinbien gezeigt bat. Ginige berwerfen ben Cacao, er ift aber febr nutlich. wenn er nur geborig gubereitet ift. Er ift weniger blabend, als andere mehlartige Mittel, und enthalt viel nahrende-Theile: ba aber auch in ihm viel Del befindlich ift, fo bange bie Leichtigfeit feiner Berbauung von ber genauen Bermifchung feines Dels mit bem mehlartigen Theil ab. Cullen (f. Deffen Materia medica, G. 89. ber beutschen Ueberfebung) glaubt, bag bie England bereitete Chocolabe beffer als die fpanifche und alle übrige fen. Es bangt folches, nach ihm, bon ber Dafchine, beren man fich bargu bedienet, nehmlich von bem boppelten Enlinder ab, burch ben bas Reiben weit beffer acfchichet, fo baff man fein Del ben ber Auflofung ber Chocolade im Waffer fiebet. Man bat unterbeffen Urfache zu vermuthen, bag bas Del, welches fich fobonn

Man hut burchgångig die Milch als das vornehme ste Mittel nicht nur ben der wirklichen Lungensucht, son-Gc 4 der

fobann babon abfonbert, bis auf einen gewiffen Dunft bon bem Grab ber Diche ber Tenchtigfeit abbangen fann. Es erfordert in ber That mehr Gorgfalt, ale man gemeiniglich glaubt, um bie Chotolabe recht gut gu fochen. Man muß fie guerft in fleine Stucken gerichlagen, und in taltem Waffer burch beftanbiges hernmruhren ganglich auflosen. Dachher muß man fie nur nach und nach erwarmen, benn wenn man bag Daffer mit ber Chocolabe auf einmal an bas Beuer bringt, fo gerinnt nicht nur biefe lettere, fonbern es fonbert fich auch bas Del von ihr ab. Es ift baber ein gehler, weunt man bie Chocolabe, nachbem fie im Waffer aufgelofet ift, ju ftart tochet. Die Unterlaffung aller bier angegebenen Regeln macht, bag ben vielen Perfonen ber Dagen ju fchmach ift, als baf er bie Chocolabe bertragen fonnte. Unterbeffen ift folche boch unter allen fluffface begetabilifchen Rahrungs. mitteln badjenige, welches ben einer borhandenen Erfchopfung ber Rrafte Die größten Dienfie feiftet. Scarbone perfichert, bağ fich ihm bie Chocolabe mit Milch in ber Lungenfucht febr nuglich erwicfen habe. Er glaubt auch mit Recht, bag ber Bimmt und bie Baniffe, bie man gemeiniglich ju bem Cacao ben ber Bereitung ber Chocolabe fetet, nicht fcbaben tonnen. nut bag biefe Dinge biefelbe nicht nur angenehmer machen, fonbern auch bargu bentragen, baf folche leichter verbauet werben fann, welches fonft nur mit vieler Schwierigfeit gefcheben murbe. Dan muß ben ber Bebandlung ber Lungenfucht nie bergeffen, daß bie Beilung berfelben größtentheils bon ber Art und Beifel abhangt, auf welche bie Berbauung geschichet. Giebt man ju viel ober gu fchwer ju verbauenbe Rahrungemittel, fo wirb ber neue baraus gubereitete Milchfaft ben feinem Durchgang burch bie Lungen einen gu großen Reis erregen, ber bie Rrantheit erfchweren wirb. Es

unb

berm auch in allen benenjenigen Rollen angeleben. mo nur eine Meigung bargu vorbanden gu fenn fcheinet ").

barf baber ber Rrante nur wenig Rabrungsmittel auf einmal und blod leicht zu verbauenbe genießen. 21. d. fr. 1leb.

\*) Man fann ben ber gungenfucht im Unfang fich ber bloffen vegerabilifchen Mahrungsmittel bebienen. allein gegen bas Ende ber Kranfheit nothigt uns bie Comache bes Patienten, ju ber Milch und anbern Mahrungemitteln unfere Buffneht gur nehmen. Dian bat gu allen Zeiten bie Dillch ale bas ficherfte Mittel gu Berbutung ber Entgunbung und Bereiterung ber Anoten in ben Lungen empfohlen, und Breedus behauptet mit Recht, daß bie Milch ben Diefer Rrantheit bie Stelle aller anderer Mittel bertreten fann +).

Es ift die Milch ihrer Matur nach fehr ben begetabilifchen Rabrungsmitteln abnlich . allein man muß fle folchen vorgiehen, weil fie meber in Die meinichte Gabrung gerath, noch fich erhibet, ob biefelbige fchon in Berhaltnif ber coagulabeln Daterie. Die fie enthalt, nabrenber als bie Begetabilien ift.

Dbaleich bie Ratur bie Milch befonbers gur Ernahrung ber Rinber bestimmt zu haben icheint, fo

t) In ber letten Beriode ber Lungensucht tonnen bie Kranten, wegen bes Mangele ber Bewegung, bie Milch oft gar nicht bertragen. Ueberhaupt fcheint fie, ohnerachtet beffen, was Bosquillon bier fagt, boch nicht in allen Fallen befonders aber berjenigen gungenfucht, die von Knoten ihren Urfprung nimmt, bienlich ju fenn. Benigftens muß fie gehörig berbunnt, Die faure Scharfe in ben erften Begen forgfaltig gebampfet, und ihr Gebrauch ja burch aute Digt und eine maßige Bewegung unterflugt werben. Cie tann fonft bie Rnoten und Stockungen in bereits verftopften brufichten Theilen bermebren, und gu ber Entzundung und Bereiterung berfelben Geles genheit geben. 21, d. Ueb.

Es ist unterbessen aber both noch gar nicht ausgemacht, ob biefer Dugen ber Milch bavon bergeleitet werben muß.

ift boch folche unter allen Rahrungsmitteln bastenige. bog fich fur alle Alter und fur alle verfchiebene Urten bes Buftanbes bes Rorpers fchicft. Gelbft in bem Rall, mo ber Magen jur Caure ge. neigt ift, pflegt both, wie Cullen (in feiner Materia medica) bemerfet, bie Mild bienlicher als folche Substangen gu fenn, Die eine weinichte Gahrung erlitten haben. Gie erregt auch nicht, fo wie bie animalifchen Gubftangen, mabrent ihrer Berbauung einen gewiffen Grab von Rieber, und wiberfiehet burch ihre Gaure ber Raulniff, baber fle befonbers im hectischen Rieber bienlich ift. Heberbiefes berfchaffet fie noch eine gelinde und dlichte Dabrung, Die fich febr ber thierifchen Matur nabert, und leicht in unfere Gafte affimiliret wirb.

Der Gebrauch von ber bloken Milch allein, obne Merbinbung mit anbern Dabrungsmitteln, fcbicft fich besonders fur junge Leute. Ben ben Erwachfenen muß man fie mit anbern nahrhaftern Dabrungsmitteln verbinben, fie im Unfang nur in fleiner Menge geben, und die Menge ber Milch nach und nach, wenn man es fur nothwendig halt, bermehren. Die Bernachlaffigung biefer Borficht ift oft bie Urfache, bag ber Patiente bie Milch gar nicht pertragen fann.

Man bat verfchiebene Arten von Milch empfoh. len . als bie Rrauen. Efeld. Dferbe- Rub- Coanf. und Liegenmilch. Die bren erften bavon find fich in Unfebung ihrer Gigenfchaften febr abulich. fie find febr verbunnt, enthalten wenig fefte Theile, und wenn man fie bis gur Erpcfenheit abbampfen laffet, fo fcheinen ibre feften guructbleibenben Theile febr aufloslich zu fenn. Diefe Arten von Milch enthalten viel guckerartige Theile, und werben leicht fquer. Benn man fie gerinnen laffet. fo ift bas Beronnene gang weich, und gerreift leicht. Man fiehet aus allen biefen Gigenfchaften, baf biefe befanten Urten von Milch meniger olichte Theile muß, baf folche ein schwächeres Rabrumasmittel als irgend eine andere ganglich thierifche Dabrung ift, ober

und weniger gerinnbare Maferie ale bie andern ent-

Die bren letten Urten ber Dilch aber befigen entgegengefeste Eigenschaften, unterbeffen find fie bierinnen mehr grabweife ale bie erften unter fich und von ben erften Arten verfcbieben. Die Rub. milch nabert fich ben erftern Arten mebr, ale bie übrigen. Die Biegenmilch ift weniger fluffig, meniger fuß, erregt aber auch weniger Blabungen, und man erhalt aus ihr eine großere Menge von geronnenen und fafichten Theilen. Ihre blichten und gerinnbaren Theile fonbern fich von einander nicht bon fregen Ctucten ab, es entftebet ein Robm auf ibrer Dberflache, und es ift febmer, aus ihr Butter au bergiten. Dan tann hieraus leicht von ben Gigenfchaften biefer Urten ber Dilch urtbeilen. Gie find nahrender ale bie bren erftern, allein fie lofen fich fehmer in einem fehwachen Dagen auf. Gie find aber auch nicht fo fauerlich, und machen baber weniger offenen Leib. Im Gangen fchicken fie fich befonders fur Berfonen, bie in ber Genefung begriffen find, und fein Ficber haben. Die brep erften Urten aber find weniger nabrent, mehr aufloslich und nicht larierend, weil fie fauerlich find, und fie fchicfen fich fur folche, bie in ber Genefung begriffen find, bie Rieber baben.

Es find unterbeffen biefe Gigenschaften ber ber-Schiebenen Urten bon Milch biefen Abanberungen nach ber verschiebenen Leibesbeschaffenheit ber Thiere, bon benen fie fommen, bem gutter und Alter berfelben und der verfebiebenen Sabregeit unterworfen. Man febe bieruber bie Materia medica unfers Berfaffere (G. 113, ber bentichen lieberfetung) nach. Sich fete blos bingu, baff bie Milch pon Thieren, bie mit frifchem Sutter ernabret werden, ber von folchen porzugiehen ift, Die nur trocince gutter befommen. Cie ift fublend und juweilen abfuhrend, und fie fducti

ob biefe beilfamen Rrafte ber Milch gemiffen anbern Gigenschaften berfeiben augufchreiben find. Bas bie Wahl.

fchicht fich baber fur alle bie Patienten. bie ein fchleichenbes Rieber haben.

Es findet fich swifthen einer frifch gemoltenen Milch und einer folchen, Die einige Beit ber Luft audgefest gewefen ift, eine betrachtliche Berfchiebenbeit, indem bie erffere leicht zu verbauen und nahrhaft ift. Es ife unterbeffen bie Urfache biefer Berfchichenheit fchwer ju bestimmen. Bielleicht rubrt fie bavon ber. baf bie frifth gelaffene Dilch genquer gemifcht ift ; brun biejenige, bie ber frenen Luft ausgesett gemefen ift, bat fich fchon von frenen Cricten in ihre Beffandtheile abgefonbert. Diefen aber fchabet ber Berbauung berfelben, weil bie von einander abgefonberten Bestandtheile nicht fo leicht in unfere Gafte peranbert werben fonuen . ale biefes alsbann gefchichet. wenn fie noch mit einanber verbunden find. - Die ber Luft ausgesetzt gewefene Milch ift auch, nachbem fie gefocht ober nicht gefocht worben ift, verfchieben. Die Mergte empfehlen gemeiniglich bie erftere bon biefen benben Lirten, moben man aber bie Urfache nicht leicht angeben fann. Es haben fich vielleicht in ber ber Luft ausgefest gewefenen Milch fchon bie Befianbtheile berfelben bon einander gu trennen angefangen, bie Dife aber vereinigt biefelben, und macht baburch. baff fich folche in bem Magen nicht fo leicht trens nen fonnen. Es verftopft baber bie gefottene Dilch mehr, ale bie robe, und giebt auch niehr Strafte. Ueberbiefes wird ben bem Rochen eine große Brenge - Luft entbunden, welches ber auf ber Dberfiache ber tochenben Dilch entftebenbe Schaum bezenget. Da aber bie Luft bas vornehmfte Werfzeug ber Gabrung von benienigen Rorpern ift. Die berfelben fahig find, fo ift bie abgefottene Milch nicht fo geneigt, fauer gu werben, und fie fchicft fich baber für ftarfe und robufte Perfonen.

Da bie Milch geneigt ift, in bem Dagen fauer gu werben, fo verbindet man bistreilen gur Beferbernna Bahl unter ben verschiebenen Urten ber Milch und bie Einrichtung ber Eur anbelanget, so wird man hierben

berung ihrer Berbauung murzhafte Dinge mit groffem Rugen mit berfelben. Dan fann auch Bucfer bargu thun, ber gwar bie Rejaung berfelben gum Sauerwerben zu vermehren fcheint, aber auch auf ber anbern Geite bie fremwillige Bertrennung ber Beffandtheile ber Dilch verhindert. Gine folche Milch bat alebenn viele bon ben Borgugen einer frifch gemolfnen Milch, und fchickt fich vorzüglich für fdwache Berfonen. Dan bat oft Berfonen. bie zu ber Lungenfucht geneigt find, empfohlen, bie Rofenconferbe mit ber Milch ju gleicher Beit ju brauchen, welche erftere aber nur burch ben Ructer. ber bren Biertel von ihr ausmacht, wirfet. Much bat man fich zu biefer Abficht bes Sonias mit Rortheil bebient, ohnerachtet folcher unter allen fugen Cachen bietenige ift, bie bie meifte Caure bat. 3ch habe viel Perfonen gefeben, ben benen, ba alle bie bier angegebenen Dinge boch nicht machen fonnten. baff fie bie Mild vertrugen, folches enblich baburch bewirft murbe, baf man ein wenig Ruchenfalt gu ber Milch hingufette t). Diefes machte audy, bag bie Milch weniger ben Leib verftopfte, und es permehrte boch ben Lungenfüchtigen feineswegest ben

Aumeilen wird die Milch nicht anders als nur fehr ichner verdaut, wobern man ihr nicht mehr ober weniger Waffer beymischet. Man fann sie soben weniger Witten Ehrl Gerstenwasser vermischen, welches sie nech siblenber macht, nut goofter Nosinen barinnen bochen. Wenn das heertische Sieder fehr fart ist, so must man der Milch die Wolfen vorziehen, besonderte die Ziegenmolfen, die die allernahrsgestells sied. Eie geben eine gelinde Nachrung, die sich in unsere Säste verwandelt,

allemal auf die gehötige Weise versähren, worm man auf die verschiedene Natur der Misch den den unterschiedenen Arten der Thiere, deren man sich bebienen kann, und auf die besondern Umstände des Patienten die nötigie Nücksicht nimmt. In Ansehung der lehtern Umstände muß man auf die Periode und den übrigen Zustand der Krankseit sowoss, als auch besonders datung siehen, ob der Magen des Patienten die Misch umd die daraus berekteten Dinge gut oder nicht gut vertragen kann.

#### QII.

Ein zweptes Mittel, die Entzündung der in den kungen vorhandenen Knoten zu verhindern, beste barinnen, baß man alle solche Reisungen des leibenden Theiles vormeidet, die durch ein hestiges Athemholen \*), starke Bewegung des Körpers,

leicht burch bie abfonbernben Gefäge burchaebet. und in furter Beit Die Beschaffenbeit unferer Gafte peranbert. Unfer Berfaffer bemertet in feiner Materia medica (a. a. D.) mit Recht, bag man, wenn es ber Buftanb bes Dagens erlaubte, oftere fich mit Bortheil ber fluffigen Dahrungemittel bebienen tonnte, weil bie vermehrte Rluffigfeit berfelben bie Ernahrung begunftiget. Es werben baber bie Ralber beffer genahret, wenn man bie Dilch, bie man ihnen giebt, mit einer gleichen Menge Waffer berbunnt, ale wenn man ibnen bie erftere gang allein reichet. Die Molfen fcbeinen auf eine abnliche Urt, besonbers aber alebann ju mirten, wenn folche aus berjenigen Art von Mitch bereitet werben, welche Die meiften nahrenben Theile enthalt. 2mm, D. fr Heberf.

\*) Es musten bie zur Lungenstucht geneigten Versonen wenig, und vornehmlich nicht im freyer Lift reden, auch blassner Inframente vermeiben, weil alle fark-Unfrengung ber Lungen den Umsauf des Blutes beisbiennen.

t) Einige empfehlen auch ben Salpeter, ben man gleichfalle borber geben tann, ju biefer Abficht. 3. 0. 12 bb.

von einer jeben Lage besselben, welche die Brusstsche vernigert Dund endlich von der außerlich an den Körper gebrachten Kälte entstehen können. Diese lestere macht, daß das Blut in größerer Menge nach den innerlichen Thellen, und besonders nach den Lungen gehet.

.912.

Wegen dieses lesten Grundes muß man in dem hier angezigten Falle die Kälte liberdauft vormieden, und dage in Wegenden, wo der Winter sehr folt zu sein pfleget, und dadurch die Ansdünstung durch die Haut vermindert wird, den Kranken sich stimmer uns Almmer ausschaften lassen. Vornehmisch aber hat felder sich desschaften sie die das die der sich der sich

Wein man überlegt, daß die Wermeidung der allau großen Währne auch ein Theil des von mir oben in beiem Kall empfohlene antiphignifichen Wechaltens ift, und damit dasjenige vergleichet, was ich jest eben der Vermeidung der Källe gelogt habe; so wich tann leiche einsehen, welche Gatung von Clima und

schleunigt. Prediger und andere Personen, die offentlich reden muffen, find baber ber Lungenfucht febr ausgesest. 26.0. fr. 11eb.

Distres

\*) Man muß den Leib nicht frummen, und auch feine andern als solche Leibensübungen erlauben, die die Erweiterung der Bruflhoble befordern. 2mm, d. fr. Ueberg Witterung lungenfüchtigen Personen am zuträglichsten fenn muß \*).

913. Ein

\*) Die Barme fann. ba fie reift und bie Cafte auße behut, gefährlicher ale bie Ralte werben, es ift baber auch in warmen Climaten ber Fortgang ber Lungenfucht febr geschwind. Die Lander, Die fich für bie Lungenfuchtigen am beften fchicken, find bic, wo bie Marme gemeiniglich zwischen bem gehaten und viergehnten Grad bes Reanmurifchen Thermometere fiehet. Die Beranberung bes Elima ift blog ben bem Anfang ber Lungenfuche bienlich, wenn bis Nachlaffungen bes Siebers noch merflich find, und ber Auswurf nur noch wenig Giter enthalt. Die Alten haben bie Beranbernng bes Elima mit Recht in allen ehronischen Krantheiten empfohlen. Gie glaubten, bag bie Luft in Egopten fur bie Lungenfüchtigen febr bienlich fen, und es fchicften baber bie romifchen Mergte ibre Patienten von biefer Met nach Alexandrien. Galen fenbete fie nach Tabia, bas swifthen Reapel und bem Befir liegt. Unterbeffen eft es boch fchwer, bie Gegenben ju beftimmen, bie fich vorgüglich fur die Rrantheiten von Diefer Art fchicfen, inbem bie Erfahrung zeigt, baff einige gungenfüchtige fich beffer an meraftigen und nabe an ber Cee gelegenen Orten, als in einer trodinen und magig warmen guft befinden. Die hoffnung bes Batienten, an einem folchen Drt gu genefen, fann pft machen, baf fich berfelbe auf eine Zeitlang feibe licher befindet, und es bat bad Clima in folden Rallen an ber bemerften Befferung weniger Untheil, als man gemeiniglich glaubet. Unterbeffen fcheint boch bie Luft in großen Stabten überhaupt ben gungenfuchtigen febr nachtheilig zu fenn. Man muß fie nach Gegenben fenben, bie trocken gelegen find und feine fiebenden Baffer in ber Mabe haben, und mo fie Spapiergange finben, bie gwar luftig gelegen, jeboch aber bem Rorbminbe und ber Seuchtigs feit nicht ausgesettet find. Gie muffen baber im Rrubjahr in niebrig gelegenen Orten wohnen, um gegen bie zu biefer Jahregeit am haufigften weben-

013.

Ein brittes Mittel, bie Entgunbung ber Anoten in ben lungen ju verhuten, ift, baf man ben miberng. turlichen Trieb bes Blutes nach biefem Gingemeibe baburch zu vermeiben fucht, bag man ben naturlichen Trieb ber Cafte gegen bie Dberflache bes Rorpers une terhalt und vermehret. Bu ber Erreichung biefer Mbficht dient vornehmlich und ohne bie geringfte Befahr, wenn man fich warmer Rleiber bebient, und burth Sabren und Reiten eine öftere Bewegung machet.

#### 914.

Eine jebe Urt von Bewegung, woben ber Korper felbit fich nur leibend verhalt (gestation), ift für lune genfuchtige Patienten gwar, wie bie Erfahrung geiget,

ben Rorbminbe gefichert gu fent. Benn bie Bitterung warmer wird, fo muffen fie fich auf Sugeln aufhalten, bie ein wenig von ber Gtabt und von moraftigen Thalern entfernt finb. Glaubt man, es fen für die Patienten bienlich. fich nach entfernten Gegenden zu begeben, fo muß man folche ermablen, wo die Luft febr rein, gar nicht ftrenge, und wenig Abwechslungen unterworfen ift. 2. d. fr. Heb.

\*) Die Batienten muffen allemal auf bebeckt fenn, und ein Camifol von Rlanell (auf bem bloffen Leib) tragen. Man fehlt unterbeffen gemeiniglich barinnen, bag man bie Rranfen ju warm halt. Bu viel und gu marme Ricider verbindern, bag bie guegebunftete Materie nicht verfliegen fann. Die marmett Bimmer find febr fchablich, weil bie Musbunftung in folchen, ba bie frene Luft nicht burch fie ftreichet. gurucfgehalten wird, und bie allgu große Barme ben Rorper gegen Die Ralte gu fehr empfinblich mas chet. - Ein fehr gutes Mittel, bie Musbunftung ju vermehren, ift, wenn man ben gangen Rorper fruh und Abende mit einem etwas groben Tuch ober Burften reiben laffet. 2. d. fr. Heb.

bienlich; allein es ift boch unter folchen bas Reiten. weil ben felbigem bie Musteln ziemlich viel arbeiten muffen, für Personen, ble jum Bluthuften geneigt find. mit mehrerer Gefahr als bie anbern Urten ber Bemegung verknüpft \*). Auch bas Kahren ift in Unsehung feiner Wirfung unficher, woferne ber Weg nicht febr eben ift: ja es konnen leicht alle Urten ber Geftation, bie man zu lande vornehmen fann, bie verlangte Wir. fung nicht leisten, weil fie nicht anhaltend genug find, 3th febe baber die Reifen zu Schiffe ober bie Geereifen als die allerbeste Urt der Bewegung für lungenfüchtige Patienten an, weil folche fomobl die gelindelte ift, und mit ber menigsten Erfchutterung verfnupft zu fenn pfleget. als auch lange Reit hintereinander fortgefest wirb \*\*).

Elnige

\*) Das Reiten fcbeint anbern Leibegubungen portugieben gu fenn, wenn man feine Urfache bat, Blutfpenen ju furchten, weil ber Rorper boch felbft ba. ben fich etwas bewegt, und man eine fuble Luft einathmet, die nothwendig ift, die vermehrte 2iusbunftungematerie ju gerftreuen und bie Ausbebnung ber Gafte gu verbuten. Boerbaave bemerft. bag eine falte Luft bie Ausbunffung ben benen. bie fich in frener Luft Bewegung machen, beforbert. und bag baber nichts die Musbunftung mehr permebret, als bas Schlittschuhlaufen. Go nunlich unterbeffen bas Reiten gu fenn fcheint, fo ift es boch, weil es, inbem es bie Cafte nach ber Saut treibet, auch ben Umlauf berfelben febr befchleue nigt, ben Berfonen gefahrlich, beren gungen febr angefullt find. - Dan muß auch bie leichten Urten ber Leibegubung nicht zu lange fortfegen. Die beftigen ichaben megen ber Schwache, Die, wenn man mit ihnen aufhoret. barauf folget. 2inm. d. fr. lleb.

Das Reifen zur Gee ift eine Art von Bewegung. Die maßig ift, und boch Lag und Racht fortgefest wirb.

IL 25and.

Db

015.

Es können ferner, um ben inflammatorischen Trieb bes Blutes nach ben Gefäßen ber Lunge zu verhüten,

wird, und bie ben anbern Unbequemlichfeiten nicht ausgefett ift, bie fich ben vielen Urten von Leibes, übungen finden. Es fonnen bie Cereifen baber bad leben ber Lungenfüchtigen verlangern, allein fie halten blos ben Bachsthum ber Knoten in ben Lungen auf, ohne biefelben gu beilen. Die Miten fannten ben Mugen ber Geereifen, phaleich bie Deuern erft feit furgent biefelben wieber empfohlen baben. (Giebe Bildriff on the ufe of the Sea-Voyages.) Zriffoteles (Lib. I. Problem.) rubmt Die Deilfamfeit ber Geeluft febr, und Cicero, ber in feiner Jugend eine fchmache Bruft hatte, reifete auf Unrathen ber Mergte nach Griechenland, und erhielt feine Gefundheit wieber. - Die Geebaber Schaffen ben biefer Rrantheit feinen Ruten. 2inm. d. fr. Heberf.

Das öftere Erbrechen auf der See, welches sonder, lich ben dem Anfang der Lungensucht fo bernlich ift, und die viele bepflogistierer Luft, welche die Seeluft enthält, (deinen bier mit nublich zu fepn. A. d. 11et. bie Blasenpflaster, die man äusserlich auf einen Ort der Brust leget, oft von großem Nußen senn. Man kann sich auch sewoss zu bieser Alfischt, als um den allgemeinen instammatorischen Zustand ves Körpers überhaupt zu vermindern, der Fontanelle und anderer ähnlichen Mittel (illus) mit gutem Vortheil bedienen \*).

Db 2 . 916. Ja

Dle Blasenpflaster und Hontanelle sind hauptsich, lich ber dem Anfang der Lungenslucht dienlich; hingen sichaden sie, wenn es mit diese Aranbeitschon sehr weit gefommen ist, weil sie Schwäche des Potienente vermöhren, und wenigstens doch feine merkliche Besterung und Beränderung in seinem Aufande berorderingen. Werden sie der zeitig gebraucht, so bermindern sie Schwörierziefet der Albembolens, die Heichscheftet, in sie vertreiben zuweisen den Pussen. — Die Hontanelle und die lange Bit unterhalten Geschwüre von dem Blaseupflasten find borgüglich in dem Falle milde, wo der Paatiente Schmerzen in der Aufendere.

Man hat auch ben bem Unfang ber Lungenfucht. ble Brechmittel in ber Abficht empfohlen, um boburch ben Krampf zu verminbern, und bie Goffe gegen bie haut ju treiben, und biefelben nicht nur in fleiner Dofis, fo baf fie taum Etel erregen, fonbern auch in einer folchen Dofie gegeben, baf fie wirfliches Erbrechen verurfachen. Dan follte nas turlicher Beife glauben, baf biefe Dittel, weil fie ben Umlauf ber Gafte vermehren, auch bie Lungenfucht berichlimmern mußten, allein ber Dr. Bryan Robinfon bat ben Rugen ber Brechmittel nicht nur in ber Lungenfucht, fonbern felbft ben bem Blutbuften, burch eine große Untabl bon Beobachtungen bestartet (fiebe oben G. 283.). Ginige bon feis nen Datienten finb baburch pollig gebeilet, und ans bere febr erleichtert worden. Cullen ergablt in feie nen Borlefungen, er habe einen Menfchen gefannt. ber alle Rrantheiten burch Brechmittel hatte beilen wollen, und folche ohne Schaben ben ber Lungen916.

Ich habe nummehr bie verschiebenen Mittel angeführet, welche man in bemjenigen Falle anzuwenden

fucht und bem Bluthuften verordnet batte. Er aab hundert Berfonen, dabon bie meiften Anoten in ben Lungen batten, Brechmittel. Unter biefen brachen funfgig hautige Cacte meg, und murben geheilet. und es fcheinen biefes bie einzigen Ralle gu fepn. wo man bie Rnoten ale heilbar annehmen fann. Es tann um ben Knoten berum eine Bereiterung entfleben, und folche eine Abfonderung beffelben auf eben bie Urt bewirfen, wie fich ein gangranofer Theil bon bem gefunden Rleifche abfonbert. Es ergablen bie Schriftfteller, baf ben bem Aus-wurf zuweilen bautige Cade wegachuffet morben maren, allein wir find nicht im Stanbe, eine folche heilfame Crifis vorauszuschen, ober auch felbige nur gu unterftusen. Sipportates empfiehlt auch (Lib. II. n. 46. de morb. unb an mehrern Dr. ten feiner Werfe) bie Brechmittel ben ber gungen. fucht, scheint aber Die Purgiermittel, und fogar felbft bie leichteffen barunter, ju fürchten. Pronper Martianus, ber biefe Meinung auch anninmt, balt Die Durgiermittel beswegen fur fchablich, weil fie ben Muswurf ftopfen, welches allemal ben ber gungenfucht von febr gefährlichen Folgen ift, und weil fie auch leicht einen tobtlichen Durchfall bervorbringen tonnen. Die Brechmittel hingegen find nach ibm mit wenigern Unbequemlichfeiten verfnuvft. Es fann bie Erfchutterung, Die fie verurfachen, ben Lungen beswegen nicht fehr fchaben, weil biefe lettern burch ben heftigen Suften, ber fich faft ben allen Lungenfüchtigen findet, icon baran gewohnt find. und fie fonnen noch baburch nusen, baf fie ben Auswurf beforbern. Wahrscheinlicher Weife bat bicfer Schriftsteller, ba er bie Brechmittel ben ber Lungenfucht fo febr empfiehlt, fie felbft ohne uble Rolgen gebraucht, ober von anbern brauchen gefeben. Bosquillon verfichert, er felbft habe bie Specacuanha oft ben ber Lungenfucht in fleiner Dolls

017

von bem man fich eine gegründete Hoffnung machen könnte, ober bessen Wirfung wirklich durch die Erfahrung bestätiget wird \*). In benenjenigen Källen,

\*) Es ift gewiß, baf man wenig auf bie Fleifchbruben von Ralberlungen und Rugen, bon Schilbfroten, Schnecken, Rrebfen (Frofchfeulen, Die roben Gper) und auf andere abnitche Dinge rechnen fann, bie man ben ber gungenfucht fo febr angepriefen bat. Es ift nicht mabricheinlich, bag fie je einen Anoten gertheilen, ober ein Gefchwur beilen tonnen. Gie fcheinen gwar gumeilen ben Suften gu maffigen, allem fie wirfen in biefen Sallen auf Die nehmliche Urt. wie Die andern verbunnenben und bie Scharfe einhul-Ienben Mittel. Benn aber bas Rieber befrig ift, fo find fie nicht fo nuplich, ale Die Abtochungen von mehlartigen Dingen, 4. B. bon ber Gerffe ober bem Saber, Die allemal weit mehr bie Entgundung maffigen tonnen. Es giebt tein einziges Mittet, bas befonbere auf bie Lungen wirfet, und bicjenigen, bon benen man glanbt, baff fie bie Abfonberung bes Cebleims in bei, Drufen ber Luftrobre vermebren, wirfen auf eben bicfe Urt auch auf alle andere Colleimbrufen bes Rorpers. Die berfchiebenen 31 bereitungen aus ber Meerzwiebel, bie ben gungenfüchtigen guweilen Erleichterung gu verschaffen icheinen, thun biefes blos besmegen; weil fie, fo wie Die übrigen Brechmittel, ben Rrampf verminbern, und ben Erieb ber Gafte gegen bie Saut begunftigen (ober ben Quemurf wieberberftellen). macht aber einen Migbrauch von bem Ramen, wenn man überhaupt unter ber Benennung ber Bruftmittel alle Argnenen, welche bie Abfonberung bes Chleime aus ben Drufen ber Luftrohrenafte beforbern ober folchen Schleim verbeffern, begreifet. Denn man fchreibt bierburch ben nehmlichen Mitteln febr entgegengefeste Birfungen au.

Manche sehen das Kalchwasser als ein sehr dienliches Mittel zur Reinigung alter Lungengeschwüre an, allein es scheint sich die Wirkung desselben nicht Wer den Magen zu erstrecken, indem es als ein zu-

fammen.

mo diese Mittel in ber That einige Dienste zu leisten schienen, ift es mahrscheinlicher Weise blos baburch geschehen, bas sie eine andere Absidet erfüllet haben.

Ohnerachtet man nun bis jego noch fein wirkliches Begengift gegen tiefenige Schabliche Materie, welche hier hauptfachlich wirket, entbecket hat, fo fommt es mir both unterbeffen glaublich vor, bag vornehmlich ein Bu ffarfer Grab ber Entzundung basjenige ift, mas bie Beilung bes in Diefen Rallen vorhandenen Lungengeschwüres verhindert, und hierdurch gewistlich bas Meifte Bu bem fo gewöhnlichen unglücklichen Ausgang ber Rranfheit beptraget. Dan fann baber ben einem wirflich in ein Geschwir verwandelten Knoten nichts anders ale basienige thun, was ich oben ben ber Gegemvart einer folden noch nicht entgunbeten ober vereiterten Verhartung empfohlen habe. Man muß namlich fich aller bererjenigen Mittel gur Berminberung und Bermeibung ber Entgundung bedienen, bie bereits oben (6. 009 u. f.) au biefer Absicht angegeben morben find \*).

Db 4 918. Die

sammengischubes und die Saure einschlusenbes Mittel voietet, und die ju große Isbligfeit des Schleims verbestert. Wenn man es mit der Mich vermischet, so kann es verhindern, daß solche in dem Magen nicht saur vierb. — Die von einigen so febr gerühnten Schweiger Mundrauer sind eine Mischung von Planzen, die man ohne Beurthelung zusammengeraffet dat, und von deuten man sich gar keinen Ausen versprechen kann. Zinn. d. lebere.

7) In biesem Fall vornehmlich muß man zu bem Aberlaffen seine Zuflucht nehmen, bie Menge ber Nachrungsmittel vermindern, und besenderst eine faerten Speifen genießen, dagegen aber von Zeit zu Zeit kleine Portionen von antiphlogissischen Tränken und sehr leichte Altischbrühen, trinken lassen.

(\$11

918.

Die bassamischen Mittel, es mögen nun solches naturliche ober kunstliche Bassame spin, die man so oft zu der Heilung der Lungensucht vorgestblagen hat, scheinen mir ohne hindungliche Ursache ermpsohen worden zu sen, und es haben dieselben auch ben ben meisten

Ruweilen muß man ben Patienten blofe Dilch geben, in welche man ein wenig Bucker ober Sonia thun fann. Aft man fo gludlich, bas Bieber gu maffigen, fo tann man fatt ber Dilch bie Molfen gebrauchen, in benen man ein wenig weifies Brob eintauchen laffen tann. Dan muß forgfaltig alles bermeiben, mas einen Reit verurfachen fann. und jumeilen ein wenig fuffes Manbelol, bas fo frifch ausgepreft ale moglich ift gur Milberung bes Sinftens geben. Auch bie Entulfionen ober bie Manbelmilch find febr bienlich, nur muß man ja feine bietern ober rangichten Manbeln mit bargu nehmen laffen. Da biefes ein fehr gemeiner Tehler ift, fo braucht Sotbergill lieber Mohnfagamen gu ben Emuffionen. und gwar eine balbe Unge auf ein Pfund Baffer. Aff bad Rieber heftig. fo tann man auch ben Galpeter und einige andere fublenbe Mittelfalge, jeboch in febr fleiner Dofie geben, weil fie fonft ben Suften permebren +).

Es ist unnöchig zu erinnern, daß der Senug aller spirituden Dinge dem Patienten sehr schädlich ist. Soabesgill tadet daher die schondrer in England übliche Sewohubeit, etwas Krauntewein zur Milch zu thun, weil est die Umsschenden in der Meficht, den Patienten zu sichten, wiel davon darzu schulten, welches der das übest verweiste und die Werdnung der Milch bindert, indem der Meingeist nich nur ein der Milch bindert, indem der Weing nich nur ein der die der der die der der die Merden und der der der der der der der der mich nur erigt, sowie nur der verm man ein des nich zu die dabon bingusseh, die Milch zum Gerin-

nen bringt. 21. d. fr. 1leb.

Patienten mehr Schaben als Nugen gestistet\*). Selbst die Morrhe, die eine so harzichte und scharfe Substanz Db 5

\*) Reine Mittel haben ben Tob vieler Lungenfüchtigen mehr befchleunigt, ale bie fogenannten balfaunifchen Dittel, beren Gebrauch, wie es fcheint, erft von ben Reuern eingeführet worben ift. Da biefe Dittel die Deilung alter Geschmure beforbern. fo glaubte man, bag fic es auch ben ben Lungengeschwuren thun fountens allein es enthalten alle Balfame eine bargichte ober dlichte febr fcbarfe Gubftant. unb wirken als heftig reibenbe Mittel. Innerlich ge-nommen, erregen fie im Balfe, im Magen und ben Gebarmen Die Empfinbung einer betrachtlichen Scharfe und eines Brennens, bringen einen entgundungkartigen Buftand in ben abfonbernben Gefafen berbor, bermehren bie Befchwindigfeit bes Bulfes fehr merflich, und machen bie Saut trocfner und brennender. Meukerlich bat man fich ihrer nur als reigenber Mittel, fo wie bee Grunfpans und anberer abnlicher reigenber Dinge, bebienet, bie blos in bem galle nuben, wenn bie Gefafe in eine Utonie verfallen find, und man, um eine gute Bereiterung gu erhalten, bie Entgunbung auf bas neue erregen muß. Queh find bie Ralle, wo die Balfame außerlich nuglich find, fo felten, bag viele Munb. arste fie ganglich ben ber Behandlung ber Wunden verwerfen. Gie erregen wirflich ben jungen und farten Rorpern in ber Munbe allegeit, Schmers. Site und Entjundung, gerftoren bie fleinen Befaffe. bermehren Die Saulnif, bringen eine ju farte Bereiterung berbor, und erfchweren alle Rufalle. Saft auf die nehmliche Weife wirfen fie ben ihrem innerlichen Gebrauch, und man bat alfo bie größte Urfache, fich per ihnen ben ber Enngenfucht gu furchten, ben ber ichon fo viele Befafe ber Lungen gerftorct, ober boch in ihrer Bewegung gehindert find. Inbem fie ben Umlauf ber Gafte vermebren, berftarfen fie auch bie Abfonberung ber Reuchtiafeiten und Mufidfung ber feften Theile, und Diefes amor nach Berhaltniff ihrer Birtfamfeit und ber Rrafte

t) Man gebe fie mit vielem Zucker, ober in Emulfionen ober einem schleimichten Getranke. 2.0. Ueb.

ist, hat, so sehr man sie in neuern Zeiten gegen die Lungengeschwüre empfohlen hat, sich boch in meinen

bes Patienten. Biele praftifche Mergte rathen, fie nicht des Abends zu geben, weil fie ben Schlaf berhindern, allein es ift am beffen, fie ben ber gungenfucht gar nicht ju gebrauchen. Der peruvianische Balfam Scheint fonberlich unter allen biefen balfamifchen Mitteln bas schablichfte gu fenn, weil er bas scharffte ift. Der Serventhin, ber tolntanifche Balfam, bas Theermaffer, und andere harzichte Mittel, wirfen auf die nehmliche Urt, wie biefes Sotbergill (f. bie Lond, Obf. Vol. IV. art. 10.) bewiesen bat. Dan muß baber alle Zusammenfegungen, worzu balfamifche Mittel fommen, ale ein Gift für Lungenfüchtige anfeben, wohin g. B. ber Schwefelbalfam mit Unisol, Die balfamifchen Diften bon Morton, bie Millen non ber Sunbstunge, (bie aber auch Opinm enthalten, und vorzüglich baburch wirfen,) und andere Mittel biefer Urt, beren man fich fonft gewohnlicher Beife gu bebienen pflegte, geboren. Saben fie gutveilen Ruten gefchaffet, fo geschabe biefes nur ben catarrhalischen Rrantheiten, Die man falfcblich fur eine Lungenfucht anfabe. Die Rebler, Die bierinnen begangen worben finb. geigen, wie nothig, gn gleicher Zeit aber auch, wie femmer es fen, die Sattung ber Rrankheit gu fennen, welche man bor fich gehabt bat, wenn man bon einem Mittel febr gute Birfungen beobachtet bat.

Ich übergise die erochnen Näudyeungen mit balfamitien Witteln u. f. vo., voil folche ber einer vondern Lungenfucht eben fo schädigt als die Salfame sind h.. Wann bat auch ben Hoffep, Gundermann, Wolfen als Beuff- und Mudwittel ber der Lungenfucht empfohlen, und glaude, daß sie den Misstourf bescherten, allein est sit beiser einestweges betourt bescherten, allein est sit beiser einestweges beErfahrungen unnug gezeigt, ja ben einigen Patienten wirklich schäbliche Folgen hervorgebracht.

#### 910.

Man hat auch bas Quedfilber, bas fo oft zu ber Beilung anderer Gefchwure mit gutem Rugen gebraucht wirb, mit ziemlich fcheinbaren Grunden ben ben ben ben gengeschwiren empfohien. Es mag nun aber baffelbe entweber fich zu ber befondern Matur ber Befchwire. bie in ben lungen ben einer lungenfucht vorhanden find, nicht schiefen, ober auch foldes besmegen schablich merben, weil es feine Wirtung nicht anbers leiften fann, als indem es einen gewiffen inflammatorischen Zustand in bem gangen Rorper bervorbringt, ber bemienigen abne lich ift, welcher ben einem bectischen Rieber vorhanden Au fenn pfleget: fo ift boch fo viel gewife. bofe es in folthen Rallen allemal febr fchabet. Go viele Berfuche ich auch mit biesem Mittel in bieser Krankheit habe ans ftellen feben, fo bat baffelbige boch nie einen Ruben, ja in manchen Sallen offenbare fchlimme Rolgen bervergebracht ").

920. Was

wiesen. Sie wirken, wie alle wurghafte Dinge, als antispasmobische Mittel. Wornehmlich ist der Palen sehr frampfillient, daher er in dem Keichhusten und anderen blos spasimobischen Hustenarten bienlich ist. A. d. fr. Ueb.

f) Ben ber schleimichten Lungensucht und einer groffen Erschlaffung der Lungen können sie dienlich fenn. Siehe die Zusäge. Anm. d. Neberf.

920,

Bas die Rieberrinde anbelanget, fo ift biefelbige zur Erreichung verschiebener Absichten ben lungenflichtigen Versonen empfohlen morben, und man behauptet. bak fich folche wirflich in einigen Fallen febr muslich gezeiget batte. Allein ich muß gefieben . baf ich in meinen Erfahrungen meiftens bas Begentheil gefunden habe, indem biefes Mittel burch bie ftarfende Kraft. Die es befiget, Die Meigung zu ber Entgundung im Korper vermehret, und baber oft fchabliche Kolgen verurfachet. Ben einigen Datienten, wo bie Remiffion bes Richers, bie fich gemeiniglich bes Morgens zu ereignen pfleget, ziemlich farf war, und fich bes Nachmittages eine beutliche Bermehrung bes Riebers geigte. hatte bie Rieberrinde, welche in einer beträchtlichen Menge gegeben murbe, bie Wirfung, baf fie biefe feste Berboppelung bes Riebers ganglich verhinderte.

es ift bas Duccffilber ein fo allgemeines reibenbes Mittel, baft es nothwendig ichaben muß. Es perfchlimmert und reift auch die fcorbutischen und frebeartigen Geschwure. Bosquillon beobachtete, baff ed felbft ben innerlichen feirrhofen Berbartungen, 1. 3. ber Gebarmutter, eine Entgundung erregte, und die Entflehung bes Rrebfes befchleunigte. In ber Lungenfucht vermehret es, wenn es auch mit ber größten Borficht gegeben wirb, boch allemal ben Suffen und bie Mengftlichkeit. - 3men Lungensuchtige, ben benen Quachfalber Duecffilbereinreibungen machten, erflichten, ba ber Gpeichelffuß feinen Unfang nahm - Es tonn alfo bas Quecffilber ben ber Lungenfucht nicht bienlich fenn. ba biefelbe von einem Befchwar bervorgebracht wirb. bas bon einer gang befondern Ratur ift, und wir muffen fo lange, bis wir foldes beffer fennen, uns bes Gebrauche bes Quecffilbers ben biefer Rrant. beit ganglich enthalten. (Gelbft ben venerifchen Lungenfüchrigen fcheint es bie Rrantheit ju bermehren.) 2, d. fr. Ueb.

und zu gleicher Zeit alle die andern Zufälle der fungenfucht crleichterte. Allein es zeigte doch auch in diesen Källen das Jieber eine beständige Meigung zur Nückkehr, und endlich kamen auch die andern Zufälle der tumgenluche auf das neue wieder zum Worschein, die denn den Tod bes Patienten in kurzer Zeit verursachen Den

921. Die

\*) Es tonnte bie Chingrinde vielleicht bie Entftehung ber Rnoten perbinbern, allein mir erfennen bag Dafenn berfelben nicht eher, ale wenn fie mehr ober weniger entgundet find, in welchem Ralle aber bie Bieberrinde fehr fchablich ift, indem fie bie Entrunbung vermehret und bie Entftehung beg Giefchmis red und ber Lungenfucht beforbert. Ift unterbeffen die Lungenfucht blos symptomatifch, und bas Sieber bon ber Battung ber Wechfelfieber, fo fann bie Rieberrinde allerdings nutflich fenn, allein es iff biefes febr fchmer gu erfennen, und wenn man fich bierinnen irret, fo hat biefes die fchablichften Rolgen, Dan irret fich, wenn man glaubt, baff bie fieberbertreibenben Mittel nothig find, bas Rieber gu maffigen, bas gur Entftebung ber Anoten Gelegenbeit giebt und fie entgundet. Es ift vielmehr bas Rieber blos ein Bufall ber Entgundung berienigen Theile, welche bie Anoten umgeben; Die Fieberrinbe aber bernichtet nicht nur biefes Fieber femesweges. fonbern vermehret es fogar, weil fie bie Entufubung verftarfet.

heen

brentagigen Siebers ju balten. Diefes brachte Cullen auf bie Gebanten, bag bie Rraufheit ein Bechfelfieber und bie Lungenfucht blos fomotomatifch fen. Er gab baber bie Fieberrinde, und beminte auch wirflich burch folche bie Unfalle und Die meiften anbern Bufalle. Rach einiger Beit zeigte fich die Rrantheit bon neuem; er verboppelte alfo bie Dofis ber Rieberrinde, und gab bes Morgens ju ber Beit, wenn ber Rieberanfall tommen follte. binnen feche Stunden gehn Quentchen bavon, Dicfes half auch, und unfer Berfaffer fchmeichelte fich eine glucfliche Cur gemacht zu haben. Da aber ber Suften wieberfam und ber Pule etwas fieberhaft war, fo empfohl er bem Patienten, fich in ein warmeres Clima au begeben, welches aber berfelbige nicht that. Ben bem Infang bes Mintere wurden bie Unfalle viel bauffger, und es entfignb ein ftarfer Musmurf von Giter, ber mit einem bettis fchen Rieber verfnupft mar, bas in furger Reit tobte lich murbe. - Es mangelt nicht an vielen Benfpiclen biefer Blet, welche beweifen, baf bie Ricberrinde nicht nur Die Knoten feinesweges beilet. fone bern fogar bie übeln Folgen berfelben befchleuniget. Es fann baber biefed Mittel ben Blutbuften und bas Rieber verbuten, ohne bag es bie Congestionen tertheilet, und wenn man mit feinem Gebrauch in ber Lungenfucht anhalt, fo verliert man baburch bie Beit, bie man ju andern Mitteln batte anwenden tonuen.

Es haben unterbessen einige Merzte die Fälle gu bestimmen gesucht, wo die Fiebereinde, obgleich die Krankfeit das Amstein der Eungenücht bat, doch wirstig mit Ausen gebraucht werden kann. Zowierstig mit Ausen gebraucht werden der Ausen der Ausen Lieben der Lieben zu des gegen dasse, es gade zwei Ausen der nicht find, in welchen die die der Eungensucht abnild; find, in welchen ihm die Siedereinde müssel, der ist der siederen das. Die eine ist der schwacht aus der sieden Zowierstig der für der für der die Este Kräfte erfolgende Gedwächt gie führen der Schwäch ist der führen geweichend, der führen eine leichte Erfältung zweichend, den Justen

ju erregen, ber nach und nach gunimmt, bie Aufalle ber Lungenfucht barftellet, und fich endlich wirflich in folche endigt. In biefem gall ift die ben guter Beit in einer magigen Dofis und blos als ein ficrfendes Mittel gegebene Gieberrinde oft nuslich. -Die zwente Urt einer ber Lungenfucht abnuchen 216gebrung, wo bie Rieberrinde nuget, ift bie, melche nach borbergegangenen beftigen Unsleerungen, Die eine ftarte Schwache berborbringen tonnen. 1 3. nach farten Bereiterungen ben groffen Gitergefchwulften, ober nach chiruraifchen Operationen. ober burch ben haufigen und anhaltenben weifen Blug entflehet. In Diefen Rallen fam man. mofern die gungen nicht entzundet find, ju ber Rieberrinde feine Buffucht nehmen, bie auch, wenn bie Lungen noch nicht betrachtlich leiben, ben Fortgang ber brobenben Lungenfucht bemmen fann.

Dan muß in Diefem Sall bamit anfangen, baf man fleine Dofen von ber Abfochung ber Richerrinbe girbt, folche aber gleich ausfeten, fobglb man finbet, baf bas Uthemholen mehr erfchweret, ber Suften trocken, ber Bule gefchwinder und harter ift, bornehmlich aber, wenn ber Patiente fich baben über abwechfelnbe Schmergen in ber Bruft beflaget. Wenn aber alle biefe Bufalle nachlaffen, fo muß man ben Bebrauch ber Fieberrinbe fortfeten. 3th habe in bergleichen Sallen von ben fchweiftreis benben und ben ftarfenben Mitteln, bie man gemeis niglich mit bem Mamen ber Bruffwunderauter (pe-Storaux vulneraires) beleget, bergleichen ber Gunbermann, ber Spffop, das Lungenmood (Lichen pulmonarius Linn.) und andre abnliche Dinge find, qute Wirfungen gefchen. In einem Sall, wo fchon alle hoffnung verloren gu fenn fchien, und mo bie gungenfucht mit einer Gefafffftel verfnupft mar, ben ber fich eine ftarte Bereiterung fant, babe ich einen que genfcheinlichen Bortheil von bem Gebrauch bes Gi chelfaffees beobachtet, beffen man fich in einigen Bro. bingen Franfreiche gegen bie Lungenfucht gu bedies nen pflegt t). Es murbe ber Rrante vollig baburch

t) In Deutschland ift befanntermaßen biefes Mittel gegen

wicberhergestellet, und hat nachher noch jehn Jahre gelebt. Allein ob ich gleich in ben funfgede Jahren, bie feit biefer gemachten Beobachung verfossen nich bas nehmliche Mittel sehr oft wieber gebraucht habe, so hat mie basklbe boch keine Dienste votter geteitet.

Sinige hiefter gehérige Bemerkungen find auch ben Dr. Samuel Chapmann (Medical Cormunications. Vol. 1. p. 260.) mitgetheilet worden. Da die hertnäckigen und oft wiederfommenden Eatarche eine der hänigsfen Urfahren der Enngenfuch find, 60 ift es fehr wichtig, ein Mittel ausfindig ju machen, das den Korchang bereilen hemmet, und ei ift wahrlcheinlich, daß in den Fällen, we eine Schwäche und ben Driffen der ausführenden Edige von den Driffen der aufführenden Edige von der Driffen der Eufträhre bei Eufträhre der die fichte eine Mittel gegeben Fiebernium fehr nußigher und führenden Mittel gegeben Fiebernium fehr nußight pur fann.

Chapmann gab folche mit gutem Rugen ben einem Mann pon ein und fechzig Jahren, ber einen Suften batte, ber mit einem Fieber, Engbruffigfeit. offerm Geitenfiechen und einem eiterartigen Ung. murf perfujpft war, welcher fich bes Abende eini. germaffen ben Berboppelung des Riebers beminte. Muf jeben Unfall folgte ein ftarfer Schweiß, ber bis um acht Uhr bes Morgens anhielt, ju welcher Zeit ber Auswurf wieberfam, und ben übrigen Lag binburch bauerte. Der Rrante batte feinen Abvetit, und mar nicht abgezehrt, als es fonft bie Rranten in ber letten Beriobe ber gungenfucht ju fenn pflegen. Ge teigte fich ben ibm gegen Mittag ein rother Rlech auf ben Bacten, und die Sande wurden inwendig beif und trocen. Die haut mar fo beif, als fie es ben bectifchen Riebern zu fenn pfleget. Der Duften mar fart, ber Unemurf haufig und bem aus einem Abfeef abulich und mit Blutftreifen vermifcht. Ohnerachtet aller angewendeten Mittel nahm bie Aranf.

gegen die Berftopfungen ber Drufen, sonberlich ben Kindern, und felbst auch gegen die Lungensucht, von Marx sehr empfohlen worden. 26. D. Ueb.

Rrantheit immer gu, bis enblich bie Rieberrinbe Rugen ichaffte. Allein es war ben bem Patienten fein Rennzeichen eines borbanbenen Anotens ober Gefchwures zugegen. Dan bemertte nicht, fo wie ben ber mabren gungenfucht, furs nach ber Dablgeit eine Berboppelung bes Riebers; Die Dberfiache bes Urins war nicht gleichfam mit einer Retthaut bebecfet, und ber Urin batte feinen flenenartigen Bobenfaß. Rachbem bie Rieberrinbe einige Beit gebraucht worben mar, fieng ber Urin, ber ben Tag uber gang burchfichtig war, an, einen giegelmeblartigen Bobenfat gu befommen, ber alle Tage baufiger wurde, unterbeffen baf ber Urin über bem Bobenfat bell und burchfichtig blieb. Das Sieber fam alle Abende regelmäßig faft um bie nehmliche Ctunde wieder, ben übrigen Theil bes Tages mar ber Buld ein menig lebhaft und etwas gefrannt. Chapmann glaubte an allen biefen Renngeichen ein mabres Wechfelfieber zu erfennen, bas fich im linfang unter ber Geftalt eines Catarrbe verficet batte. und er fabe ben eiterartigen Auswurf ale eine Solge ber Erfchlaffung ber Euferobrendrufen burch bie porbergegangenen oftmaligen Catarrbe an. Ginige Sahre barduf befam ber Patiente bie nehmliche Rrantheit wieber, und wurde auch auf biefelbe Art burch bie Sieberrinbe geheift. Chen biefer Birge be-Diente fich anch mit einem gleichen glurflichen Gra folg ber Bieberrinde ben einer Frau, bie faft bie nehmlichen Bufalle hatte. Es flagte folche upch überbiefes über bie Empfindung einer Cebmere, Die fie unter bem Brufibein angab. Der porbandene eiterartige Auswurf und bas bectifche Rieber fcbienen Rnoten ober ein ichon wirflich entfiandener Befchmur in ben Lungen anguzeigen, allein bie Leibesbeschaffenheit ber Patientin war biefer Bermusbung entgegen. Die Rrantheit batte fich aufferbem zu einer Beit angefangen, wo bie Catarrhe epidemifch maren, welches anzuzeigen fchien, baf biefe Rraufheit anch catarrhallfch fen. Ueberbiefes find, wenn fich Anoten in ben Lungen befinden, Die Bufalle un Sinfang nicht ftart, und ber Suffen ift lange Beit trog den, ba bingegen ben biefer Patientin bie Rieber-

II. Ziano.

Œe.

aufal

aufalle gleich Unfangs beftig, und ber Auswurf gleich fo fart als in bem übrigen Fortgang ber Rranfheit maren. Dit bem eitergrigen Muswurf war auch ein abnlicher Ausfinf aus ber Mafe per-Inupft, fo wie man biefes ben einigen Catarrbent bemerfet. Der Urin machte einen balb weiften balb giegelmeblartigen Bobenfat, und bad Rieber nabm in furter Beit ben Gang eines brentagigen Dechfelfiebers an. Chapmann fiena bie Beilung mit Aberlaffen an. und ba er noch immer wegen ber Matnr ber Krantheit ungewiß mar, fo gab er bie Sieberrinde querft in einer Abkochung, und nicht eber in Cubffant, ale bie er pon ben auten Mirfungen berfelben übergenat mar. moben er benn aber auch bie anbern Mittel, bie Milch, bie Bruftptifanen u. f. m. nicht vernachlässigte.

Die Sieberrinde hat fich aber nicht nur in benenjenigen Sallen, mo ber eiterartige Auswurf bie Rolae eines Catarrhe tu fenn fcbien, fonbern auch alsbenn nuglich erwiefen, wenn Bufalle, bie ben oben befchriebenen abnild maren, auf eine Lungenentgundung folgten, und man Urfache batte, eine Eiterfammlung in ben Lungen gu befürchten. Chapmann geftehet unterbeffen, bag er nicht mit Bemiff. beit bestimmen fonnen. ob ber Auswurf citerartia fen ober nicht, und befennt, baf ibm fein Dittel befannt fen, hierinnen gu einer volligen Gewifiheit gu gelangen. Er felbit hat fich befonders nach ben gu gleicher Beit baben borhanbenen Bufallen gerichtet. Er hat bemerfet, bag vor ben Lungenentjunbungen, auf welche Abfreffe folgen, Die fich burch bie Lungenfucht endigen, gemeiniglich Rennzeichen borbergeben, Die eine chronifche Berftopfung ber Lungen ju erfennen geben, und baf in biefen Sallen bie Materie eine Urt von abeln Geruch annimmt, beffen die Patienten febon vor ber Zeit gemahr wetben, zu welcher fich bas Lungengefdmur offnet. Die Abwesenheit biefer Rennzeichen bat ibm allemal Soff. nung gemacht, allein er hat fich boch mit bem Gebranch ber Sieberrinde hauptfachlich nach bem Sang bes Fiebers und ber Befchaffenheit bes Urins gerich. tet, wenn folcher nebmlich einen baufigen giegelmeble

artigen

021.

Die Sauren von allen Arten sund als Mittel, die ber Fäulnis wiberstehen und daben kühlend sind, in allen Fällen ber kungenschied beind. Jedoch ist die natürliche Phangensaure die weit nüglicher, als die minetalischen Sauren der weit nun sie in einer weit größsen Doss geben kann. Sie ist auch unschädlicher, als selbst der Eßig, weil sie weit weniger den Husten erreget.

Ee 2 922. Obn.

inehlartigen Bobenfab machte, und ber oben barüber sehembe Utrin helle blieb. Spapmann hat daben die Benertung gernacht, daß, wenn auch die Flebereinde durch andere Kennzeichen angezigt schien, bieselbe boch getweiglich feinen Rusent schien, wosenne ber Utru zwar einen jegelmehlertigen Bobenfaß datte, jedoch aber über bemselben erfibe fille A. b. se. kte.

- Man kann bie etwork fäuerlichten Früchte, als 3. H. bie Kirschen, die Erdbeeren, eine leichte Limonade ober fäuerliche eingemachte Dinge geben. Anm. d. fr. Ueberg.
- \*\*) Die Mineralfäuren sind nur gegen das Ende der Krantheit dientlich, wenn eine allgameine Neigung zur Häufuss vor der ihr das eine allgameine Neigung zur Kalulis vordamben ist, da sie benn nicht nur den Fortgang der Fölulnis bennnen, sondern auch die Colliquativischen Schwesse niedern. Die deste Urt, die Mineralfäuren, 1. B. die Wirtrolfäurer, zu geben, deskebet darinnen, dass man einige Teroffen davon in die Nofentineure oder eine andere schnliche Fruchtigfeit mitchet. Im Instand vor Krantfort, und so lange als noch Instand vor Krantfort, und songen sind, der Pulls lebbast und dart, das Archendenschlich und einem leichten Nuewurf verfauhrt ist, sind dienem leichten Nuewurf verfauhrt ist, sind dienem leichten Nuewurf verfauhrt ist, sind diese Sauren nicht diensta. A. d. fe. 116 führ die Sauren nicht diensta.

923.

Das einzige gewiffe Mittel, woburch man ben Sulften erleichtern tann, find bie Opiate. Zwar vermeb. ren biefelbigen bie Deigung gur Entzundung in bem Rorper, allein ber Schaben, ben fie auf biefe Weife herporbringen, ift body gemeiniglich nicht fo groß, als ber Mußen, ben fie baburch verurfachen, baf fie ben Suften beruhigen und Schlaf machen. Ginige halten fie besmegen für Schablich, weil fie glauben, baft fie ben Musmurf hommen. Allein biefe Burcht ift ungegrunbet, weil fie tiefes nur auf eine Zeitlang thun, und nach einem gefunden Schlaf ber Huswurf bes andern Morgens weit leichter als gewöhnlich von Statten gebet. In bem hohern Grab ber Krankheit icheinen gwar bie Opiate bie Schweiße zu vermehren, allein fie erfeben Diefes boch wieder burch bie Rube und Erleichterung, Die fie bem Datienten in einer an und für fich unbeitbaren Rrantheit verschaffen.

904.

Bas ben Durchfall anbelanget, ber fich in bem bobern Grad ber Krantbeit zeiget, fo muß man solchen burch

folden burch mäßig zusammenziehende Mittel, schleis midte Dinge und Opigte zu lindern fuchen \*).

Die Rhabarber, die man sonst gemeiniglich ben jeder Gattung des Durchfalls zu vererdnen pfleget, ift, so wie alle andere Purgiermittel, ben dem colliquativichen Durchfall, der sich ben einem hectischen Fieder einstellet. Schäflich.

Hingegen schaffen die frischen säuerlichen Obstarten, von denen man sonst immer glaubt, daß sie eine lazierende Eigenschaft hätten, ben dem Durchfall, welcher sich ben dem sectischen Fieber sinder, durch ihre der Fäulniss widerstebenden Krafte einen großen Nussen.

Bufage ju dem zwenten Abschnitt bes vierten Hauptstücks.

\*) Wenn es die Kräfte des Patienten verslatten, fann man Elpstiere mit der Abfochung von Reis, Serfic oder Jader geben, und Exponiblen, der mit einem Epdotter aufgelöfte ist, das Diafordium und Theriat dartu thun. A. d. fr. Ueb.

Unter ben begetabilifthen Nahrungsmitteln, bie Sungenfüchtigen mit Recht empfohlen werben, perbient por allen Dingen ber frifd ausgeprefite Gurfenfaft angeführt ju merben, ben man mit Buder perfugen und fatt bes gewöhnlichen Getrantes nehmen tonn. Man kann eine Milchbiat bamit verbinden, ober ihn auch allein mit anberm Dbit und vegetabiliftben Mabrungsmitteln und ben Gaften ber Gidborienartigen Pflangen ben folden Datienten, wo bie Mild nicht angewenbet werben fann, gebrauchen laffen. Er linbert Die fieberhafte Sibe, und es baben Musell, Marr und andere fich beffelben mit unlaugbarem Bortheil bebient, Der unter gemeinen Leuten gewöhnliche Roagenbren ift fchmer Bu verbauen, und es haben andere oben angeführte pegetabilifche Rabrungsmittel allerbinge ben Borgug vor bemfelben. Die leichten Gleifchbrufen von leichten Rleifcharten, als Schildfroten, Bipern u. f. m., find nicht fo unnig, als es Bogguillon oben behauptet. bod) find foldhe ben einem von feinem Lungengeschwürfonbern vornehmlich von Scharfe ober Mangel ber Mahrung entstanbenen bectischen Rieber noch bienlicher. Der Benuf rober erft furglich gefifchter Huftern ift auch febr beilfam. Allein Griffiebe Trochisten aus ben Gonecten find unnug.

Das Reiten muß vorzüglich in den Morgenstunden, oder boch wenigstens vor der Mahlzeit vorgenommen werden, doch ist daben alle Erfältung und Nässe, so wie im Gegensteil auch die Erhätung, zu verweit, so wie im Gegensteil auch die Erhätung, zu verweit, den. Zen einem starken vorhandenen Fieder oder großer Schwäde, und verm das Reiten allemal eine Stoße Mattigkeit zurücklässe, oder der Patiente daben und darunds stark justet, ist dasselbegänzlich zu verweiten. Das Fahren ist diesen Anderensichkeiten

niche

nicht so febr unterworfen. boch ist bie baburch erregte Bewegung nicht fo portheilhaft, und ber Staub baben lungenfüchtigen Dotienten oft fchablich. - Ben ben Seereifen, Die fonberlich bie englischen Mergte fo febr empfehlen, muß ber Patiente fich einen Borrath von frischen Regetabilien, und mo moglich auch auf bem Schiffe immer Milch und frifche Rleifchbruben von june gen Thieren. 3. 23, von Raibern und jungen Subnern, ju verschaffen fuchen. Daß man bergleichen Reifen nur ben auter Sabregeit und in gemäßigte Begenben vorzunehmen bat, ift leicht einzuseben. - Gine ente ftandere Schwangerichaft halt oft ben übeln Musgang ber gungenfucht, wegen bes baburch verurfachten Eries bes ber Gafte gegen ben Unterleib u. f. m., auf, allein gemeiniglich erfolge ber Lob furge Beit nach ber Dieberfunft burch Entfraftung ober Mildwerfeljung nach ben Lungen. - Gine ber vornehmften biatetifthen Regeln für gungenfüchtige ift, baß folde zeitig zu Bette geben muffen. Bu frub aufzufteben, ift fonberlich in bem bobern Grabe ber lungenfucht wegen ber Unterbrechung bes Edweiffes fchablich. Denn obgleich bie colliquativifchen Schweifie mo moglich zu vermeiben find, fo muß man fich boch buten, folche burch Erfaltung ju unterbrechen. Die Patienten bleiben fonft ben gangen Zag febr matt, ober befommen Dhnmachten, und weit baufiger noch einen Durchfall, ber allemal noch mehr Befchwerben erreget und gefchwinder jum Cobe führet.

Bill man bem Patienten Mild gebrauchen lassen, so muß man nur darauf sehen, daß solches in einer binlängtichen Menge geschiebet, indem oft manche Attenber Milch, 3. B. die Estennith, in einer solchen kleiten Dosis gegeben werden, daß urmöglich davon eine stoße Wirtung zu erwarten ist. Der Kranke kann die Milch, Molken u. f. w. im Bette zum Theil trinken, wosern biese keinen Schweis erreget. Man kann auch mit der Milch dem Patienten etwas weißes

Ce 4

Brob

Brod genießen laffen, weil manche Personen auf biefe Art fie bester vertragen konnen.

Unter ben aus Milch zubereiteten Dingen, beren man fich ben ber Lungenfucht bebienen fann, ift auch ber Buttermilch ju erwähnen, bie, wenn fie in geboriger Menge (benn in fleinen Portionen hilft fie nichts) genoffen wird, fonberlich wenn bie Berbauungswerf. geuge gut find, oft febr guten Dlugen, porguglich ben vorhandener ftarfer fliegender Dige u. f. m., verfchaffet hat. Ginige, vornehmlich St. Soffmann (diff, de falutari feri lactis vietute) empfehlen auch bie fonannten füßen Molken \*). Es ift aber biefes \*\*) eine langweilige Bereitung, und biefe Molfen befommen, wenn man ben Grab bes Reuers nicht geborig in Acht nimmt, ober fie nicht immer ben ber Bereitung umruhrt, leicht einen brenglichten Gefchmad. 3ch babe auch nie gesehen, bag biefes Mitchpulver febr große Dienfte geleiftet bat. - Der Mildhauder ift oft fchlecht bereitet. Dan tann ihn, wenn er gut ift. gu Brufftranten u. f. m. fegen. Es muß biefes aber. wenn er nigen foll, in ftarter Dofis gefcheben. Conft wirkt er wohl nicht anders als ein bloges erdichtes Mittel.

Die Milch, welche man mit Necht als eines ber vorzäglichsten Mittel ben ber Lungensucht und ben mit ihr verwandten Krantheiten ansiehet, ist eine wahre Emutson, deren dichter Theil, die Butter, in bem wässerichten Theil oder Mossen vermittelst bes schlein michten fäsichten Bestandtheits ausgelöse ist. Das Kochsalt scheint nach Volreien (Observar. de lacte humano. Cap. III.) in der Milch boch nicht so sein.

als es oben G. 412, behauptet worben iff, bie Deigung ju bem Gerinnen ju verbiten. Die Frauenmilch fest im Gangen mehrern Rohm, und biefes in einer fürgern Beit als jede andere Mildy ab, und fie ift, wenn Die Umme blos thierische Speifen ober eine mit folchen vermischte Mabrung zu sich nimmt, gang und gar nicht gu bem Sonierwerben geneigt." Huch ben einer blos vegetabilifchen Roft gerinnt fie weit fpater, als bie übrigen Urten ber Milch. Dach Volrelen und anderer Erfahrungen enthalt bie Menschenmild mehr blichte und sorte fafichte Theile, als Die Efelsmilch, welche lettere mehr Waffer und feite Beffanbtheile in fich bat. Die Pferbemild) ift reichhaltiger am feften Behalt, als bie Menfcbenmitth, enthalt aber weniger Del und Waffer. Die Ziegenmilch hat mehr Rafe und weniger Baffer und Del, als die Menschenmild. Die Echaafmild. ift fetter und tafichter, als bie Menschenmilch, bingegen nicht fo bunne. Die Rubmild enblich bat weit mehr Del und Raje, als bie Menschenmild. - Die fauerlichen Molten (Serum lachis acidulum) merben burch taab (wo man ju zwen Pfund Milch ofingefahr achtzebn Gran von laab, ober ber milchartigen Materie in bem Ralbermagen, Die mit zwen loffel voll Milch ver unnt ift , nimmt) ober mit Weinsteinrahm (wovon ein Quentchen auf ein Pfund Milch genommen wirb) ober Cieronenfaine (bavon einige Coffeeloffel auf ein Dfund Mild gureichen ) bereitet. Man thut Diefe Cauren ben bem Rochen bingu, und lafte fobann bie Milch fo lange fieben, bis fie fich vollig von ben fafichten Theilen gereiniget bat. Es fonnen biefe Molfen bernach mit Enweiß abgeflart und burchgefeihet, und bie überfluffige Gaure burch Rrebsaugen ober Magnefia, in welchem Salle fie purgierenber finb, perfüßet werben. Gie befommen aber burch biefe Derfüßung einen tauben erbichten Beschmack. - Die Deinmolten (Serum lacis vinofum) werben verfer-

<sup>\*)</sup> Es wird die Milch zu einem Pulver eingefocht, und biefes in Baffer oder einem Krauterthee wieder aufgelofet.

<sup>(\*\*)</sup> Das eingefochte Milchpulver nennt man im Fran-

tiget, indem man zu einem Mags fochenber Milch ocht bis gwolf loth von einem guten weißen fauren Wein giefet. Diese Weinmolfen find awar nicht fo nahrend als die andern, allein fie find in bisigen Rrankheiten. Mervenfiebern u. f. m. wegen ihrer erquicken. ben und ben Schweift beforbernben Gigenschaften fehr nublich. - Wenn man befürchtet . baf bie Milch für ben Rranten zu biet ober ichmer fenn moge. fo wird folche baufig mit Baffer, ober einem leichten mineralifthen Baffer, worzu in unfern Gegenben vorzuglich bas Celgermaffer gebrauchlich ift, ober auch mit einer leichten Abkochung von Bruftfrautern ober ber Abkochung bes islandischen Moofes vermischt, getrunken. Man fann fobann im Unfang erft ben britten Theil von Dillch nehmen, und die Dosis berfelben nach und nach, fo wie fie ber Patiente immer beffer vertragen lernt, vermehren. Daß man bie Reigung gur Erzeugung ber Gaure ben bem Rranten burch abforbirende und gelinde ftarfende Mittel zu verhuten fuchen muß, und baff berfelbe ja feine Rebler in ber Diat machen barf. Die barzu Unlag geben konnen, ift allgemein bekannt.

Unter benen in neuern Zeiten ben ber hungenficht porzüglich empfohlenen Mitteln find bie in fleiner Dofis frub und Abends fo gegebenen Brechmittel, bafi fie ein ober zwenmal Erbrechen erregen, eines ber pornehmften. Es ift von Thomas Reid (fiebe deffen Albhandlung über bie Datur und Beilung ber Lungenfucht, überfest in ben Samml, für praftifche Merate. 23b. X. S. 603.) fonberlich bie Jpecacuanha bargu empfohlen worden. Er fest ihren Dugen nicht nur in ber Wirfung, bie fie auf ben Magen haben, und moburch fie, indem fie die in bemfelben befindlichen Unreinigfeiten ausleeren, ben Suften milbern, fonbern auch in ber baburch bewirkten Erschütterung ber lungen und Musleerung bes fcharfen Schleims und Giters, Wielleicht kann aber auch die Trecacuanha ben ber fun-

genfucht

genfucht noch burch ihre frampfftillende und die Ausbunftung beforbernde Gigenschaft nußen. Reid fahrt mit bem Brechmittel burch alle Perioben ber gungenfucht fort, und wiberholt baffelbe nach Befchaffenheit ber Rrafte und Beftiafeit ber Bufalle. Bemeiniglich ift es binreichenb . wenn es ber Datiente nur bes Morgens nuchtern im Bette nimmt, er barf aber nicht barauf schlafen . weil folches zuweilen bie Wirfung bes Bredmittels auf ben Magen verhindert. Es ift gewift. baf ber Ruftand bes Magens einen großen Ginfluß auf ben Suften ber lungenfüchtigen Berfonen bot. und felbst ein fremmillig entstandenes ober burch Suften hervorgebrachtes Erbrechen lindert ben Suffen ben ber Lungenfucht auf eine Zeitlang. Da unterbeffen bas Bredmittel febr farte und wirffame Bewegungen in bem Korper bervorbringt, fo muß man fich beffelben allemal ben ber jungenfucht mit vieler Borficht bebienen (fiebe oben S. 420.), und immer nur mit einer fleinen Dofis ben Aufang machen. Daß es zuweilen wieber Bluthuften erregen, und auch (wie biefes Reid erinnert), wenn feirrhofe Berfropfungen in bem Dlagen und Unterleibe zugleich mit vorbanden find, fcha-Den kann, babe ich felbst erfahren.

bes vierten Hauptfiuck.

Der Gebrauch ber Opiate ift in ber Lungenfucht außerordentlich beitfam, ober boch wenigstens nicht zu entbehren, was auch viele Schriftsteller barmiber fagen. Im Unfang ber Krantheit fann bie Bieberfunft bes Blutfpenens burch Opiate, Die Die Rudfebr bes catarrhalischen Suftens verhindern und beffen Seftigfeit milbern, oft verhutet merben. Es muß aber Aberlaffen vorhergeben, und ber leib gelinde offen erbalten werben. Much in ber zwenten Periode ber Rrantheit find die Opiate zur Milberung bes huftens ben Knoten in ben lungen u. f. w. bienlich, ba fonft berfelbe ben Kortgang ber Krantbeit beschleunigt, und ich weiß Benfpiele, bag Opiate mehrere Sahre hine

burch

burch nicht nur ohne Schaben, fonbern gewiß mit wirt. lichem Rugen ber Patienten genommen worben find. Aft eine reißende bunne Scharfe, Die bie innere Sant ber luftrobre reißet, vorhanden, fo fann man biefe Mittel mit ichleimichten auch gelinde zusammenziehenben Dingen verbinden, und auf biefe Urt verfertigte Ruchelchen gur Stillung bes Suftens in ben Mund neb. men laffen. In ber leften Deriobe ber Rrantheit enbs lich find bie Opiate bas cinzige Mittel, Die fo febr befchwerlichen Bufalle, bie Schmerzen, Schlaflofigfeit und Durchfall, ju milbern. Es ift wahr, baf fie bie colliquativifchen Schweife vielleicht vermehren tonnen, allein es ift biefes auch nicht vollig ausgemacht, und zwentens wird biefer Schaben gewiff; wie Cullen erinnert, burch die anbern unlaugbaren Bortheile, bie fie verfchaffen, erfeht. - Der Bebrauch trochner Rauchermittel ift ben ber wahren kungenfucht felten nuglich, fonbern es wird ges meinfalich ber Suften und bie Engbruftigfeit baburch permebrt. Hingegen kann ben offenen lungengeichwirren , fonberlich wenn bas Giter einen fehr übeln Geruch bat, bas Einathmen feuchter Dunfte von Ubtochungen gelinder Bruftfrauter, ju benen man envas Terpenthinol fegen fann, wirflichen Rugen leiften. Rrante fann fich ju bem Ginathmen eines papiernen Trichters ober auch ber bekannten Mubaifchen Mafchine bebienen. Ben ber schleimichten Lungenfucht hingegen und einer großen Erschlaffung ber lungen find bie trodnen Raucherungen mit Maftir, Bernftein u. f. m. wirflich bientich. Man muß aber, fobalb als ber Muswurf fich verliert, und bie lungen ihre Starte wieber erlanat haben, das Rauchern auch gleich ausfehen. - Der innerlidje Gebraud bes Bergpechols, ber in neuern Beiten empfohlen worben, ift oft unwirffam ober schablich.

Das Einathmen ber firen Luft, bas von mehrern Reuern ben ber Lungensucht, sonderlich wenn faullichte Gefchwure vorhanden find, empfohlen roorben ift, kann vielvielleicht ben übeln Geruch des Eiters milbern, hat aber sonft keinen großen Nußen in den mir bekannten Erfahrungen geleistet. Die dephlogisticitet eingeathmete kult wird nativiticher Weise das Athemholen erleichtern, und es könnte, wenn es möglich wäre, dem Patienten diese kuft anhaltend zu verschaffen, solche vielkrich sehr miklich sonn. Unterdessen ein Theil ihres Russens durch dem Gebrauch einer reinen kandusst erkangt werden.

Das bekannte Hulmische Mittel, das innerlich ben tungengeschwiren vorgeschlagen worden ist, har, wenn ich es brauchen gesehen, nicht genüger, und zuweilen hat das daburch in dem Magen entstandene Mittelsalz ein hestiges Purgieren erreget. — Luch das Malzbecoft, das einige wegen der in som entgletenen spien Lust empsohlen haben, kann in der lecken Periode der Lungensucht, weil es leicht purgiert, nicht gut angewender werden.

Ben dem colliquativischen Durchfall wird von einigen das Decokt von den Pomerangenschalen empsohien. Mir hat die Columbonungel mit einem erkichten Mittel und kleine Opiate die besten Dienste geleistet. — Ben den colliquativischen Schweisen ist ein felbe ginner noch eine der besten Mittel, dech muß man ja ein jede plössiche Erkältung verchten. Der Alaun zeigt sich auch in diesem Kall, so wie selbst zuweilen ben dem celliquativischen Durchfoll, unnüß. Bom kerchenschwamm, den man ebenfalls entpfellen, erwarte ich selv wenig,

Einer der beschwertichten Zusätle ben der Lungenjudig imb die ehrematischen, ost herumziehenen, ost bibs in der Brust und den äußern Theilen an der Brust sessignen. Zaue Lunschäufe, das Einreiben der flüchtigen Salbe mit Kampher, Blasenpsiaster und kleine Aberlässe jud die einzigen Mittel, die den diesen de beschwertlichen Zusätl, der ost den Lusten und Auswurf verhindert, sich noch nüblich erzeigen.

Die

<sup>\*)</sup> Das Griffithifche Mittel gegen bie Lungenfuche aus Mprebe,

Die Beilung bes hectifthen Riebers grunbet fich allemal bles auf bie Beilung ber Urfachen, von benen folches entstehet. Der Genuft einer leichten porglialich vegetabilischen Diat, gelinde nahrenbe, fauerliche, fublenbe Getrante, eine gute maffige Luft, gelinde bie Edjarfe einwidelnbe, und ju gleicher Belt gelinde ftarfende Mittel, machen bas Bornehmfte bet Eur aus. Sind Unreinigfeiten in ben erften Megen pber eine Berftopfung ber Gingemeibe bie Urfache ber Rrantbeit, ober erschweren fie bie Eur, fo muffen foldbe abgeführt und aufgelofet werben, und man muß fobann gelinde ftarfende Mittel, einen fchmachen Mufauf bon ber Fieberrinde und ichmache Gifenmittel gehen. Ift eine innerliche Bereiterung Die Urfache, fo muß man folche balb, wenn es moglich ift, burch Ginfchnitte ausleeren . und bie Ccharfe ber Cafte burd Milch. Molten u. f. w. verbeffern. 3ft ein anberes Gingeweibe als bie lungen erulcerirt, fo find bie Mittel mit Rucfficht auf bie Datur beffelben zu mablen, und bas ber ben ber Vereiterung ber leber gelinde guffolenbe und bittere Mittel, ben einer Bereiterung ber Dieren folche Dinge, bie eine gelinde urintreibenbe und reinigende Rraft haben, und ben ber Bereiterung ber Gebarmutter Ginfprigungen u. f. w. ju gebrauchen. Ben bent Schleichenben Fieber bon metallischen Giften find folche Mittel, bie ben Giften entgegen find, &. B. grabifches Gummi, Enweiß, Dele u. f. m. und ben bem pon Urfenif entstandenen außerbem noch ber Schwefel innerlich gu geben. Ein Bectifches Bieber von gurudgetretenen Musichlagen erforbert Baber, Reiben, Blafenpflafter und bie Bieberherftellung biefer Musschlage. Die unterbrudten Musleerungen find wieberberguftellen ober bereren Stelle gu erfeben.

Funftes

Morrhe, Elsenvitriol und Wermuthfalz (Samml. fur pratt. Mergte, B. VI. S. 579.) nuft nur ben ber schleimichten.

\*\*\*\*\*\*\*\*

Fünftes Hauptstück.

Bon den Samorrhoiden, oder der blinden und fliegenden guldenen Aber.

Erfter Abschnitt.

Bon den Erscheinungen und Ursachen der Hammerhoiden.

925

Ein Abgang von Blut aus gewissen kleinen Gefeten zu enklehen pslegen, ist gemeiniglich verzeuge
Rusall, welcher vok Krantseit ausmachet, die man
die Sämortpotden ober die guldene Ader zu nennen psleget. Dech wird auch ein jeder Abgang des
Blutes durch den Hintern, der eine vohe Karde har,
und dessen der die gliche und ein jeder Abgang des
Blutes durch den Hintern, der eine vohe Karde har,
und dessen urch den glisten ich der vohe Karde har,
und dessen urch gestellt zu gegenen. Es hoden dasse die Lerzte die Hämorrholden überhaupt in zweyerlen Urten abgesteilt,
und solche durch die Namen der ausgerlichen und inmerlichen guldenen Ader (Haemorrhoides excernac und internae) von einander unterschieden »).

026. Mat

<sup>4)</sup> Rach Cullen (Rosolog, I.B. S. 219, ber beutschen Uebert.) bestehen bie Kennzeichen ber Hamverholben barinnen, baf ber Patiente eine Schwere ober einen Schwerz im Kopf und in bem Schielt, und einen Schwerz im den Lenden und dem Mastdorm hat, woben um den Hinter schwerzisafte Knopen entfetten.

1 226. Man glaubt, baf ben benben Arten ber Abgana bes Blutes aus gewiffen fleinen Beschwülften fommt.

Die schon vorher vorhanden gewesen find . und bie man mit bem Ramen ber Sacken ober Samorrhoidalttefchwillfte beleget. Cebr oft find bergleichen Befdmuilfte

teben. auf betien meiftentheile Blut beraufflieffet. beraleichen aber auch, ohne baf fich folche aufere Beldwulfte geigen, burch ben Daftbarm abgehet. Unfer Berfaffer theilt fie ein: 1) in fliegenbe bamorrhoiden mit gufgeschwollenen Samprehoidalgefagen, und diefe find wieder entweder blutia ober fchleimicht; 2) in außerliche fliefenbe Samorrhois ben mir emem Borfall bes Maffbarmes 3) in innerlich fliegende Somorrhoiden ohne außerliche Gefchwulft ober Borfall bes Daftbarme t), ober 4) in blinde Samorrhoiben. - Ben ben Cobleins baniorrhoiden gehet eine ber Auffofung bes Gurumi Traganth abnfiche Materie ab. Gie geben oft por ben blutigen Samorrhoiben borber, ober folgen ibnen. - Ben ben Samorrhoiben mit einem Morfall bes Daftbarme ift sumeilen ein erichwertest Urinlaffen und audere Bufalle gugegen, Die fich aber hach Buructbringung ber Maftbarme wieber verlies rett. - Die Ctablianer glaubten, baf bie innerlichen Samorrhoiden aus ben Acften ber Mortabet und bie außerlichen aus benen ber Soblaber entftunben. Allein unfer Berfaffer erinnert in feiner Rofologic (a. a. D.), baff die Acfte biefer Gefaffe fo febr mit einander verbunden find, baf feine folche Unterscheidung Statt finben fann. 2. d. fr. Ueb.

1) Die Echleimhamorrhoiden fommen nicht aus ben aufgeschwollenen Gefäßen, fondern mabricheinlich aus ben Schleimbrufen bes Maftdarme. Der gb. gebende Chleim ift oft febr fchaunicht und mafferiche. zuweilen aber auch blos fchleimicht ober lymphatifch und mit Mutftriemen gefarbt. Dan febe auch Cullen a. a. D. 21. d. 11eb.

Cowillie vorhanden, ohne bak Blut aus ihnen gehet. Man rechnet fie aber auch fobann noch mit zu ben Damorthoiden, und pflegt fie die blinden Samorrbois ben (Haemorrhoides coecae) au nennen.

927.

Benn biefe Befchwulfte aus bem Maftbarm berbore treten, fo find fie zuweilen gang abgesondert, rund. und ragen über ben Rand bes hintern berbor. Gehr oft aber schwellen'fie auch in einen vollkommenen Ring auf. fo baft es gleichsam fiebet, als wenn ter hintere aus bem Rorper bervorgetreten, und ein Borfall bes Maftbarms vorhanden mare.

Buweilen entsteben biefe Beschwülfte, und ber 26. gang bes Blutes aus folchen, blos als eine topische Rrantbeit, ohne baf fonft eine Rrantbeit in ainem anbeen Theil bes Rorpers vorhergebet. Oft aber empfindet auch ber Patiente, noch ebe bie Beschwülfte entsteben, und vornehmlich che bas Blut abgebet, in berichiebenen Thellen bes Rorpers mancherlen Beichmerben, als Ropfichmergen, Schwindel, eine Schwere tint Tranbeit im Ropfe, Engbruftigfeit, Uebelfeit, Cofiffchmergen, und Schmergen im Rucken und in ben Sombon. Und oft ift outh ben biefen mehr ober meniger heftigen Zufällen noch ein ziemlich fartes Rieber (Pvrexia) borhanden.

Meiftentheils hat auch ber Rrante zu ber Beit, wenn bie Bamorrhoiben burch biefe Bufalle ihren Unfang nebmen, Die Empfindung einer Bolle und Druden, Sige, Juden'und Schmergen in und um ben Sintern.

Ambellen gehet vor ber Rrantheit noch ber Ubgang bon einer mafferichten Feuchtigfeit ober Schleim aus bem Kingern vorher, und manchmal ift biefer mafferichte Abgang noch mit einer Geschwulft ber Samord. II. Band.

rhoidagesäse verknüpst, und es scheinet derselbe, so wie der Albaans des wirklichen Lintes, die eben angeschlichten Lessischwerben des gangen Schepers zu erleicheren. Man hat daßer unt dieser Ursache willen denselbigen mit dem Namen der weißen oder Schleimhämorthofes hat hat der kontrolles besteut.

920.

Die Menge bes Blutes, weiches ben ben Bamorthoiden abgebet, ift zu verftbiebenen Zeiten auch febr berfchieben. Burveilen fliefit bas Blut blos alsbann berque, wenn ber Datiente Stublaana bat, unb es folgt foldes gemeiniglich in einer größern ober geringern Menge auf ben Abgang ber Ercremente. Ben anbern Rranten gehet bloges Blut ohne traend einige Excremente weg. Diefes lettere gefchiebet pornehm. lich in bem Kalle, wenn bie oben beschriebenen Diefcmerben vorbergegangen find, ba benn auch gemeiniglich die Menge bes abgehenden Blutes giemlich betraditlid ift. Es ift biefer Abgang ofters forftart, unb er fommt fo oft wieber, bag man fich faum porftellen fann, wie es moglich ift, bag ber Rrante noch baben am leben bleiben tann. Man finbet auch wirflich Benfpiele, wo wegen ber heftigfeit bes Abganges ein ploglicher Tob erfolget ift; es find aber bie Ralle biefer Urt felten. Gemeiniglich ereignet fich ein fo ftarter Ubgang nur ben folden Perfonen, Die fcon ofters biefe Rrantbeit gehabt haben, und es bleibe oft nach bemfelben eine große Schwache und eine leucophleamatie ober Wafferfucht auruch, bie enblich ben Tob bes Patienten verurfachet.

Sehr oft ift die Erscheinung ber blinden Samorrhoiden und des Abgangs von Blut ordentlich periobisch, und es kömmt bieselbige immer zu bestimmten

Beiten wieber \*).

930. Ben

Ben alten Personen verliert sich der Hämorrsottalfluß, wenn er gleich zwor sich ziemtlich häusig der sich den gezeiget hat, dach ost vollig: im welchem Kall denn gemeiniglich dergleichen Patienten einen Schlagssuß oder paralytische Läsmung bekommen 2).

931.

3f 2 932. Wiele

lich bezeichnet und orbentlich, als wie in benenjenigen Hamorthagien, die aus Theilen entlichen, die mit dem gangen übrigen Körper in einer sier gegenauen Verbindung stehn, derglichgen die monatliche Keinigung ist, die von dem sonderbaren Gleichgewicht abhängt, das zwischen der Erkäruurter und allen übrigen Theilen der Kierrischen Dekonomie Eratt finder. 28. d. st. kleb.

- \*) Er entstebet bagegen auch oft erk im boben Alter, und in diesem Fall verden zuwellen die Patienten voor vergen andere Krantspielen geschütet oder dabon bestroet, und sie erkangen manchmal ein betröcksliche Alter. 2. d. Ued.
- \*\*) Ich habe eine entstehlich große Geschwulft bavon entstehen seben, aus ber, da man fie öffnete, wenigften ein Jhund Bult san, das bon garbe den rothen Weinbesten abnlich voar. Man entbeckte sobann ein fiftulsse Geschwafer, an bein der Paziente auch flerd 28.5, ft. Ueb.
- \*\*\*) Se entsteben juweiten solche große Sacke, med es find die Adure, die sie bilden, do erfohlaffert, baß man die beständigen und sehr karken. Blutungen, die aus ihren kommen, nicht-andere als durch Ibc. fchreibung biefer Sacke verhüten kann. A. o. lieb.

<sup>\*)</sup> Unterdeffen find biefe Perioben boch nicht fo beut-

Wiele Aerzte sind der Meinung, als wenn die Hamortododigeschwüsste bles aus einer krampsdrigen Geschwusst der Erweiterung der gunschriftigeneden Abern enstäuden, und es ist auch niche zu täugnen, daß man wirklich der der Größeung schoter Körper zuweilen der gleichen variche Ausbehrungen einberete hat \*). Unterdessen geschiebet dieses der boch nicht immer, und

- \*) Es find bie Samorrhoidalgeschwalfte oft blod fleine bunfelblaue Gefchwulfte, Die, wenn die Bermebrung bes Umlaufe bes Blutes t) in ben benachbarten Befägen aufgebort bat, ohne Berreiffung wieber verschwinden. Man ift baburch auf die Gebanten gefommen, bag bie Samorrhoiben in Gefagen eutftunden, bie fich erweitern tonnen; und baf bie Blutung burch bie Deffnung ber Minbungen (Anaftomofis) und bie Berreiffung ber Benen verurfacht wurde, die man als varices anfabe. Saller felbft hat biefe Meinung vertheibigt, Die aber vielen Schwierigfeiten unterworfen ift. Denn 1) find bie Benen um ben Mafibarm gu flein und gu feft, ale baf eine folche Ansbehnung in ihnen Statt finden tonnte; 2) find Die Benen nicht er-Schlafft und jufammengefallen, fonbern gefpannt; 3) find bie Samoerhoibalgefchwulfte feft und hart. und ce gleichen biefelben feinedweges Benen, bie uber ihren naturlichen Buffand erweitert find, 4) Enblich seigt bie Berglieberung, baff in bergleithen Rallen Die Benen nicht mehr als gewohnlich ausgebehnt finb, fonbern bag biefe Gefchwulfte von bem in bad zellichte Gewebe ausgetretenen Blute berruhren, und es entftebet bie Sarte, Die folche, wenn fie alter werben, erlangen, von bem in biefen Bellen vertheilten und ergoffenen Blute. 2. d. fr. Leb.
- †) Dber vielmehr bie Stodungen in ben Aleften ber Benen, und die andern Ursachen, die den Rücksuff bes Blutes aus ben Samorrhoidalvenen berhindern. 3.0. Ueb.

nach meiner Meinung ist es nicht ber gewöhnlichste Fall, sondern es werden vielmehr die Geschwalste turch eine Erziefiung des Stutes gebildet, die in das zestichte Gewebe des Mastearns nach ebe dem Ende dessibet, Diese Geschwalste enthalten, besonders vorm sie erst kürzlich entstanden sind, oft sübssies Vur; haben sie aber ston eine seinen zeitlang gedauert, so sind sie den einer sesten.

## 933.

Es erhellet aus ber Betrachtung ber Urfachen, Die 311 ber Entftebung folder Gefchwillfte Gelegenheit geben. und bie von mir hernachmals angeführet werben follen, Deutlich. baft biefelben meiftens baburch bervorgebracht werben, wenn die frene Rudfehr bes Blutes aus ben gurudführenben Abern bes untern Enbe bes Daftbarms burch etwas verhindert wird. Gine ftarke Unbaufing bes Blutes in biefen Abern fann machen, baß ein Ende berfelben reiffet, und auf biefe Urt bie Blutffurgung und bie Geschwulfte entfteben, beren ich oben Erwahnung gethan babe. Wenn man aber auf ber andern Geite überleget, bag vor ber ben bamorrhoiben vorhandenen Blutfturgung oft ein Edmers. Entaundung und Rieber, wie aud viele andere Bufalle porbergeben, welche zeigen, baf bie topifche Rrantheit mit einer besonbern Beschaffenheit bes gangen Rorpers in Berbindung ftebet; fo wird es baraus mabricheinlich, daß bie von mir angenommene Berbinberung ber Rudfehr bes Blutes auf bie Urt wirket, wie ich foldes oben (6. 769. 6. 259.) erflaret habe, und baft folglich bas Bluten bier vornehmlich aus ben Echlag. abern erfolget ").

8f 3 934. Ci-

\*) Ohnerachtet die Samoreholden mehr und eigentlicher aus den Schlag- als aus den guruchfubrenden 934.

Einige Merzte find ber Meinung gewesen, bag auch bie Berfchiedenheit ber Art ber Gefage, aus welchen

renben Abern fommen. fo fcbeinen fie boch bie Rolae einer in ben lettern entflanbenen Boliblutiafeit gu fenn: benn man bemertt feine Berbinbung gwifden bem Enbe bes Maftbarme und bem übrigen Rorper. welche bie arteriofe Bollblutigfeit begunftigen. ober, wie diefes ben anbern Samorrhagien gefchiebet, eine befondere Congestion in ben Arterien perurfachen fonnte. Die Gefafe find in biefen Theilen nicht fo nabe an ber Dberfidde, als in ber Dafe (fiebe oben C. 251.), gelegen. Ueberbiefes entfiehet ber Samorrhoidalfluß vorzuglich alebenn, wenn eine venofe Bollblutiafeit und Congeffion Ctatt finbet, ferner ju ber Beit, wenn bas Uebergewicht ber Bollblutigfeit von ben Arterien gu ben Benen übergegangenift, und bornehmlich, menn bas Onftein ber Pfortaber auf eine besondre Meife leibet, und bas Bint in ihren Meften ftodet. Wenn alsbenn bie ausbunftenben Gefaffe fchmach werben, fo entftebet eine Bauchmafferfucht; wenn fie aber bingegen einen binlanglichen Biberftanb machen, fo baufet fich bas Blut in allen ben Theilen bes Canals der erften Wege an, in welche fich bie Hefte ber Pfortaber vertheilen. Bornehmlich aber ge-Schieber biefes in bem untern Theil bes Daffbarms. in welchem Theil und gegen bas Enbe ber Benen blos eine Bufammenbruckung Ctatt finbet. Bahricheinlich wird fobann ber llebergang bes Blutes und bie Berbinbung gwifchen ben Arterien unb Benen gebemmt, baber benn eine Unbaufung bes Blutes in ben Urterien und eine Berreiffung in benfelben erfolgen muß. Dan fann nicht zweifeln, baf bie Ergieffung bes Blutes aus ben Arterien entftebet. wenn man nur auf bie Beichen ber arteriofen Bollblutigfeit, die anjest jugegen find, und auf bie Birfungen Rucfficht nimmt, welche bie Samorrhois ben in anbern Theilen vor ihrem Ausfluß erregen. Dieber geboren ein Schwindel, Engbruftigfeit, und das Blut kömmt, einen Unterschied in Ansehung der Gatung der Handen ber vor hatter der der ber Körper von der ber kleinen Wirkungen berschen auf den Körper verursachen klien ich den der Vollen ich den der Handen der Hand

sumeilen find fie fogar mit Blutfpenen und Dafenbluten, pornehmlich wenn ihr Ausfluß gebemmt wirb. perbunden. Heberdiefes geben bor ihnen faft immer bie Zeichen ber getiben Samorrhagien, nehmlich ein Rieber und Die Meigung gur Entgundung. porber. Es giebt, wie auch bie Ctabliauer behaupten, ein wirfliches Samorrhoidalfieber, bas nicht mur bor bem Musfluß ber Samorrhoiden Gtatt finbet. fondern auch gumeilen, fonberlich nach einer Ausschweifung, entftebet, ohne bag eine Samorrhagie barauf erfolget, in welchem Falle es blos bie Mirfung ber Bewegungen und Bemuhungen ber Matur ift, bie Congestionen in bem Enftem ber Dfortaber gu gertheilen, bie befonbers nach bem funf und brenftigften Jahr gu entfleben pflegen, gu welcher Zeit Die Arterien fteifer geworben, find, baber fich bas Blut nun in ben Benen, bie einen geringern Biberftanb machen, anhaufet. Es find Diefe Wirfungen nach Befchaffenheit bes Altere und ber Lebensart Des Patienten mehr ober weniger merflich. Ben Perfonen, Die eine figende Lebeng. art führen, verftopfen fich fobann bie leber und Mila leicht, und erlangen eine betrachtliche Grofic. woraus oft chronifche Rrantheiten entfteben. Inm. D. fr. Heberf.

aus ben guruckführenben Samorrhoibalgefäßen gefches ben, bod) immer fast die namlichen fenn muffen.

935.

3ch habe bereits oben an bem angeführten Orte (5. 769.) bie Art und Weise zu erklären gesücht \*), auf welche ein gewisser Zustand des Sossens der Blutgesäße zu dem Hämorrhoivalstusse Gelegenheit geben kann, und ich zweise gar nicht, daß dieser Fluss auch auf diese Weise oft hervorgebracht wird. Unterbessen

\*) Dogleich bie Bollblutigfeit bes Onfteme ber Pfortaber noch nicht zu einem folchen Grad geftiegen iff, baf fich bas Blut aus ben Benen ergieffet, fo macht es boch bem, bas aus ben Enben ber Arterien fommt, einen folchen Biberftanb. baf es bafelbft eine Congestion und Unbaufung verurfacht, welche auf bie Enben ber Arterien als ein Reit wirfet, und Rroft, eine Bermehrung bes Umlaufs bes Blutes und die Samorrhagie hervorbringt. Da fich biefe Arterien nicht in Soblungen offnen, bie mit einer bunnen und leicht zu gerreiffenben Membrane überjogen find, fo ergiefit fich bas Blut nicht in bie Be-Darme felbft, fonbern es tritt baffelbige in bas gellichte Gewebe und vornehmlich in badienige fchlaffe Gemebe aus, welches ben Daftbarm umgiebt. Es fcheinen baber, obgleich bie Bufammenbrucfung ber Arterien und eine Congestion und Burudtreten bes venofen Blutes Ctatt finben fann, body bie Samorrhoiden gemeiniglich die Wirfung bes Wiberftanbes git fenn, ber bem arteriofen Blut entgegengefest wirb. Wenn man auch felbft annimmt, baf bas Blut in ben Benen aufgehalten wurbe, fo muß boch baburch ber Uebergang bes arteridfen Blutes verhindert werben. Diefes aber vermehret bie Congeftion in ben Benen, und bie Arterien ergiegen nun, wenn fie fich gufammengieben, bas Blut in die ausbunftenben Gefafe, Die fich in bas gellichte Gewebe offnen, und ein Austreten bes Bluces verurfachen. 2. d. fr. 1leb.

aber geschiebet bieses boch gewiß nicht so oft auf biese Art; noch ift ber Samorrhoitalfluß ben feiner erften Erfcheinung fo baufig eine Rrantheit tes gangen Rorpers, als es fich bie Stablianer einbilben und uns gloubent machen wollen. Denn viele Perfonen befommen Die Samorrhoiden vor bemjenigen Alter, in welchem eine Bollblutigfeit ber gurucfführenben 2idern (venous plethora) entflebet. Es ereignet fich berfelbe ferner ben Frauensperfonen, ben welchen man feine folche Bollblutigfeit ber jurudführenden Abern, welche pornehmlich zu einem bergfeichen Trieb bes Blutes gegen bie Bamorrhoibalgefafie Gelegenheit giebt, gunchmen fann; und er entftebet endlich ben Derfonen von benberlen Geschlecht und von allen Altern, burch folde Urfachen, Die feinen Ginfluß auf ben gangen Rorper haben, und offenbar blos eine topifche Rrantheit bervorbringen fonnen \*).

936.

Unter biese lesten Ursachen gehöret erstilich der östere Albgang von harten und klarten Exercementen, die nicht mir durch spie einem Secoting und Alfentable in dem Masstaren, sondern vonrehmlich den spiern Albgang, einen starten Druck auf die zuruckführenden Abern des Massdarms machen, und den Untmalf der Slutes in solchen hermmen mössen. Diese sis die terfode, warum keute, die harteibig und isters verstooffind, so oft von dieser Kransseit der sterlen werben.

3 937. Diefe

\*) Es find berichiebene Dinge, wodurch der Massdarm gustammengebrickte wieb, ichon binreichend, bie Humpervolohn hervorgabringen; bader feinen sie bei jungen Leuten, wo feine venofe Aferhore zu vermutight ist, durch eine Berefatrung der Boseloe bei Messbarms (ober durch harte Exercutatie in f. w.) entschein. 24. der f. Urb. 937.

Diefe Rrantheit entstehet aus ben oben gemelbeten Urfachen pornehmlich ben folchen Derfonen , bie mit ein nem Borfalle bes Afters in einem gewiffen Grab befallen find. Es mirb faft ben allen Derfonen au ber Beit, wenn bie Ercremente burch ben Bintern abgeben. Die innere Haut des Maltdarms mehr ober meniger mit berausgetrieben. Je barter und großer nun bie Ercremente find, je mehr folglich bie Derfon, bie zu Stuble gehet, brucken muß, und je größer also ber Druck ift. ber baburch auf ben Mastebarm hervorgebracht wirb. besto mehr tritt auch bie innere Saut biefes Darms herous. Inbem aber ber Darm auf biefe Beife berausgetrieben wirb, giebet fich oft ber Schliefemustel bes Afters eber Aufammen , als ber Darm gurucktritt, woburch benn bas berausgefallene Stud bes Darms gufammengeschnurt und beffen Sineintreten verhindert wird. hierburch aber wird auch ju gleicher Beit ber Buruckfluß bes Blutes aus ben Abern biefes Theils fo erfdmeret, baf berfelbe febr auffchwillt. umb als ein runder Ring rings um ben Maftbarm berporraget.

938.

930. Der

939.

Der innere Kand bes gedachten Ringes wird nochverwider Weise burch verschieden kleine Einschnitze
zerscheitet, und diese macht, dass der ganze Ring oft
aus lauter von einander abgetseiten Geschwälften zu
bestehen scheinet. Sehr oft schwillt auch ein Theil bestehen mehr als die beitigen auf, und von der gescheiden
einden mehr als die ihrigen auf, und von der geleichen
ber wodurch denn die kleinen Geschwilste entsteben, die man im genauern Arestande Sämorrhois
den der Kacken zu bennen viscoet.

940.

Wenn man überleget, bag ber Druck ber Greres mente und andere Urfachen, Die ben Rudgang bes Blutes aus ben gurudführenben Abern bes untern Enbes bes Mafttarms verhindern, auf Diefen Darm auch weit hoher hinauf wirten fonnen , fo fieht man, baft es allerdings moglich ift, baß bergleichen Gefchwulfte innerhalb bes hintern und in bem Maftbarm felbft entfteben tomen. Babricheinlicher Beife bauern gleich. falls einige Befchwulfte, Die außerhath bes Sintern auf Die im porigen Porgaraph beichriebene Weise entstanben find, auch nachbem noch fort, wenn fie wieber gurudgetreten find, ja es tonnen biefelbigen fogar burch bie eben gebachten Urfachen noch aunehmen. Auf biefe Weise num entflegen nach meiner Meinung bie innern Samorrhoibalgefdmulfte, bie wegen ihrer tiefern lage im Maltbarm und ihrer Groke, ben bem Abaang ber Excremente nicht beraustreten, und biefer Urfache megen oft viel ichmershafter find. Bornehmlich aber verurfachen biefe innerlichen Geschwülfte alsbenn einen großern Schmers, wenn bieienigen Bewegungen unb Triebe jum Bamorrhoibalfluß und bie Befchwerben borbergegangen fint, bie ich oben (§. 745 und 769.) beschrieben babe \*). 941. Die

\*) Da bie innere Oberfläche bes Mafibarms burch bie Schließ-

Die Urt und Weise, auf welche bie blinden Samorrhoiden entsteben, wird vornehmlich auch baburch erlautert, bag bergleichen febr oft ben fchmangern Grauenspersonen gum Borfchein gu tommen pflegen. Diefes rubrt jum Theil von bem Druck ber fcmangern Gebarmutter auf ben Maftbarm, jum Theil aber von ber ben Schwangern fo gewöhnlichen Bartleibigfeit und Meigung gur Berftopfung ber. 3ch weiß viele Benfpiele von Frauenzimmern, ben benen bie Samorrhoiben querft mabrent ber Schwangerichaft entstanben find, und man wird unter benenienigen Frauensperfonen, bie bereits Rinber gehabt haben, menige finben. welche nadher gang fren von ben Samorrhoiden bleiben. Es behaupten zwar bie Ctablianer, bag bie Mannspersonen ber gulbnen Aber weit mehr als bie Frauensperionen unterworfen maren, allein fie irren fich hierinnen, bo noch meiner Erfahrung allemal biele Krantbeit weit mehr Frauenzimmer als Manner fiefollt +).

942. Man

Schliefinnusfel bes Uftere gefaugt wirb, so werben bie Samorrhoibalgeschwulfte gemeiniglich herausgetrieben, baber die anfertieben Samorrhoiben gweilen ohne bie innern jugegen find, ober bor folden vorherachen. A. D. fr. Ueb.

\*) Bosquillon versichert, dieses ebenfalls beobachtet gu haben. Est sichten auch die Etablianer das Gegentheil blod aus Liebe gu bem von ihren angenommenn System bebauptet zu haben, weil die He mortholien, wenn sie ben Frauerwögerspene zu der Beit, wo die monatliche Reinigung noch fließet, entsieht, nicht von einer Bollbildigfeit geruhren benten. Nach solcher zie findet biese dere Statt, und die Stabilaner haben auch diesen Umstand fehr genisen. 2. d. fr. Udb. . ber Hämorrhoiden. P

Man glaubt gemeiniglich, baß ein häufiger Gebrauch von den Purganzen, umb vornehmich von den schäckern umb mehr reißenden Dingen dießerArt, hauptschlich aber von den aloetischen Mitteln, zu der Entlehung der Hämorrholten sehr leicht Gelegenheit zu geberr pfleget. Umb dießes ist auch in der That des wegen wahrscheinlich, weil die Purgiermittel dieser Wittelnund die State des vornehmisch die Diesermertel dieser dieser des vornehmisch die bieden Gedarme reißen.

943.

Dieses sind die verschiedenen Ursachen, welche die Homorrholdsageschwälste und den wirklichen Hämderholdsigeschwälste und den wirklichen Kamperholdsliuß, in so serne diese Zusälle ein blos repiches Uedel sind, herdortheingen können. Unterdessen aber kann den auch diese Krantheit, wenn sie gleich im Unskang nur eine topische Beschwerde ist, durch sie östere Wiederhauss ein hobituelles Uedel werden, und dasse in eine gewisse Werbindung mit dem gangen System auf diesenige Urt kommen, auf welche, wie ich es den (S. 748.) bestreichen habe, dieses den allen Hämder zhagten überhaupt zu gestieben pfieget.

944.

Ich glaube, daß die von mit an besagtem Orte vorgerragene Theorie sich auch in allen Stücken auf den gegenwärtigen Fall oder den Hamerrhoitassisch werden ist in den Schwärzigen Paschonders daburch bestätiget, daß den benenizenigen Personen, die beerits einmal von diese Krankseit befallen gewesen, sind, sehr leicht die Ursachen wieder erneuert werden, welche das erstemat die Krankseit verruschgte sahen. Auch sind viele Personen zu einer Congestion in den Hamerrhoitalges sähen des wegen bestwegen des mit verschester Welle sinnen oft der Körper sich in einer ausgerichteten Etellung besinder, und eine Bewegung machet, welche das Stut in

bie untern Gefäße treibet: indem auch noch zu gleicher Zeit die Wirfungen dieser Umstände sehr durch die Menge und Schlasspiel des zellichten Gewebes, welches-den Mastdarum umgieder, beginfliger wird.

## 945.

Diese ist, wie ich glaube, die Ursache, warum der Hamperheidassus in die griechsam durch die Kunst, au einer hobitusellen und allgemeinen Krankfele des Körpers gemacht wird, und es ist, wie ich übergeugt die, diese dasjeuige, was den Stahlianern Gelegenheit gegeben hat, die Hänerrhoiden sist durchgangig sur eine solche Krankfeit zu hatten.

# 946.

Ich muß hier noch bemerken, daß, wenn die Hamortholden, entweder von ihrem ersten Ursprunge an, oder auf bie von mit eine angezeigte Weise, zu einer Krankseit des ganzen Köepers (lystematic affection) geworden sind, dieselbigen sodonn auf eine besondere Art mit dem Magen verbunden werden. Deises mach, daß gewisse Krankseiten des Magens die Jamortholden erregen, so wie auch wieder gewisse Umstände der Hamortholden im Gegentheil verschiedene Krankseiten des Magens verursächen.

Bielleicht kann man auch diese Werbindung grobichen ben Hämerschieden und dem Magen als die Ursache ansehen, warum die Gick auweilen auf den Masie darm wirket, und zu Hämverschiedabeschwereten Selegenheit giebt. (Man sehe § 525, im ersten Theil

G. 535.)

# Awenter Abschnitt.

Bon der Heilung der Hamorrhoidale beschwerden.

#### 947.

Es sind soft zu allen Zeiten viele Aerzte der Meinung gewesen, die sich von ihnen zu dem üdrigen Wolke ausgedreitet hat, daß der Hänvorrfoidalstips eine Gellame Aussierung kep, die viele Krankpeiten verhindert, welche sonst einsten, ja daß sogar die seingen Personen, die den Hänvorrfoldalstip hatten, gemeiniglich ein hohes Alter erreichten. In den neuern Zeiten haben Stadt und seine Anhänger diese Meisung vorreichnlich vertheitiget, und es hat solche sehr wiel Einstuß an die Heine Unifie der Verzie wiele Einstuß auf die Heinerkobe der deutschen Lerzte überhauft gehabt.

#### 948.

Es ift diese Frage eigentlich wegen der Blutstürgenen übergaupt ernstanden, und nur von den Schliftanern so weit ausgebehnet worden: Ich fade, in so kenn sie die Wlutstürzungen im Ganzen berriffe, davon schon sden (§, 764 die 770.) gereder; man hat aber voch

") Die Stahlianer wollen fogar, daß man die Hamortvolden, wenn sie nicht von selbst entstehen, ju erregen sinden fol. Allein er diefes mit vielen lind bequentichfeiten ist allein er diefes mit vielen lind bequentichfeiten ist selbst mit Gefahr) verfnürft. De Sann fand dief Methyde guter den Wiesen Lurgsen, und gab fich alle Miche diefelben den inne bestiern ju überzeugen. Eiche de Sann Thes. de dem den die Miche die Sann Thes. de dem den die Miche die Sann Thes.

ben Belegenheit ber Samorrhoiben am meiften barüber geftritten. Dach meiner Meinung formen gflerbings Die Bamorrhoiben zu Rolge eines gewilfen allgemeinen Buffanbes bes Rorpers entfteben (6, 769.). ober es konnen', welches noch ofteter nefchiebet, burch bie oftere Bieberfunft ber topifchen Regntheit biefelben enb. lich auf eine gewisse Urt mit bem allgemeinen Bufignb bes Rorpers verbunden werben (6. 943.). In benben jest gebachten Rallen aber fann biefe Musleerung nicht anders; als nur mit febr großer Worficht unterbrudet werben. Unterbeffen aber fommt bod) ber erfte bier angegebene Fall nur außerorbentlich felten por; Die Krankbeit zeigt-fich gemeiniglich zuerft blos als ein topifches Uebel (\$, 935, 942.), und man thut nie Recht, wenn man fie jur Berobnbeit werben laft. Es ift eine unfaubere und unangenehme Rrantbeit, Die leicht zu befeig wird, und baburch nicht nur fehr ichabe lid) werben, fondern oft wirtlid ben Tob bes Patienten verurfachen fann. Benn es auch am befien bamit gebet. fo haben boch viclerlen Bufalle einen fehr großen Ging fluit auf fie, und es tonnen alfo febr leicht baraus uble Rolgen entfteben. Man thut baber nach meiner Deis ming am besten, wenn man sich nicht nie vor bie erfte Munaberung biefer Rrantheit butet, fonbern auch, wenn bas Uebel bereits entftanben ift, es fen folches min burch eine Urfache erfolgt; burch welche es molle, ben Abgang bes Blutes auf alle Beife maßiget, und es babin zu bringen fuchet, baf biefer Sluß, wo moglich, nicht zur Gewohnheit wird "). they prome the stand roll to the . 949. Mach-

Machbem ich auf biefe Urt einige allgemeine Regeln, in Unfehung ber Beilung ber Bamorrhoiden überhaupt. mitactheilet habe, to will ich nunmehro noch etwas pon ber Urt und Beife ermahnen, auf welche biefe Rrantbeit nach Maangabe ber verichiebenen Umftanbe, unter welchen fich biefelbe uns barftellen fann . au bebonbeln iff.

Wenn wir offenbar einsehen, bag ber erfte Unfang ber Samorrhoiden von Urfachen entstehet, Die blos auf benjenigen Theil wirten, welcher ber vorzuglichfte Gif bes Uebels ift, fo muffen wir burch bie ftrenafte Mufe mertfamfeit zu verhindern fuchen, bag micht Die Urfaden, bie ju ber Entftebung bes erften Bufalls Belegenheit

localen Urfache, bie unmittelbar auf bas Enbe bes Mafibarme wirfet, fo muß man bie Beilung verfuchen. Da biefest gemeiniglich ber Rall ift, fo muß man auch meiftentheils ben Thang ber Damorrhois ben gu bemmen fuchen. Unterbeffen ift es boch. es mag bie Urfache, bie biefen Abgang verurfachet bat, fenn, welche fie wolle, gefahrlich, benfelben alebenn zu ftopfen, wenn berfelbe fchon gur Gewohnheit geworben ift. Dan muß baber, ebe man Mittel von biefer Art giebt, allemal borber unterfuchen, ob ber lettgebachte Sall Statt finbet. -Ruhren die Samorrhoiden bon ber Boliblutigfeit ber, fo muß man folche gu heben, ober boch menigftens ihre Mirtungen gu berhuten fuchen. Die Befahr und Schwierigfeit ber Beilung werben allemal mit ber Dauer, Gewohnheit und Deftiafeit ber Musleerung in Berhaltnif fteben. Unterbeffen tann man boeb, wenn man bie Bollblutigfeit und beren Mirfungen verhutet, auch die Samorrhoiden beilen. pornehmlich wenn biefes gleich ben ben erften Unfale len burch folche Mittel gefchiebet, welche auf ben gangen Rorper mirten, bergleichen bas Aberlaffen und eine ftrenge Didt finb. I. d. fr. 11eb.

II. Band.

<sup>\*)</sup> Dan fieht bieraus Bicht ein, baff, wenn ber Samorthoidalfiuf von einer allgemeinen Bellblutigfeit ober bon einer Bollblutigfeit bes Guffems bet Pfontaber inebefonbere berrubeet, man : biefen Abgana nicht anders ale nur mit einer gewiffen Behutfame feit hemmen muft. Aff aber berfelbe Die Folne einer localen

genheit gegeben haben, auf bas Neue wieberkommen.

950.

Die Hartleibigkeit oder Neigung zur Verstopfung ist, wie ich bereits oden (§ 936.) erwähnt habe, unter den entfernten Ursachen, die zu der Entstehung der Hammerscheinen Verschen, die der Entstehung der Hammerschein Gelegenheit geden können, eine der gewöhnlichsten. Man muß doher solche beständig durch eine gehörige Diät zu verhüten suchen, deren eigentliche Verkaffenheit aber die Parienten selbst nach ihrer eigenen Ersabung einrichten missen. Sollte unterbessen der fahrung einrichten missen. Sollte unterbessen der fahrung einrichten missen. Sollte unterbessen der fahrung einrichten flezu unterbessen der bei bloße Einrichtung der Diat plezu nicht zureichen, den mig man den keib durch solch elter unterbessen zu erhalten such aber den Waltbarm nicht reißen \*). Den den weissen

") Es ift gur Deilung ber Damorrhoiben gumeilen fchon binlanglid), daß man blos ben leib burch ben Genuß folcher Dahrungsmittel offen erhalt, aus benen feine harten Ercremente entfteben. Cullen (fiebe Deffen Borlefungen) fabe biefes burch eine blos vegetabilifche Diat bewirfen. Es gelingt unterbeffen Diefes Mittel nur felten, weil bie Begetabilien, ob fie gleich oft larierend finb, boch auch (fonberlich nachher) Berftopfung machen, baber man benn oft feine Buflucht gu Burgiermitteln nehmen muß. Betanntermaffen find bierben bie alvetifchen Mittel und Die übelriechenben Gummiarten fchablich. Schon Sonfesca (Tom. I. Confult. 57.) bemerft, baf unter hundert Perfonen, Die fich aloetifcher Mittel be-Dienen, neunzig bie Samorrhoiben betamen. Gelbft Die Rhabarber ift in biefer Rucfficht fchablich, weil man ihren Gebrauch immer wieberholen muß, und weil fie reißet. - Unter ben wenigen Burgiermit. teln, beren man fich ben ben Samorrho ben bedienen fann, ift ber Schwefel eines ber pornehmften. Cullen fabe, baf ein febr ftarter Abgang ber Samorrhoiden badurch fehr gemäßiget wurde. Dan fenne

meisten Personen wird es bientich seyn, wenn fie fich gewöhnen, zu einer gewissen Zeit bes Tages zu Stuble zu geben, und sie biefe Stunde allernal geniun beobacten.

Gg 2 . . 951. Eine

fenne bie eigentliche Birfungeart bes Schwefels nicht. fo viel ift aber gewiß, bag, wenn man ibn in einer gehorigen Dofie giebt, berfelbe ben Beife gelinbe offnet, obne irgend zu reißen. Er foll me weilen Bauchgrimmen machen, allein er fcheint bies fes nur beswegen zu thun, weil er manchmal auf eine gewiffe Urt gerflieft, moburch er aber feiner purgierenben Rrafte beraubt wirb. Man thut bas ber beffer, gemaschenen Schwefel (Sulphur lorum) ju berichreiben. - Wenn ber Cchwefel feine Mir. fung leiftet. fo muß man Mittelfalge gebrauchen. Es erregen folche twar auch tumeilen Saucharim. ment, allein es fann boch ihr fortgefetter Gebrauch. wenn eine Reigung gur Berftopfung ben ben bamorrhoiden borhanden ift, febr nublich fenn. Cullen fabe einen viele Sabre lang gebauerten Sampre rhoibalfing baburd magigen, baf ber Datiente frift und Abenbe eine Unge Glauberiches Cals nahm. Es berbient biefes Cals allen anbern Mittelfalzen poraciogen ju werben, weil es fich leicht im Raffer auflofet, und, wie auch der auflosliche Meinffein thut, burch bie im Magen befindliche Caure nicht gerfett wirb. - Die ausgepreften Dele leiften eben. falls aute Dienfte, wofern man nur eine binlonge liche Menge bavon nimmt. Cullen fabe, baff eine Unge Del fich febr nuBlich zeigte. Das feit einigen Stabren in Gebrauch gefommene Del von Richnus macht, wenn man einen Loffel voll bavon nimmt, auch einmal offenen Leib. (Man muß nur Gorge tragen, bag es gut und nicht fcharf noch rangicht ift.) - Die frifchen Obstarren, Die Molfen, bod Marf bon Samarinben und Caffien, find auch febr bienlich , ben Leib offen gu balten und ben Samore thoidalfing gu maßigen. 2, d. fr. tleb.

Eine anbere Urfache ber Samorrhoiben, auf welche man eine besondere Aufmertsamfeit richten muß, ift ber Borfall ober bas Berauspreffen bes Afters, welther, wie ich auch bereits oben (6. 937.) angezeiget babe, nath bem Abgang ber Ercremente gemeiniglich gu erfolgen pfleget. Ift biefer Borfall siemlich ftort. und wird er nicht qualeich bald und leicht guruckgebracht, fo verurfacht er gang gewiß Bamerrhoitalgefdmulfte. ober vermebret folche, wenn fie bereits von einer anbern Urfache entstanden find. Es muffen baber biejenigen Perfonen, Die zu biefem Borfall geneigt fint, fo oft als fie zu Etuble gewesen, alle mogliche Mube anwenben, ben Darm gleich wieber gurudgubringen. Man erreicht biefe Absicht am besten, wenn man fich in eine borizontale lage leget, und baben auf ben hintern fo lange gelinde brucket, bis ber Darm wieber vollig bineingetreten ift.

# 952.

Birb ber Borfall bes Maftbarms, von bem wir bier reben, blos burch ben Abgang harter und großer Ercremente hervorgebracht, so muß man solches burch Die wen (6.950.) angezeigten Mittel ju verhuten fie chen, welche auch gemeiniglich ju biefer Abficht völlig binlanglich find. Unterbeffen finbet man boch auch eis nige Patienten, ben benen biefer Borfall lebiglich von einer Schlaffheit bes Maftbarms herrühret, baber benn berfelbe ben ihnen gemeiniglich alebenn am frartiten ift, wenn fie einen fluffigen Stubigang gebabt haben. 3ft biefes ber Gall, fo muß man fich außerlicher jufammen. giebenber Mittel und folcher Mafchinen, Banbagen und Sanbgriffe bebienen, welche bas Beraustreten bes Maft. barms verhindern, (beren Beithreibung aber eigentlich) in bie Chirurgie geboret.)

953. 21lle

953. Alle bisber angezeigten Mittel find blos folche. be-

ten man fich ben ber erften Unnaberung ber Samorthoibalbefdmerben bedienen fann. Gollten aber, weil man biefe leftern pernachlaffigt, bie Samorthoiben bereits ofters wiebergefommen, und gleichfam habituell geworben fenn, fo muß man fich gwar noch eben biefer Dittel fort bebienen, jeboch aber auch zu gleicher Zeit einige an. bere bamit verbinden \*). Zuch muß man auf alle mogliche Urt au verhindern fuchen, baf ja feine Bollblutigfeit im Rorper entftebet, und baber eine figenbe lebensart, baufige und ftart nabrenbe Speifen, befonbers aber ben ummagigen Gebrauch ftarter Getranke forafaltia vermeiben, als welches, wie ich bereits oben hatte ermahnen follen. in allen Samorrhoibalbefchwerben bie Reigung zu biefer Rrantbeit aufferorbentlich au vermehren pfleget.

# 954.

3ch brauche bier fast nicht zu wieberholen, baß alle Arten von leibegübung und Bewegung eines ber bornehmften Mittel find, burch welches man bie Wollblutigfeit verhuten, ober, wenn folche bereits vorhanben ift, fie wegfchaffen tann \*\*). Bollen aber bie Samor-

- \*) Dhnerachtet ber Samorrhoidalfluß zuweilen beilfam ift, fo fann man bod) gar nicht zweifeln, baff berfelbe ein febr unficheres Mittel gur Erhaltung ber Gefundheit fen, und baf er ben Patienten Bufallen ausfett, bie berfelbe fonft, wenn er biefer Ausleerung nicht unterworfen gemefen mare, nicht Bu fürchten gehabt batte, inbem oft gefährliche und bartnactige Rrantheiten barauf folgen. Es find baber die oben angezeigten Mittel auch fogar in bem Ralle nothig, wenn bie Bamorrhoiden einigermaken babituell geworben finb. 2. d. fr. Heb.
- 90) Die Leibesübung ift auch eines ber Mittel. Das bie Cons

Bamorrhoiben wirflich fliegend werben, fo muß man fowohl bas Rahren als Reiten vermelben, weil biefe benben Arten von Bewegung bas Blut immer noch mehr nach ben Samorrhoidalgefäffen treiben "). Auf. fer ber Zeit aber, und wenn tein foldber widernatürlicher Erieb bes Blutes nach ben befagten Befagen vorhanben ift , fann man fich bes Fabrens und Reitens und gwar mit gutem Mugen bedienen.

Ein anderes Mittel, durch welches man bie Bollblutigfeit und einen Blutfluß vermeiten fann, ift bas falte Bab, deffen man fid aber boch nur mit einer gewiffen Borficht und Bebutfamteit bebienen muß. Benn fich ber Samorrhoibalfluß bereits wirflich na. bert, fo fonnte es leicht fchaben, moferne man folden plofilich burch talte Baber ftopfen ober gurudtreiben wollte. Aufer ben Unfallen aber tann man fich biefes Mittels mit bem größten Rugen bebienen, und es wirb auch ben Perfonen, Die zu bem Borfall bes Mafibarms geneigt find, fehr gute Dienfte leiften , wenn folche fich ben hintern oft mit faltem Baffer mafden.

Man muß fich ber bier angezeigten Mittel, moburch man bie Biebertunft bes Bamorrhoibalfluffes

Congestionen in ber Pfortaber vermindert. Perfo nen, Die fich gewohnlicher Beife viel Bewegung machen, find fetter und befinden fich beffer ate anbere, und es entfichen felten ben ihnen Stockungen in ben Gingemeiben bes Unterleibes. Inm. d. fr.

") Es gilt von allen Leibesubungen, ben benen man ben Rorper in einer aufgerichteten Ctellung bale. Mant muß baher folche nur bon Beit ju Beit und außer ben Samorrboibalamfallen pornehmen. 2. D. fr. Heb.

verhuten fann, in allen benenienigen Rallen bebienen, wo der wirkliche Ausbruch Diefes Kluffes nicht unmittelbar in ber Dabe ift. Ift aber fcon ein witflicher Abgang vorhanden, fo muß man Mittel anmenben. woburch man benfelbigen fo viel als moglich manigen fann. Diefes gefchiebet, wenn man ben Rranten auf ben Rucken ausgestreckt auf einem barten Bette liegen laffet : menn berfelbe alle folche leibesubungen vermeibet, moben ber Rorper fich in einer aufgerichteten Stellung befindet: wenn man fich einer fühlenden Diat be-Dienet, und alle auferliche Sie . ingleichen ben Reis. ben verhartete Ercremente verurfachen, burch ben Bebrauch fchicflicher lagiermittel (6. 850.) vermeibet. Man wird aus bem. was ich oben von der Nothwenbigfeit gefagt habe, ben folden Umftanben ben Erieb bes Blutes in die hamorrhoibalgefaße ja nicht zu vermehren, leicht einsehen, baf bie bier vorgeschlagenen Maasregeln allerdings Schicflich finb; ja es murben gewiß, wenn man biefelben nicht fo febr vernachläffigte, viele Derfonen ben großen Befchwerben und übeln Folgen entgeben, bie leiber nur gu oft mit biefer Rrantheit verknupft find.

957.

Mas bie fernere Behandlung biefer Rrantheit anbefanget , fo find es eigentlich nur groen Stalle , in melden Die mit ben Samorrhoiben behafteten Perfonen bie Suife bes Argtes fuchen. Der eine ift, wenn fie ben ben Samorrhoiben viele Echmergen empfinden; biefe Schmergen aber find wieder zwenerlen Urt, inbem fie entweber mit ben außerlichen ober innerlichen Samorthoibalgefchwulften (piles) vertnupft finb.

958.

Die außerlichen Backen entsteben hauptfachlich als. benn, wenn ein großes Stud bes Maltbarme berausgetrieben, @g 4

getrieben, und ehe solches wieder hineingebracht wurde, durch die Justummenziehung des Schließmusteles des Aftere eingeschwirte worden ist, zumal wenn nicht zu gleicher Zeit ein solcher Blutsfuß erfolget, durch den die Geschwulft des herausgetretenen Stückes des Darmes vermindert werden kann. Zuweilen könntt gar noch eine Entzindeung dorzu, welche denn den Schweiz sesch vermehret. Dietben leisten nun bieweilen die erweichenden Böhungen und Becupunschläge gute Dienste, in dem sie bei Hefrigseit des Schwerzes mildern; weit wirstamer aber ist es noch, wenn nan Blutigel an die Hamortsolkalgeschwälfte seget.

959.

Der andere Kall, in welchem die mit dem Hamserschilden besalteten Personen Husse ju suchen pflegen, ist, wenn der Butstuß numäßig start ist. Die meister Patienten diese Aut elles, zu Solge der Gallge mein angenommenen Meinung, daß der Damoerthoidassung heistligung fer, und weil man simbet, daß zuweilen durch seine Erscheinung verschiedene Krantspeiten erwleichtert werden, denselbigen zu weit einreissen; jo es glauben die Stabilianer, man konnte die Hamoerholden nie andere, als nur in demjenigen Kall sür eine Krantspeit ansehen, wenn der Abgang zu heftig ist. Allein ich bin doch auf meiner Seite völlig überzuust, das mu die mabiere Abgang allemal so geschwind als mögelich heilen midse.

960.

Eind die Hamprecholdsleichwerden ein bloges sopiches Uebel, so ist die Schicklicheit der von mit bier gegebenen Kregel gar feinem Zweisel unterworfen. In es schient auch alsbenn, wenn der Hamprecholsslusse ein feitischer Abgang in einer besondern Kransspiel gewesen ist, woserne biese Kransspiel ganglich gebeitet und gehoben worden ist, doch schiedlich und unschächtich zu

fenn,

fenn, daß man die Wiederkunft der Hämorrhoiden auf alle mögliche Urt zu verhindern sucht.

g61.

Blos alsbann, wenn biefe Krantheit von einer Bollblutiafeit bes gangen Rorpers und einer Stochung bes Blutes in ben Eingeweiben unter ben furgen Dibben entstehet, ober wenn felbige, ob fie gleich in ihrem erften Unfang ein blofics topifches Uebel war, burch ibre oftere Bieberfunft babituell geworben, und baburch mit bem gangen Rorper in eine gewiffe Berbinbung bereits gefommen ift; blos bann, fuge ich, fann man zweifeln, ob es nicht vielleicht schatlich fenn wurbe, wenn man folche ganglich zu beilen fuchte. Sch bin aber ber Meinung, baf es auch in tiefen gallen allemal bienlich fenn wirt, wenn wir bie Rrantheit burch Blutlaffen zu makigen fuchen, bamit burch bie Dauer und oftere Bieberfunft bes Abgangs bie Bollblitigfeit bes gangen Rorpers und ber befondere Un. trieb bes Blutes gegen bie Bamorrhoibalgefaffe nicht vermehret, und baburch die Wieberfunft ber Rrantheit mit allen bamit verbundenen Befchwerben und Befahren allzusehr beforbert wirb.

962.

Auch in benen im vorigen Paragraph angezeigten Källen muß man, is so weit als die Wollbürtigkeit des Körpers und die Neigung darzu verhindert und gesoben werden kann, solches allemal mit dem größten Reiss zu bewirken suchen, und den Abgang, wenn solches nur irgend möglich ist, ohne Vedenken gänzlich verstopfen.

**9**63.

Die Stahlische Meinung, zu Folge ber die Hamorthoiden dies alebann zu flark sind, weum sie eine all große Schwachheit ober eine sogenannte Lucceplieg matie verursachen, ist gar nicht gegründet. Man muß Og 5 vielmeste nach meiner Meinung auch den kleinsten Anfang von einer dieser berdem Folgen gleich als ein Kennzeichen aussche, daß der Übgang zu säussig ist, und als der Vermehrung desselben Einhalt zu thun suchen.

964.

965.
Sind die oben (§. 946.) angeführten Umftande vorhanden, welche zu erfennen geben, daß die Samorrhoidal-

\*) Man must die äußerlichen zusemmenziehenden Mittel nicht anders gebrauchen, \*als die die man die Entzündung der Jämorrboldageschiedlich durch die Dämpse von warmen Basse ober durch erweichende Brewmischäge gemößigt bat, und das Blut aus ihnen schon in ziemlicher Menge abgegangen (oder durch Blutigel berausgaggen worden) sie. Ohne diese Verlächt ann die Artischung sich vermeinen, und selbst der falte Brand erfolgen. Man kann dem Schwerz durch die Pappelsalbe fillen, und das Blevertract brauchen, oder der vernischen, und diese Belevertract brauchen, oder der vernischen, und diese Belevertract brauchen der vernischen, und diese die Galdhösel mit erre Fettigseit vermischen, und diese die Galdhösel mit erre Fettigseit vermischen, und diese die Galdhösel mit erre Fettigseit vermischen, und die Baldhösel mit einer Fettigseit vermischen, und die Baldweit met die Belatten verdischen. 28. der 18. de.

thoibalbeschwerben mit der widernaturlichen Beschaffenheit des Magens in einer Berbindung stehen, so muß man sich eben der Mittel bedienen, die bey einer unordentlichen Gicht (atonic gout) nötzig sind. (Man seihe der ersten Theil &, 600 f. ?).

# Bufdge ju biefem Dauptftud.

Ohnerachtet bie von Cullen angegebenen Rufalle bor und ben bem Musfluß ber Bamorrhoiden oft Ctatt finden, fo fehlen fie boch auch diters, und es ift blos ber leib verftopft. Ben reifbaren Rorpern fint bie von ben Samorrhoiben entftebenben Bufalle meit ftare fer, als ben anbern, Buweilen veranbern bie Befdwerben, welche ben Gif ber Congestion zu erfennen geben, einige Tage binter einander ibre Stelle, bis endlich bie außerlichen Samorrhoitalgefafe auffchwellen, ba benn, fo lange foldes bauert, bie porigen Rufalle nachlaffen. Der Rudffluß bes Blutes burch bie Mette ber Pfortaber wird mahrscheinlicher Beife baburch erleichtert, bag in biefem Befäßipftem bie Rlav. ven mangeln. Wenn ber Maftbarm burch barte Gr. eremente zusammengebruckt ober ungleich ausgebebnt wirb, fo wirb auch bie innere Beckenaber, bon ber bie Benen bes untern Enbes bes Mafibarms porguglich forme

DEs hat biefer Justand mit dem Zustand gichtischer Dersonen eine Mehnlichfeit, baher alles, was die Spanntert des Angene und Körpers schwachte, jur Rückfunft des Hamers und körpers schwacht, jur Rückfunft des Hamershoidessunfünftes Gelegenheit giebt. Gullen sahe von einem halben West Mein, auch vom Genus der Obstes, den größsich Personen allemal die Hämersheiben nurstehen. Zinm. d. ft. Ueders.

kommen, zusammengebrückt, und es entstehet in bie sem Fall das Bluten mehr aus diesen Acken, als aus beiene der Photaber. Sen der Ergiesung des Wietes in das Zellengewebe der blinden Hamoresoiden erzeugt sich gleichsam ein polyposes Westen in sichen, daber auch sogar einige, z. B. Monro (stehen, daher die, prax, syst. T. l. p. 68.) die blinden Hamoresoiden für polypenartig ansehen. Das aber, wie Culten will, alle Hämoresoidagessiwhssie von einer Ergiesung in das Zellengewebe kommen, ist wohl zu die behauptet.

Daß die Hämorthoiden mit der Gicht und der theomatischen Schärfe eine große Nehnlichteit haden, oft mit folden abwechfeln, und wahrscheinlich auch oft von einer dergleichen nach den innern Theisen sich gienden Schärfe erregt werden, ist bekannt. Es muß daher auf diesen Aumgeln den Alben der die Werferfungen und Scodungen in den Eingeweiden des Unterleibes, ben der Eur Midssicht genommen werden. Die Stahlianer empfesten als ein Mittel in solchen Källen sonderlich die Schaasgarbe; doch sind mit ihr ausseerende Mittel zu verbinden.

Entstehen von der Werstopfung ober Nichterscheinung des Samortpoldassussalle, so find Rusdader, Basungen und Dampsbaber, oder nach einigen auch Elsstiere aus firer tuft, zur Wiedererregung diefes Flusses mistiet, Man kann, wenn diese nichts belfen, durch Blutigel am Mastdarm, oder Aberlassen am Juß, bessen Seite zu ersesen sieden.

Ben den blinden Hämorrhoiden leisten bekannterman die Böhningen und Blutigel gute Dienste, doch ist denen lestern wohrschenitiser Weise das Anschneiden den der Geschwülste noch vorzugieben, well die geronnenen Blutkumpen dadurch besser ausgelerert werden. AuweiZuweilen kann man durch Ausrottung solcher Geschwülste, kalte Clostiere u. s. w. die Erscheinung der Hämorscholden ohne Schaden des Patienten in Zufunst verhüten, doch muß dieses mit Behutsankeit geschehen, und man muß, wenn allgemeine Ursachen vorhanden sind, solche daben ober vorber zu behen suchen.

Die Schleimfamorrhoiben vertreten zuweisen die Selle der blutigen, oder gehen vor ihnen vorfier, ober folgen auch nach. Die find zuweisen fritisch, und beben andere Zufälle. Wenn sie von einer bloßen Schläftigeit des Mastdarms kommen, so sind kalte Clystiere und Badter niblisch.

Weichen die Hamourholden ab, und befallen sie bie Blase oder Hannelors, so muss man die Cangestion des Blutes zu heben, und durch kalte Umschildige auf die Blase und laue äusserliche am Masiedung ausgebrachte Mittel, auch durch Blutigel, das Blut nach dem lestern zu leiten suchen. Man sehe auch unter § 1042.

Sechstes Hauptstick.

\*\*\*\*

Bon dem allzustarken Abgang der monatlichen Reinigung (Menorrhagia \*).

966.

( Die Befchreibung, bie Gullen in feiner Rofologie (1. B. G. 223. ber beutfchen lieberf.) von ber Blut-Aufrauna aus ber Gebarmutter giebt, ift folgenbe, Die Patientin bat Schmergen im Rucken, in ben Ernben und bem Unterleibe, bie ben Geburtsweben ahnlich find, und es flieft entweber bie monatliche Reinigung baufiger, ober es gehet auch außer biefer Reit Blut burch bie Mutterfcheibe ab. - Unfer Berfaffer begreift in feiner Rofologie ben weißen Blug und bas Abortiren auch unter biefer Gattung. Bon bem erftern aber rechnet er blos biejenigen Urten bieber. Die aus feinem Localfehler entfteben. Der weife Bluf ift gemeiniglich mit einem Blutfluß que ber Gebarmutter verbunben, ober folgt auf folchen aleich nach, und es ift aus ber Zeit, wo fich ber weifte fluß am ofterften zeigt, mabricheinlich, baf Die ben ihm abgebende ferofe Beuchtigfeit aus ben namlichen Gefagen ale bie monatliche Reinigung tommet, und oft von eben ben Urfachen entflebet. welche ben Gebarmutterfluß (Menorrhagia) hervorbringen. Die von Collen angenommenen Urten biefer Gattung finb: 1) Der Blutfluß aus ber Gebarmutter ben perfonen, bie meber Schwangere noch Rindbetterinnen find. 2) Der ben Schwangern, ober benm Abortiren ober ber frubgeitigen Entbindung. 2) Die Rindbetterreinigung. 4) Der

jenigen Arten folder Auslerungen zu reben, bei welchen man glauben kann, daß das Bitt aus ben nämischen Quellen könner, aus benne die monatische Neienigung im natürlichen Zustande zu entstehen pfieget. Diese Auslerungen allein sind es, die stielichter Weise unter dem Namen der Altenorekanzie begriffen werden können. Der Name Metrorekanzie oder Zitut stürzung aus der Gebärmutter begreift weit mehr unter sich.

Es ist aber die Menorrhagse von zwen verschiedenn Arten, deren erstrer die einigen Blustlisse begreift, die dem Schwangern oder Kinddetterümen sich erespensible zweite aber bestigde aus solden, die dem Frauens, die zweite aber bestigde aus solden, die dem Frauens, der gerinnen entsichen, die weder schwanger sind, nach workupen gedoren haben. Won den Bluststürzungen der ersten Art werde ich, da solden mit der Schwanger, schaft und dem Kinddette verdunden sind, umd ich von solden in gegenwärtigen Werke nicht zu handeln wiseen die, die Feinesweges reden, sondern mich blos auf die Menorrhagsten von der zweisen Art einstyränken.

Der Abgang ber monatlichen Reinigung ift als wibernaturlich ober unmäßig ftart anzuschen, wenn berfelbe

Blutstuß aus der Eckhermutter ben einem Vocalfebter, Borfal oder Arbos berfelben. 5) Der weise Ruß den niche Schwangern (man seh das solgiende Haupstück) und der weise Alus den Schwangern, der, nach unferm Berfalfer und Sauwagen, aus den Waderbissen Drüfen kömmt, wahrschanlich aber dem o ofer deer noch street eine verben der Ekkertschafte der Berkeit der Verleiche den Erkeit auch noch der zeitige Whills der Bassier, bieder gerechnet. Erkan sichen Cullen a. a. D. S. 225 u. f.) 32. def. Noch.

bie

felbe diterer wiederkömmt, oder langer ansält, oder auch während der Zeit, da er ordentlicher Weise vorhanden ist, in einer größern Menge adgehet, als diese sonst der Patientin gewöhnlich zu senn pfleget \*).

060. Da

") Es ift oben ben ber Theorie ber Samorrhagien gefagt worben, baff eine gewiffe Bollblutiafeit mur Unterhaltung bes Gleichgewichts gwifchen ben guda führenden Gefaffen und ben groffen Gefaffen unumganglich nothwenbig fep. Es merben bierburch alle Theile bee Rorpers auf eine gleichformige Beife ausgebehnt, und es geben bie Gefafe fo lange nach. bie bas Bachsthum bes Rerpers vollenbet ift; ale. benn aber erlangen fie einen gewiffen Grab pon Spannung ober Wiberftanb. Mus eben biefer Ur. fache enewickelt fich bie Gebarmutter nach einer gewiffen Beit, und fommt mit den übrigen Theilen bee Rorpere in ein Gleichgewicht. Gie wurde in Diefem Buftanbe auch beftanbig bleiben, wenn bie Rurge ihrer Gefaffe nicht machte, baff fich folche febr leicht öffnen und erweitern. Dienge unterbeffen bie monatliche Reinigung blod bon ber Ausbehnung ber Befaffe ab, fo murbe fie nach und nach, fo wie Die Entwickelung biefer Gefage, erfolgen, unb es wurde baraus feine Rrantheit entfteben; allein ed erfolat bas Gegentheil biervon, und bie Entwicke-Jung und Musbehnung ber Gefaffe giebt ju einer Congeftion und Bolle in ber Gebarmutter Unlaff. moburch eine Gegenwirfung ober vermehrte Birfung ber Gefage, fo wie ben anbern Congeftionen. berurfachet wirb. Es find baber ben bem Abaana bes Blutes aus ber Gebarmuteer oft bie Empfinbung einer Bolle in ben benachbarten Theilen, und Schniergen porhanden, bie fich nach ben Lenden, ber Gegend bes Schaambeins und ben Beichen erftrecten. Auch ift baben oft bie Empfindung einer Dubigfeit ober Schwere in ben Schenfeln und ein Auftreten ber Brufte gugegen, bas mit Froft unb einem Rieber im gangen Rorper verfnupft ift. Daß Die monatliche Reinigung von bem Gleichgewichte.

969. Da ben ben meisten Frauenspersonen sowohl die Zeis ber Wiederkunst, als auch die Dauer und Menge dieses

in meldem fich bie Gebarmutter mit bem übrigen Rorper befindet, abbanat, fieht man baraus, weil Diefer Abaang ju ber Beit erfolgt, mo fich bie arteride Bollblutigfeit ju zeigen anfangt, und weil er bagegen wieber gu ber Zeit aufguboren pflegt, wo bie penofe Bollblutigfeit ibren großten Grab erreiche bat. Er ericheint bem ju Rolge gemeiniglich um bas pierzehnte Cabr, und perliert fich im acht und piergigften ober funfzigften. Die Ausnahmen von biefer Regel hangen von befondern Urfachen ab. Die DRarme, ber Genug fpiritudfer Getrante, Die Rleifchfpeifen, beschleunigen oft ben Musbruch ber monatlichen Reinigung, und chen biefe Urfachen fomobl, ale ein allenbaufiger Benfcblaf, tonnen auch machen, bat fie über bie gewohnliche Zeit bauert, ober auch ofterer wieberfommt. Dan bat ben Ubgang ber monatlichen Reinigung nach bem fechzigften Jahr als fonmtomatifch antufcben, meil er bann fast alleteit bon Gefchwulften ober anbern unbeilbaten Rrantbeiten ber Giebarmutter entflebet.

II. 25and. In Tan Ha d To

Abganges, einer gewiffen Ungleichheit und Abanberung unterworfen sind, so kann man nicht einen jeden Unterschied

bie Gefche sich in Werhältnis der Menge der Feuchingeitten, die aus ihnen ausgeleret verben, pasammenziehen, wodurch denn die Leere der Gefche sich
nicht weiter als bis auf die benachbarten Gefche
ritrecten kann. Diese Gründe sind Uprioche, das
man die Theorie von der Nedusson verlassen, und,
maie Apelung der Congestion in einem Lheit zu
bewirten, seine Justucht zu den topischen Biutauslerungen genommen hat. — Die monatliche Reinigung het die Congestion in mid die zu große Unddehung der Gefche der Gefchemutter, denn diese
letzern ziehen sich von sich felbs zusammen, sokald
fie ausgelert sind, und betwirfen badurch das Aufbören der Schmorpfagie.

Dhnerachtet in Diefem Ball Die Umftanbe einis germagen auf ihren erften Buftano guructfommen. fo muß man boch bemerten, baf bie Gefage ber Gebarmutter mit bem gangen übrigen Enftem nicht andere ale ju Solge ihrer Ausbehnung im Gleichgewicht ftanben. Da fie fich aber, fobalb als fie ausgelcert worben find, erfchlaffen, fo tonnen fie nicht mehr lange Zeit einen binlanglichen Biberfand machen. Es leeren baber bie anbern Gefafe thr überfluftiges Blut in bie Gefaffe ber Gebarmutter fo lange aus, bis biefe lettern pon neuem aus. gebehnt und mit bem übrigen Rorper in ein Gleich. gewicht gebracht worben finb. Gobann aber macht fich bas angehaufte Blut abermals einen Ausgang wegen best geringen Wiberffandes ber Enben biefer Gefafe, und bas Bluten entfiehet bon neuem mieber.

Es ift unmöglich, die Ursache anzugeben, welche möcht, boff die monatliche Neimigung gerade alle dier Wochen wiederkammt, allein es fellt beutich in die Ungen, daß nie fellt beutich in die Ungen, daß nie eine bestummt Deriode pu ihrer Ruckfunft haben nuch, und man hat nicht mehr Ursache, sich darüber, daß es gerade alle Wentate gerche, sich darüber, das man Ursache zum Mundern, als man Ursache zum Mundern durch

terschleb hierinnen gleich als eine Krankheit ansehen. Bielmehr verdienen nur solche Ubweichungen vesseligen Hb a biesen

baben murbe, menn biefe Ausleerung zu irgent einer anbern befimmten Zeit erfolate. Dan bat baber. um die periodifche Erfcheinung ber monatlichen Reinigung zu erflaren, nicht nothig, eine allgemeine frantbafte Bollbutigfeit anzunehmen. Es ift bie befonbere Beichaffenbeit ber Gefafte ber Gebarmutter fchen binreichend genug, zu erffaren, marum bie monatliche Reinigung, ohnerachtet ber verfchiebes nen Beranberungen und bes verschiebenen Zuffanbes bes Spftems, boch fo periodifch wiederzutome men pfleget. Wenn man annimmt, baf bie Maffe ber in bem gangen Spffem ber Gefaffe enthaltenen Cafte um mehrere Ungen vermehret ober perminbert worden ift, fo muß bicfe Beranberung in allen Meften ber großen Colagaber, in Derhaltnif zu ber Grofie biefer Gefafte, mertlich merben. Es tonnen baber auch die Berfen , Schlagabern in bem einen Kall mehr und in bem anbern meniger Blut befome men : unterbeffen ift Doch Die Menge bes Blutes, Die fie mehr ober weniger befommen, nicht betrachtlich. und es bringt biefes teine merflichen golgen berpor , fo baf alfo makige Musterungen faft gar feine Beranderung in ber monatlichen Reinigung machen tonnen, fonbern es haben blos ftarte Blutausleerungen auf biefe. fo wie auf alle anbere Busleerungen, einen betrachtlichen Ginfluß. Unterbeis fen fann man boch aus bem, mas bier gefagt more ben ift, einsehen, warum bie Gebarmutter bie Siusleerungen, Die aus bem Suftem ber Gefafte gefcheben, weniger empfindet, ale biefest anbere Theile thun. Es fcheint bie Musbehnung ber Schlage abern ber Gebarmutter nur in einem mittelmäßigen Grabe von ber Ausbehnung ber Becfen . Schlag. abern abzuhangen, benn man findet, bag. obgleich bie Enben berfelben, ober bie Schlagabern ber Gebarmutter, mabrend ber Schwangerichaft eine betrachtliche Musbehnung erleiben, boch bie Beden-Chlagabern felbft wenig ausgebehnt werben.

Die

viesen Namen, wo der Abgang ausserordentlich start ist, wo derselbe sehr lange und fast immer anhalt, und wo eine offendare Schwäcke darauf solget.

## 070.

Die in ben begben vorhergesenben Paragraphen angeseigten Umfände machen nin houppfäldich das ieniga aus, nos mon mit ben Ramen eines allzustarken Abgange der monatlichen Reinigung (Menorrhagia) beiegen kann. Ohnerachtet ich aber eine

Die erfte Erfcheinung ber mongtlichen Reinigung fcheint mit ber allgemeinen Bollblutigfeit, Die gu ber Entwickelung ber Bebarmutter Unlag gegeben hat, in einer febr genanen Berbindung gut feben. Me ofterer aber biefe Ausleerung wiebertommt, befto mebr wird fie von biefer allgemeinen Bollblutiafeit abbangent, und bie Gewohnheit macht biefelbe balb nothwenbig. Man fann bon ben Wirfungen biefer Gewohnheit aus bem urtheilen, was man ben anbern Somorrhagien mahrnimmt, bie gleichfalls periobifch und nothwendig werben. Die Wirfung Diefer Gewohnheit finbet auch ben anbern Unsleerungen Statt: fo empfindet einer, ber bie Gemohnheit bat. alle Abende por bem Schlafengeben ben Urin gu laffen, um diefe Zeit und ben bem Austleiben allemal einen Trieb bartu. und biefen felbit. menn bie Blafe nicht angefüllt ift.

Man fam auch erklären, warum die Songestionen in der Gebärmutter zweilen auch bas gange Spsten der Sirfäße einen Sinftigl haben können. Es scheint die Sebärmutter ein besondere System den Geischgewicht blos zwischen dieser Zeit findet den Steichgewicht blos zwischen dieser Afrikar und ihren Erben Statt. Dessinn sich die fletzen nicht, so das die Songestion daburch gehoden werben kann, so wird die Andalusse der Stutzen nur so groß in ihnen werden, daß endlich das gange System dawuch leibet. A. d. es. Uch.

# 971.

Welche Rückficht wir aber auch auf die oben (5. 962. 969.) angeziegen Umftände nehmen, so missen vir doch zugestehen, daß der Abgang der monatichen Reinigung bios daraus für allzustart erkläret vorden kann, wenn Zusäle, die andern Verrichtungen der Köppers schaben, der diesen allzustarten Abgang vorbanden sund, oder darauf solgen "d.

b 3 Ginb

3) In unserm Elima dauert der Abgang des Blittes ber der monassischen Keinigung gemeinigsich nur der gibt eine Cage, es sind beime Schmeren des bei Sage, es sind beime Schmeren des bei Abgang der der der der den und coague lirt sich eiche. Als der der ellbagun mit Schmeren und unaugenehmet Empfuddungen verführt, aub der Abgang selbst wirfericht und vernig gefrächt, o geigt dieses dem kannten Aufland an. Man sam fann die Wennge des Blutes, das bey der Bestingung abgebet, nicht bestimmen, da solche nach Beichgaffenbeit des Elima, des Temperaments und der Lebenstatt verfeichen ist. Im odernem Gegenden fehren.

Sind vor einem Abgang der monatlichen Reinigung, der häufiger als gewöhnlich ist, ein Kopfichnerz, Schwinzel und eine Engerühligkeit vorhergegangen; hat derfelde unmittelder mit einem Kroft feinen Anfang genommen, und ist daben ein geoßer Schmerz im Nachen umb in den leinben, und ein geschwinder Puls, mit hijs und Durft verfnipft, so kann man diesen Abgang allerdings als widernatürlich start ansehen.

072.

Dass der Albgang der monatsissen Reinigung alszuflatgewssen, und dereits eine solche Schwäche des
Köppers hervorgebracht hat, die mit Gesahr verknüpst
ist, erkeunet man, wenn auf die oben (6.965 bis 971.)
angezeigten Umstände, oder zu gleicher Zeit mit denselbigen, das Gesicht ganz blaß und der Polls sowach,
wint; wenn die Krante, wenn sie sich bewoegt, dab eine
un gewöhnliche Mattigkeit empfindet, und das Althemholen badurch gleich sehr besscheuniget wird; wenn esener, sebald die Patientin eine Zeitlang in einer alserichteten Schald die Patientin eine Zeitlang in einer alsetichteten Schald die Patientin eine Zeitlang in einer alsetichteten Schald die Patientin eine Zeitlang in einer alsetichten Schald die Patientin eine Zeitlang in einer alsetichten Schald die Patientin eine Seitlang in einer alse
hoft die Sande
und Füße oft kalt, und die letztern gegen Abend mit
einer Beichwulft befallen werden.

973.

Es zeigt sich auch die Schwäche, welche in biefem Kall entstehet, oft durch allerlen Beschwerben des Magens, einen Mangel des Appetits und durch andre Zusälle, welche eine übse Berdanung zu erkennen geben; ferner

bie Neinigung zeitiger, und fie ift haufiger und regelmäsiger, als in falten Ländern. Man fann fie nur albenn für allzusarf halten, wenn sie mit denen in den folgenben Paragraphen beschriebenen Brichen berknüfft ist. 21. d. se. 1866. durch Herzklopfen und oftere Ohnmachten, und durch eine gewisse Schwäche bes Geistes, welche macht, baß berselbe durch geringe Ursahen, vornehmlich solche, die unvermuchet auf ihn wirken, gleich in sehr hestige Bewegungen geräth.

974.

Ueberhaupt kann berjenige starke Abgang ber monattichen Reinigung, der ben vertjeiranstenen Frauenspersonen mit einer Unfruchtbarkeit verknüpst ist, als widernasiirlich angeschen werden.

975.

Eben biefes gilt auch von bemienigen Abgang biefer Reinigung, vor bem ein weißer Fluß (Leucorrhoea) vorhergebet, ober barauf folget.

976.

Ich seine Die Menorthagie hier als eine segenannte wirkende oder active Hänvribagie an siebe Be. 237.), weil nach meiner Meinung die monatliche Beinigung in ihrem natürlichen Zustande allemal von diese Irt zu sein pfleget \*). Und od es gleich auch Fälle geben kann, bey benen der Ibgang des Blutes holos

2) Es wirb fast ben allen Frauenspersonen jur Zeit, wo sich die monatlich Aemigaung nahert, der Pale geschwinder. Den dielen entstehen furz vor dem Ausberuch lieine instammatorische Geschwälfte an der Rase, des Lieden und andern Apielen. Die Frauenzimmer sind um diese Zeit thätiger, umd gerarben leichter in Zorn. Sie sind gegen die Kälte empfindlicher, umd besommen steine Aufälle vom Froßt. Sie haben, mit einem Wort, verschieden eindere Zufälle, die man bep der Amacherung aufer Index vom Froßt. Die hoben, mit einem Wort, verschieden andere Zufälle, die man bep der Amacherung aufer Index vom Beschwicken, die stein diese Zeit besommen, sind gemeiniglich viel sehrere Z. d. d. fr. Utet.

## 977.

Was die nahe Ursache des allzustarken Abgangs der monatlichen Keinigung anbetriffe, so rührt solcher entweder davon her, daß diejenige natürliche Verwegung der Gefäße der Gebärmutter, durch welche die monatliche Reinigung den Frauenspersonen pervorgebracht wird haemorrhagia effort), auf eine widernatürliche Urberfäcke wird; oder es ist solche blos einer widernatürlichen Schlassbeit der Erden von den Schlagadenn der Gebärmutter zuzuschreiben, den welche der Erde und der Verlägen gun dem gewöhnlichen Monatsstuffe in übern natürlichen Aufand bleider.

# 978.

Entfernte Urfachen eines allzustarken Abgangs ber monatlichen Reinigung können seyn \*):

- 1) Alle biejenigen Dinge, welche ben vollbitutigen Buftand ber Gebarmutter vermehren, ats febr nahrhafte und haufig genoffene Speifen; ein
- Man fann bie Ursachen ber Menorchagie mit zu der allgemeinen frankhaften Bolbätigstei rechnen. Denn obgische die Gebothen bei Gebothe bei die Gebothe bei die Gebothe bei die Gebothe bei die Gebothe die die Bolbätigstei für sich, und ohne daß folste von andern Spellen abhängt, erlanget, se kann doch, wenn die Auslierung zu bestig ist, diese Eingewiede durch die allgemeine Bolbätigsteit felden, tot man bieses der Kreinensperspenn glebet, die viel ssie nober einer starten Disse aussgrieße find. Anm. d. fr. Uebet.

. ber monatlichen Reinigung,

haufiger Gebrauch ftarter Getrante, und ofteres Beraufchen \*).

- 2) Dinge, welche bas Blut in einer größern Menge und mit einer größern Groaft in die Gefäße der Gebärmuter treiben: als eine heftige Unfrengung bes ganzen Körpers benm Heben, Tragen u.f. w.; starfe Erschitzerungen des ganzen Körpers durch Kallen; starfe Erdige oder Auerfohmigen des Unterleibes; starfe Bewegungen, vornehmlich den dem Tanzen, und endlich hestige keidenschaften oder Gemitsbesewgungen.
- 3) Dinge, welche vornehmlich die Gefäße ber Ge-Dh 5 barmutter
- ") Das Dvium vermehret auch bie Congestionen. allein es ift fchwer gu bestimmen, ob es folches baburch thut, bag es bie fleinen Gefage erichlaffet. und gut gleicher Zeit bie Wirfung ber großen bermebret. In Affen, wo man eine große Menge Dpium taglich zu nehmen gewohnt ift, bemerft man, bafi ce bad Blut audbebnt und ju Blutfturgungen geneigt macht. Cullen fabe Salle, wo bas Dpium Die monatliche Reinigung vermehrte. Die fpirituds fen Getrante Scheinen auf bie nehmliche Urt gu mirfen; benn es ift die monatliche Reinigung ben bens ienigen Frauensperfonen, Die bergleichen baufig geniefen, febr fart, und fie bouert ben folden, bie entweber aus Reigung, ober um fich ben bofferis fchen Anfallen zu erleichtern, ober auch um ben 216gang ber monatlichen Reinigung zu beforbern, ber-Bleichen zu fich nehmen, noch über bas funftiafte Sahr fort. Bosquillon fabe Benfpiele, bag ber heimliche Genug von folden Getranten ben bergleichen Umftanben febr fcbabliche Folgen batte. Gie find nie jungen vollblutigen Frauensperfonen que traglich, ben benen bie monatliche Reinigung juweilen blos besmegen nicht abgebt, weil bie Infammenziehung ber Gefage ju ftarf ift. 24.0, fr. Heb.

barmutter reißen \*), als z. B. Ausschweisungen im Benschlaf; der Benschlaf zu der Zeit, wo die monatliche Beinigung vorhanden ist; Hartleibigfeit, welche macht, daß man ben der Aussierung der Excremente starf pressen muß \*\*), und endlich Erkältung der Füße.

4) Dinge, burch welche ble Enben ber Geläße ber Gebärmuter gewaltsam ausgebesnt worden sind: als österes Abortieen; östere Geburten, woden aber die Mutter ihre Kinder nicht gestillet hat, und schwere langsame Entbindungen den).

5) Enb.

- ") Obnerachtet bad Berbaltniff ber Gebarmutter gu bem übrigen Rorper allemol bas nehmliche ift, fo muß boch alles, mos biefen Theil reibet ober mehr Blut babin focfet, Die monatliche Reinigung permehren. Durch nichts gefchiebet biefes aber mehrals burch ben allgubaufigen Benfchlaf, und felbit burch bas Berlangen barnach, baber benn ben febr wollufligen grauensperfonen bie monatliche Reinigung allemal febr ftarf ift. Es fann unterbeffen biefe Reigung jum Benfchlaf auch babon berrubren. bag eine groffere Menge bon Blut nach ber Bebarmutter gebracht worben ift, und folche reint. und bas Berlangen nach bemfelben erreget, fo wie folches ben ben Thieren ju gemiffen Sahrszeiten ju geschehen pfleget. Dogleich fobann biefe Reigung eine Rolae ber befondern Determination ift, fo fann fie boch folche noch vermehren. 2. d. fe Lieb.
- en) Die Gewalt gur herauspressung harter Exeremente wirkt so befrig auf die Gebarmutter, baf fie zuweilen die monatliche Neinigung ov ber gewohnlichen Zeit bervorbringt. 22. d. fe. Ueb.
- ane) Diese Umflande geben ju einer besondern Beranberung in dem Ban der Gebarnutere Gelegenheit. Es ift baber die monatliche Keinigung ber Frauenspersonen, die viel Kinder geboren haben, häusiger,

5) Enblich biejenigen Dinge, welche eine allgemeine Schlaffheit bes Körpers verursachen, als 3. 23. ein ofterer Aufenthalt in waarmen Zimmern, und ein haufiger Genuß warmer schwächenber Getrafte, bergleichen ber The und Coffee find \*).

979. Was

als ber Jungfern, und man kann, wenn man bie erstaunliche Erweiterung überleget, welche bie Erfäße ber Schärmutter während der Schwangerchäft erleiben, sich schwerlich vorstellen, wie sie sich aachee judmunnenziehen fehnen. Wan dars sich dachee judmunnenziehen schwen Kann dars sich dacher gar nicht wundern, daß sie sich betrach leichter erweitern lassen und vorsen Erngestionen mehr unterworfen sind, dem de versichen der öfter erweitern and das öftere Abertien der Dewus der Schärmutern. Semminigkt ist sohann noch ein weißer Fluß dahee, der von der Erschlassung der meine Felde feberariert. Semminigkt ist sohann noch ein weißer Fluß dahee, der von der Erschlassung der Fluße haben, der von der Erschlassung der von vorhen Blutsügsichen widerstehen, jedoch aber noch immer zu wenig gusammenziehen, um die serden Feuchtsgeleien guntärgungeten. A. der, Lied.

") In biefen Rallen befinden fich bie Gefaffe ber Bebarmutter in einer befonbern Erfchlaffung, und fie find baber meniger geneigt, bem Untrieb bee Blutes zu widerfteben. Es tann biefe Erichlaffung bie Kolge ber Berminberung bes Conus bes gangen Rorpers fenn, wie biefes ben folchen, bie fehlaffe Rafern haben, ober auch ju Rolae eines befonbern Baues ber Gebarmutter, ber Sall ift. Der letten Urfache fonn mon die zu frühzeitige Ericheinung ber monatlichen Reinigung gufchreiben. Ben einigen Frauensperfonen, die weber vollblutig noch fart find, zeigt fich bie Reinigung eber, ale ben anbern, und es rubret biefes mabricheinlicher Weife Davon ber, baf fich bie Gebarmutter ben folchen fruhzeitiger entwickelt, ober baf bie Gefafe berfelben febr erschlafft find. Es ftebt alfo bie Menge bes Abgangs nicht allemal mit ber Grofe bes Rorpers und ber Bollblutigfeit beffelben im Berbaltnif,

unb

Was die Folgen oder Wirfungen des allauhäufigen Abgangs der monatitien Reinigung anbelanget, fo habe ich sie school oden (I, 962 und 963.) an dem jenigen Orte angegeden, wo ich die verschiedenen Zufälle erzählet habe, die mit dieser Krankseit verknüpft zu sen pflegen, und man kann hieraus leicht den Schulp machen, was für Beschwerden daraus erfolgen mussen.

980. Die

und es giebt wenig Mittel, bie in biefem Fall et-

\*) Wenn men im Anfang biefe Krantheit vernachläffiget, se erftifteben viele andere liebel und felbst die linfruchsbarfeit deraus, weil feine Empfängnis und Schwangerichaft Statt finden ihnnen, wofern die Serfäße nicht pinilangisch fart genung find, der mo-

natlichen Reinigung ju wiberfteben.

Man fann bon ber mit ber Blutfiurgung aus ber Gebarmutter verfnupften Gefahr nicht nur aus ben oben (6. 972 und 973.) beschriebenen Bufallen. fonbern que aus bem Miter und ber Karbe bed abachenben Slutes urtheilen. Diefe Samorrhagie entfichet oft gegen bas funf und vierziafte ober funfsigfte Jahr, und gebet bor bem Aufhoren ber monatlichen Reinigung, fonderlich ben vollblutigen Perfonen, borber. Gie entfichet auch ben jungen Grauensperfonen, wenn bie monatliche Reinigung ben ibnen mehrere Monate binburch unterbrucket worden ift. In Diefen Rallen ift bie Samorrhagie weniger bebentlich, fonberlich wenn bas Blut von einer buntelrothen Karbe ift, und fich leicht coaqulirt. Ift es aber wenig gefarbt, jauchigt ober ftintenb, fo hat man mehr Urfache, fich ju furcheen -Mit biefe Blutfturgung von außerlichen Urfachen, ale Stoffen, Fallen, Abortiten ober fchweren Ents bindungen hervorgebracht worben, fo wird fie bep Brauensperfonen, bie fonft gefund find, leicht gebeilt - Eine Blutfturjung aus ber Gebarmutter,

Die Behandlung und heitung eines allzustarken Abgangs der monatlichen Keinigung muß nach den verschiedenen Ursachen der Krankbeit auch sehr vers

fchieben fenn.

In einem jeden Fall biefer Art muß man sein erstes Augenmerk darauf richeen, daß man die einstennen Ursachen, die zu dem heitigen Abgang Gelegenspiet geben, auf alle mögliche Art zu vermeiden sucht, woodurch dem auch oft die ganze Krankfeit völlig geseilet werten kann.

If es nicht möglich, biese entsernten Ursachen zu vermiben, oder ist die Wermeidung derselben vernachbeitschen, und bereitst ein hestiger Abgang der monachtichen Reinigung daraus entstanden; so muß man solchen auf alle wögliche Weisig zu vernidern such etwa die den Dieses geschiehet, wenn die Porientin zu der Veleis geschiehet, wenn die Porientin zu der von dieselbe dereits vorsanden ist, sich so ruhg als möglich stätt, und 'alle Bewegung vermeidet; wenn sie nicht lange in einer ausgerichteten Stellung bleibet,

t) Diefe Blutstürzung kann es auch nach ber Entbinbung werden, wenn die Gebarmutter in eine Utonie fallt und sich nicht zusammenzieht. 24. d. 11eb. sondern sehr viel lieget \*); wenn sie die äußerliche Währner und polgslich warme Zimmer und warme Betein flieset \*\*); wenn sie sich einer leichten und tüblenden Diat bevienetzwenn sie wenigstens so viel, als es ihre vorige Gewohnheit erlaubt, kalte Gertänke trinket; wenn sie dem Behschlich vermeivet, und endlich die Wertschung der keibe-offinung verhiret, oder, wenn der gleichen bereits entsanden ist, selbige bald durch solche kapiermittel zu heben suchet, die blos einen gelinden Neis verwirachen.

Die Frauenzimmer sind sehr geneigt, hierinnen zu nachfäsig zu versähren, indem sie ennweder die entstemen tultadene nicht genno vermeiern, oder den ersten Ansang der Krankheit selbst nicht gleich zu mössigen sieden. Diese Vernachläsigung macht, das die Krankheit offen verschaftlich heftig und schwerz zu heiten vorte, und man kann die östere Wiederhunft von einem allzuhäufigen Albgang der monatischen Kreinigung als die Ursache einer großen Erschlässign in den Kleinsten Enden der Gefäße der Gebärmutter altsehen.

981.

Ift vor bem Anfang ber monatlichen Reinigung eine gewisse Krankheit in andern Theilen bes Körpers vorhergegangen; ist ber Abgang selbst mit Schnerzen

- \*) Die Rranke muß so liegen, bag bie Juge bober als ber übrige Korper find, welche Lage schon bie Alten empsohlen haben. A. D. fr. Ucb.
- \*\*) Die Feberbetten und die mit Wolle ausgestopften Matraten find schädlich, weil sie erhigen, baber die Krante auf Strob ober Matraten von Pferbebaaren liegen muß. Much durf sie nicht laut reben, und man muß (allen Neig, das licht und) alles, was die Leidenschaften erregen fann, verweiden. Inm. d. fr. Ueberf.

im Rucken, die den Wehen einigermaßen ähnlich sind, und mit stederhasten Bewegungen verknüpst, und scheint zu geleicher Zoit dieser Abgang sehr häufig zu senn, so kann ein Averlaß am Arme zuweilen gute Dienste leisten. Unterdessen zum den die Sälle dieser Art, wo die Averdsstung gar nicht nichtig ist »), und es wird die meisten Male schon hindinglich syn, wenn man sich nur berjenigen Wittel, die ich zu der Rässigung dieses Abgangs im vorigen Parograph vorgeschlagen habe, mit einer großen Ausmerksfamkeit und Fleiß bedienet ».

982. Dof

\*) Das Aberlaffen fchicft fich nur in ben Rallen. mo eine Quebehnung ber Cafte, Bollblutiafeit unb Meigung gur Entgunbung borbanden iff, ba es benn por ben anbern Mitteln borbergeben muß. Die obne baffelbe gang unnug fenn murben. Diefes gilt pornehmlich von ben gufammengichenden Ditteln. Der erfte Aberlag muß fehr fart fenn. Gie nige empfehlen, fleine aber oftere Aberlaffe am Urm au machen, ober ben bem Aberlag felbft ben Ausfluß bes Blutes immer baburch ju unterbrechen. baf man die Aber mit bem Ginger gubalt; ein Berfabren, welches Riviere angerathen hat. Allein es grundet fich biefer Rath auf die alten Ibeen pon ber Repulfion, und verdient baber wenig Aufmert. famfeit. - Die Erfahrung zeigt, bag, wenn eine Erfchlaffung bie Urfache ber Stutffurgung ift, bas Alberlaffen bie lettere bermehret, und foggr gumei-Ien Abortiren verurfachet. 3. D. fr. Heb.

\*\*) Man maß vornehmlich in biefem Fall ben Leib durch Albiende Laxiermittel, dergleichen g. B. die Meinstein. Aufragen faure, Eunenrinden. Caffie u. f. vo. find, offen erbalten. Die Engländer ziehen den Schwefel allen andern Mitteln vor, weil folcher abführt, ohne den Mastidbarm ut reiben.

Man muß die Emulfionen, ben Salpeter und die Sauren in großer Dofis geben. Rach Diekinfon ift ben Blutsturjungen aus der Gebarmutter der Daß ein allustarfer Abgang ber monatichen Reinigung von einer Schlasspeit der Gestäße der Gebärmutter herrühret, kann man baraus söhießen, wenn bie Padientin schwod ist, und der ganze Körper Zeichen einer Schlasspeit zeiget; wenn solche Dinge vorderzegangen sind, die man als entsente Urfachen zu bieser Krantspeit anschen fann (§. 978.); wenn feine Zufälle vorhanden sind, welche man als Zeichen einer vermeisten Wirfung und Wewegung, der Gedarmutter anzuschen Ablifung und Vewegung, der Gedarmutter anzuschen hat (§. 971.); wenn der Schusspeit zum die krants zwischen den Urfallen des Viussungen, wenn die Krantse zwischen den Unschländen des Viussungens wie der weißen Zusch den Deschweret ist. In solchen Fällen inuß man sich nicht allein der oben (§. 980.) von mit

Salpeter sonverlich in bem Falle bienlich, two ber Pule weber fieberhaft noch bart ift. In andern Källen iss, nach seinen Zemerkungen, das faure Mitriolclipir, in Heiner Dofis, aber oft wieberholt, viel vorrheisighter.

Aur

Man fürchtet fich ben bicfer Rrantheit por bem Bebrauch ber Blafeupflafter, weil folche guweilen eine Etranguric verurfachen (fiebe oben C. 283.). Unterdeffen baben boch folche, wenn die Birfung ber Gefage vermehrt und eine Reigung jur Entgunbung vorhauben war, Dugen geleiftet. Gie wirfen fobann als ein fraftiges antifpasmobifches Mittel, und giehen bie Cafee gegen bie Dberflache. Die Alten empfohlen in ber nehmlichen Abficht bie trochnen Schröpftopfe. Sippotrates lieft folche unter bie Brufte fegen; ba aber wenige Frquens. perfouen folches verftatten, und man üble Rolgen aus bem Gebrauch berfetoen an biefem Ort befürchtete, fo haben Plater und Sreind angerathen, fie swifchen die Schultern und auf ben 21rm ju feben. und fie glauben, baf fie bier eben bie gute Birtung haben murben. 21. d. fr. 11eb.

gur Mößigung ber Blutstürzung empsohenen Mittel bedienen, sondern auch alles sorgätitig zu vermeiden studen, vons nur einen Reiß verursachet; indem die Wirtungen einer solchen Neißung allemal besto ihder sind, je größer die Schlasselbet der Gefäße ist, und je selbtver solche nachgeben. Sinder man, daß der einer Patientin, vo eine widernatürliche Schlasselbet der Selten und zu glechte Selt ein gewissen siehen siehen der Selten der Webtanuter vorsanden ist, und zu glechte Zeit ein gewissen Sels mit wieder "be nach den Butstuß durch Opiate zu mäßigen suchen, bep deren Gebrauch man aber mit vieler Worsicht zu versätwer hat ").

Sollte unterbessen, ohnerachtet des Gebrauches aller diese siese angeseigten Mittel, doch der Albgang des Bitutes noch immer sieht start sen, so kann man sich äußerticher und innerlicher zusammenziehender Mit-

tel bebienen \*\*). -

Ronnten

Die narfotischen Mittel stöcken fich blos, wenn die Reisung berechtlich ist, der Sturfuss sange geit gedauert bas, und der Auf sehr flein fin Man hat in diesem Hall bie Camen von Dissentern und die Fulle febr stein ist. Nan hat in diesem Hall die Camen von Dissentern und die Fulle fielen Hall die Gedamen von Dissentern und die Fulle fielen der Teine Oplum oder Laudanum sind vorzugieben. Einige rachen, das Oplum zu rößen, um es gusammenzischwer zu imachen, allein es sig dieses Archaften wenigstem untüg. Der Außen des Wobinkafts dange von der Doss, in der man ihn verordnet, und nicht von den sogenannten Berselferungsmitteln ab, die man damit verbindet. Uedersaut ist es desser, ihn oft, aber in stiener Dossis, als auf einimat eine starte Dossis davon zu geken.

(\*) Man hat eine große Anzahl von zufammenziehenben Mitteln empfohlen, allein das wirkfamste und vielleicht das einzige, auf welches man sich beg

II. Zand.

Konnten nicht in folchen Fallen auch fleine Dofen von Brechmitteln gute Dienfte leiften \*)?

983. 2Benn

folden

biefer Art bon Blutfturjung verlaffen fann, ift ber innerlich ober auferlich gegebene Maun. Dan verbinder ihn gemeiniglich mit bem Drachenblut, weil er fobann fich langfamer in bem Dagen auflofet, folcher ihn auch beffer verträge, und man baber ben Maun in größerer Dofie geben tann. Thompfon (fiehe die Medical Effays) verfichert, er habe ihn als bas beite Mittel ben ber allguoftern ober gu ffarfen Bieberfunft ber monatlichen Reinigung und bep allen Urten bon Blutfturjungen aus ber Gebarmutter befunden. Er gab in beftigen Blutfturjungen funfgehn Gran Alaun und eben fo viel Drachenblut aufammen, und er verfichert, baff biefes, wenn man es einige Dale wiederholt, faft immer bie Blutfturgung geftillt babe. Selverius gab eben fo viel, aber alle Bierreiftunben, jeboch nicht anders als nach vorhergegangenen Aberlaffen und antiphlogiftifthen Mitteln. - Ich übergebe bie ane bern borgefchlagenen gufammengiehenben Dittel, ald Die Ballmurg, ben Wegebreit, bie Ratterwurg, ben Aufauf von Domeranzenschaalen, ben Reffelfaft u. f. w., bie man mit bem Gebrauch bes Mauns zu verbinden rath, mit Ctillfchiveigen, ba man fich auf folche nicht verlaffen tann. Ohnerachtet ber Maun aber weniger reigend ale bie anbern jufammengiebenben Mittel ift, fo muß man benfelben boch nicht lange Zeit fortfegen, weil er fobaun ichaben und auf ben gangen Rorper eine uble Birtung haben fann. — Da alle gufammen. giebenbe Mittel ben Leib verflopfen, fo muß mon ben ihrem Gebrauch ben Leib burch antiphlogiftifche Laxiermittel und Cluffiere offen erhalten.

fant man auf die Senden und der Unterläh fate Limifische von Werten und Schammen, dem man muß, wie Sippokates (Aphon. 24. Sect. V.) demerket, das Talte Aufler nicht an dem Leit schafaus dem das Blut könmet, sondern an die um Benn der allzustarke Abgang der monatlichen Reis nigung eine Folge der Schaffheit der Befäße der Bebarmutter ist, so muß man in der Zeit zwischen Deria

folihen herum gelegenen Theile andringen. In sehr bringenden Fallen fann man auch, wenn alle andere Mittel nichte besten wollen. Eis ausseanstration inchte besten wollen. Eis ausseanstration der Siecheloxei hemmte eine Blutstürzung aus der Siecheloxei hemmte eine Blutstürzung aus der Siecheloxei hemmte ihr Alle Bussel Bussel wirden besten besten wirden, im Augenbieft durch Eis, doch er auf bie Jüsse, Beine. Schonkel und Lenden legen ließ, Wan muß unterebesten nie vergessen, daß sich alle diese Mittel nur in dem Fall schoken, vonn won der Reigung zur Entzündung niches mehr zu befürchten ist.

") Man hat sich in England bes mit Wachs überzogenen Slafes vom Spiesolas mit gutem Bortheil bedient, und Collen (und inchrere andere) baten von der Jeccatuands gute Wirkungen geschen. Scaudone glaude, man könne sie ben mässen Blucktungen geben, und sibhet ein Beppiel ihre Duzens an; allein er iert, wenn er glaube, doß sie hier alse ein jusammenigerbene Mirten under. Sie führe alse, indem sie den Reampf bebt. In Idlem, mo eine Ertältung die Urfack der Mittungung ist, migt bieselbige, wenn man sie in einen kleinen ader oft wiederholten Doßt giebt, cals ein schweistelsende Mirtel. I. d. fr. lieb.

Perioben ber monatlichen Reinigung fich frarfenber Mittel, 3. B. bes falten Babes und ber Aranenen aus bem Gifen, bedienen \*). Much find bas Rabren und andere Arten ber Beftation gutraglich, meil folche nicht nur ben gangen Rorper überhaupt ftarfen . fonbern auch machen, baf bas Blut nicht fo ftart nach ben innerlichen Theilen gebet.

984.

Man fann fich enblich ber in ben zwen lesten Das ragraphen von mir angezeigten Mittel in allen Rallen EDITOR

\*) Die eifenhaltigen mineralifchen Baffer nuten. menn man fie als tonifche Mittel gebrauchet. fo viel, als nur irgend ein anderes thun fanns bag mit bem Baffer verbundene Gifen verhindert die Wollblutiafeit. Es geben die eifenhaltigen Maffer leicht burch bie Ausleerungswege bes Comeifen und Urins, fle fcheinen Die ferofen Ausleerungen gu beforbern, treiben bie Cafte gegen bie Saut, unb mur febr fchwach gegen bie Gebarmutter. Ueber-Diefes genießen bie Rranten ben bem Gebrauch Diefer Maffer ber fregen Luft, welches febr viel au

ibrem auten Erfola bentraat.

Die falte Luft und bas falte Bab nugen ben ben Blutfturjungen aus ber Bebarmutter nur in benenjenigen gallen, wo eine allgemeine Erfchlaffung porbanben ift. Rubrt bie Blutfturgung aber pon eis mer Bollblutiafeit ober einer vermehrten Bewegung bes Umlaufe bes Blutes ber, fo find biefe Mittel unnug, und fie bermehren oft die Rrantbeit. -Dan fann bas nehmliche von ber Fieberrinde fagen (fiehe oben G. 288.). Gie fchieft fich nur, wenn eine Schlaffheit und Schwache porhanden ift. Gie wirtt blos ale ein tonifches und frampfftillen. bed Mittel, feinesmeges aber als ein gufammengie. benbes, und fie ichabet, wenn bie porhanbenen bef. tigen Gemergen im Ructen und ben Lenben angeigen, daß ein farter Rrampf porbanden ift. 2mm. D. ft. Ueb.

eines allzustarken Abaangs ber monatlithen Reinigung, es mag nun folder von einer Urfache entstanden fenn, von welcher er will, alebenn bebienen, wenn burch biefen Abgang fcon eine febr große Schwache in bem Rorper verurfachet morben ift.

# Bufage ju biefem Sauvtflud.

Die monatliche Reinigung zeigt fich zuweilen auch fchon ben fleinen Mabchen, und ift orbentlich periobifch. Cullen bat (fiebe Webfter. T. 1. p. 79.) biefes ichon ben Rinbern von acht Jahren beobachtet, ben benen fie bis in bas gwolfte Jahr orbentlich fortbauerte. Er Schreibt biefe gu frubzeitige Erscheinung bem urfprunglichen Bau ber Bebarmutter und ber bavon abbangenben zeitigen Entwickelung ber Befage berfelben gu, und verfichert, baf er ben bergleichen Dabthen teine andere Urfache mabrgenommen habe, ber er folche batte zuschreiben konnen, ba bie meiften barunter mehr gartlich als ftart gewesen waren "). Es ift unterbeffen boch biefer Bufall in unfern Begenben immer als eine Rrantbeit anzuseben. Benigftens habe ich beobachtet, baß berfelbe fich ben Rinbern, mo er auch jum Theil noch frubzeitiger, j. B. im fechften Sabre, fich zeigte, nach bem Bebrauch folcher Uranenmittel, Die im Ctanbe find, Die Berftopfungen im Unterleibe aufzulofen und ben Umlauf bes Blutes frener gu machen, von felbst wieder aufgeboret bat. 3ch babe aud nadher, ba folde Rinber erwachfen waren, nichts Rrant. 31 3

e) Dan Swieten führt fogar ein Benfpiel an, wo Die Reinigung fich im erften Monat geigte, und nachber blieb. Die Frau jeugte viele Rinber. - Bon einem Madchen, bas im grenten Jahr bie Reinigung befam und im neunten Jahr gebar, fiebe Blumenbach Bibl. I. Banb. G. 558.

Krankliches an ihnen wahrgenommen; sie bekamen bie monatliche Reinigung im vierzehnten Jahre wieder, und eine darunter jehr flork. Zuweilen entstehen berseleichen Hamorrhagien ber Kindern von zu enger Kleidung, Schnirdrüften u. f. w., die aber sodann nicht percocifch sind.

Unter denen ben der allzustarken monatlichen Reinigung anzuwerbenden Mittel verbienen auch vielleiche bie Blosenpfalter angesührt zu werden, die als kramps, fiistende und ableitende Mittel (siebe oben S. 283.) nüßen können. Ihr allzustarker Reis auf die Urinwege kann, wenn man ein Stück Glag mitjehen das Pflaafter und die Haut leget, und durch häusstene Gertanke

vermieben werben.

Der innerliche Gebrauch bes Blenes ben biefen Blutfturumgen wurde mir allerbings bebentlich fenn, ohnerachtet noch neuerlich Reynold (fiebe bie Urg. nenfundigen Abhandlungen, britter Band. Do. 13.) Die Blentinftur und ben Blenguder gu biefer 216. ficht empfohlen bat. Er verbindet foldhe aber mit bem fluffigen Laudamum, und verfichert, nie bavon fchlimme Rolgen beobachtet ju baben. Bu einem Gran Blenaucker fest er bren Tropfen Laubamum und vier Gran von ber Rofenconferbe. - Benn man ben Maun und die Bufammenfegungen , die folchen enthalten , innerlich giebt, und ber Magen folche nicht vertragen will, fo thut man wohl, etwas Mohnfaft bamit ju verbinben. In ben Maunmolfen wird auch ber Reif bes Mauns etwas verminbert. - In bem Fall, mo bic affiguftorte monatliche Reinigung von einer Edmache abbangt, ift bie bon ben Wiener Mergten empfohlene Bimmttinftur nufflich, die aber ben Bollblutigfeit u. f. m. fchabet. Ift bingegen eine ju große Steifigfeit ber Gefafie, eine zu trochne Saut u. f. w. vorbanden, fo tonnen laue Baber außer ben Anfallen wirflich nuglich werben. - Leate empfiehlt im Unfall falte Fußbaber, Die

eine Zusammenziehung ber Gefäße in bem ganzen Roteper burch ihren Reih erregen. — Die Elnstiere schaben zuweisen burch ihren Reih und ihre Warme. Ratte Elhstiere aber können in biesem Fall zu Colisen Gelegenbeit geben. — Die Fieberrinde schoote oft, und giebt, wie ich mehrmals gesehn, zu Rückfällen Unlaß.

Den allen Häniorrhagien der Gebärmutter hat man auf ben Canal ber elften Wege Acht zu haben, weil oft gallichte und andere Unrednigkeiten in solden, so wie ben ben Hännorrhoiben, unter die Ursachen der Blutstüffe gehören, und auflösende und absüldrende Mittel ersorbern 3).

\*\*\*\*

# Siebentes Hauptstick.

Bon dem weißen Fluß (Leucorrhoea ober Fluor albus).

985.

086. Daß aber ein Ausfuß aus ber Mutterscheibe von biefer Urt sen, kann man aus folgenden Umständen Si 4 schließen:

\*) Einen Jufat von dem Abortiren fiehr unten G. 511.

fchliefen: 1) Benn berfelbe ben einer Frauensperfon porhanden ift. ben ber bie monatliche Reinigung allaue fart abfließt, und bie noch bargu folden Urfachen ausgefest ift, melthe Die Befaffe ber Bebarmutter ju fchma. then pflegen. 2) Wenn fich ein folder Abfluß befonbers, ja oft blos, eine furge Beit vor und gleich nach bem Abgang ber monatlichen Reinigung zeiget. 2) Wenn die Menge bes burch die monattiche Reinigung abgebenden Blutes fich verhaltnifmeile fo verminbert, als ber weife Gluft gunimmt \*). 4) ABenn ber weife Bluff noch alebenn anhalt, nachbem bie monatliche Reinigung ganglich aufgehoret bat, und wenn einiger Unfchein vorhanden ift, baf berfelhe gleichfam periobifch ift. 5) Wenn ber weiße Rluß bie namlichen Folgen bervorbringt, die burch einen allgustarten Abgang ber monatlichen Reinigung zu entfteben pfle gen (fiebe oben 6. 972, 973.). 6) Wenn vor bem Abfluß einer fchleimichten ober bem Giter abnlichen Materie aus ber Mutterfdjeibe feine Bufalle einer topi. fchen Rrantheit ber Webarmutter vorhergeben, noch bamit verfnupft find. Und endlich, 7) wenn ber weiße Rluß nicht balb nach bem Benfchlaf mit einer folden Derfon entstanden ift, von der man vermueben fann, bak foldbe die Kranke mit bem venerischem Uebel angestede habe, und überbiefes mit bem erften Unfang ber Rrant. beit tein inflammatorifcher Bufall an ben Reugungstheilen vertnupft gewesen ift.

987.

Das Unsehen ber ben bem weißen Fluß abgehenben Materie ist in Unsehung ihrer Consistenz und Fache fehr verschieben. Man kann aber baraus nicht allemal die wahre Nauer bes Abgangs und die Quelle, woraus derselbe könnnt, bestimmen \*).

31 5 . 988. Die

\*) Es tonn biefer Hueffuß aber auch, ohne bal bie Bebarmutter felbit leibet. Durch bie Cchleimbrufen biefes Theiles berborgebracht werben, und nur eine ferofe Reuchtigfeit fenn, Die burch Die Stockung bas Unfeben bes Gitere angenommen bat: Buweilen fommt ber weife Rlug blos aus ben Drufen ber Muttericheibe, ba er benn einem Tripper ober benerifchen weißen gluf abnlich ift, und er bat als. benn verschiebene Grabe von Confiffent und einen übeln Geruch. Bu anberer Beit aber fommt er auch bon Gefchmuren in ber Mutterscheibe u. Gebarmutter. Alles biefes macht, bak bie Bestimmung ber Matur und bes Urfprungs biefes Abgangs febr febmer ift, mmal ba man auch ben ben Schriftftellern feine Beichen angemertt finbet, aus benen man biefes mit Gicherheit beffimmen tann. Daß er bon cinem Geschwur berrubret. fann man vermuthen. menn Rennzeichen einer Entzundung in ber Mutterfcheibe ober Gebarmutter porbergegangen finb. pber ber meife Rluft nach einer fehmeren Dieberfunft ober ben Rrqueusperfonen entfteht, ben benen bie monatliche Reinigung feit langer Beit aufgehort bat. und bie bon Beit ju Beit heftige fchneibenbe und ftehenbe Schmergen in ber Gebarmutter empfinden. (ober wo auch Samorrhagien fich bamit verbinden.) Man gelangt aber ju einer volligen Gewifcheit. wenn noch ein fchleichenbes Rieber bargu fommt.

Man hat den venerischen weifen Kins oft mit dem gutartigen verwechstle, und est kält in der Satz fehrver, beide Keantheiten zu unterscheiden. Man kann unterdessen das Dasson eines Teipvers von venerischen weisen Justied vermutzen, wenn ohn eine beutlich Urfache ein krefter oder eiterartiger Ausfus, der mit Kenngeichen einer Entgabung Greunen, Schwerzen den den genralassen, a. f. w., perfrankt ist, den folden Krauensderchen entschoelt.

<sup>\*)</sup> Dieses ereignet fich oft, wenn ber weiße Auf ftarf ift, weil bie Austerung ber wasserichten Feuchtigkeiten bie Reigung zur activen Bollblutigkeit verminbert. A. D. fr. 14eb.

Diejenige Battung bes weifen Rluffes, bon ber wir hier reben, und beren mabre Ratur burch bie oben (6. 986.) angeführten Umftanbe beftimmt wird, entfpringet von ben namlichen Urfachen, bie zu einem wibernaturlich ftarten Abgang ber monatlichen Reinigung Belegenheit geben, nehmlich aus einer Schlaffheit ber fleinsten Befaffe ber Gebarmutter. Er erfolgt baber oft auf die allzustarke Reinigung ober ift bamit verfnupft \*). Wenn aber auch gleich ber weiße Rluß

bie nicht bem gutartigen weißen gluß unterworfen find. - Ben bem venerifchen tommt ber Abgana pornehmlich aus benjenigen Theilen, bie nabe um ben Canal ber harnrobre gelegen find. Es gehet ein Juden, Entzundung und Brennen ben bem Urinlaffen borber, Die Deffnung ber harnrohre ra. get berbor, und bie Kranfe bat einen Sarntmang. Alle biefe Bufalle finben fich ben bem gutartigen weifen Bluf blos alebenn, wenn berfelbe lange gebauert hat, und fie find fobann mit Echmergen in ben Lenben und mit ben Bufallen einer allgemeinen Schwäche verbunden. Der weiße Rlug entfiehet viel laugfamer, als ber Tripper, und oft ift er bie Rolge einer Unregelmäßigfeit ber monatlichen Reinigung, bes Abortirens, einer ju beftigen Unftrengung ben bem heben, Tragen u. f. m., ober es ift lange Zeit vorher ein Uebelbefinden, eine Mattigfeit u. f. m. jugegen gewesen. Die grune ober gelbe Rarbe bes Musfluffes ift fein Rennzeichen bes venerifchen Trippers, wie man gemeiniglich glaubet; benn es nimmt auch ber gutartige, felbft menn er mägig ift und noch nicht lange gebauert bat, oft ben ber Unnaherung ber monatlichen Reinigung, ober wenn eine befonbere Urfache Die Gebarmutter und Mutterfcheibe reift, biefe Farbe an, ba man benn auf bie anbern Rennzeichen Rudficht nehmen mug. 21, d. fr. 11eb.

") Der weifte Bluf ift oft mit ben nehmlichen Bufallen

pornehmlich von berjenigen Schlaffheit ber Befafie ber Bebarmutter entstebet, beren wir oben Ermabnung gethan haben, fo formen both einige Dinge, bie einen Reis verurfachen, Diefe Schlaffheit und burch folche ben weifen Rluft bervorgebracht haben. Es scheint auch, baf biefer Abgang burch einen jeben Reiß, ber auf bie Bebarmutter wirfet, noch mehr vermehret wirb.

Ginige Schriftsteller ") fteben in ber Dleinung, baf auch eine Menge von gewiffen Umftanben, bie in anbern Theilen bes Rorpers ftatt finben, benjenigen weiffen Rluft, von bem wir bier reben, gum Theil mit verurfachen, ober boch ibn, wenn er bereits vorhanden ift, noch meiter unterhalten fonnten \*\*). Ich muß aber gefteben.

ale bie monatliche Reinigung verfnupft, j. B. Sehmergen in Benben. Ruden (Coliffchmergen ). 21. d. fr. 1leb.

9) 2, 25, Tiffot, Raulin, 21, D. Heb.

\*\*) Es fann ber allgemeine Zustand bes Korpers die Entfiehung bes weißen Rluffes begunftigen, baber berfelbe fonberlich ben fchroachlichen Berfonen entftebet und burch eine figende lebensart und biejenigen Leibenschaften, welche bie Lebhaftigfeit bes Umlaufs ber Cafte fchmachen, g. B. burch bie Traurigfeit, vermehret wirb. Much die Luft hat einen großen Ginflug barauf. Bosquillon verfichert, er babe Berfonen gefeben, ben benen berfelbe aufborte, wenn fie auf bem Lande fich aufhielten, und fobald fie in bie Stadt gurudfehrten, auch wieberfam. - Cin feuchten und falten ganbern ift er banfig). Die nehmlichen Urfachen, welche bie Blutfturgungen erregen, bringen auch ben weißen Slug hervor. Es ift unterbeffen febr irrig, wenn man glaubt, baf biefer 216. gang bon einer Cacochymie, ober bem Buftanb ber Leber, bes Ropfes u. f. w. abhangt, ba bie Erfabrung nichts bergleichen lehret. Bosquillon fabe oft. bak Mabchen, Die fich fonft mohl befanden, lange por ber Beit ihrer Mannbarteit ben weifen Rluft bate stehen, daß ich hieran sehr zweisse, und es sicheint mit diesenige Urt des weisen Ausse, von der wir hier handelten, allezeit, ausgenommen in so kerne jolche von einer allgemeinen Schwachheit des ganzen Körpers abhänget, vornehmlich und zuerst eine Krankheit der Gedämmutter zu senn; daher ich denn auch die Beschwerden und Jufälle an andern Theilen des Körpers, welche vielleicht zu gleicher Zeit mit dem weisen Just vorganden ind, größtentheils mehr für Wirkungen, als sür Utzahen vieses Thomanges halte.

000.

Was die Folgen um Wirkungen des weisen Flusses anbelanget, so kommen solche in vielen Schücken mit denenjenigen überein, die, wie ich bereits oben gesagt habe, von dem allzustarfen Abgang der monattichen Neinigung hervorgebracht werden. Er verunsachen nehmlich nicht mur eine allgemeine Schwachfelt des Röhrers, sondern schwachfelt des Röhrers, sondern schwachfelt des Röhrers, sondern schwachfelt der hichtungen des Magens. Wenn aber der weiße Flus mäßig und mit keinem allzustarken widernatischen Abgang der monattichen Neinigung verfnußt ist, so kann der lette die keinigung verfnußt ist, so kann der lette die Schwachfeit hervordringet. Er shut dieße segrees Schwachfeit hervordringet. Er shut dieße segrees Schwachfeit hervordringet. Er shut dieße segrees bed alsdamn, wenn der Abgang der jum sowohl sehr bausig ist, als auch sehr lange anhält.

991.

Unterbessen hat man boch auch alsbann, wenn befen üble Wirkungen auf ben ganzen Körper nicht allzweträchtlich sind, noch immer Ursache zu befürchten, daß bieser Ubstuß oft mit als eine von denen Ursache

hatten. Diefes zeigt, baß die Cacherle und andere Krantheiten, die man ben dem weißen Fluß mit fin, det, (oft) die Würfung und nicht die Ursache derfelben find: A. d. fr. Ute. chen anzusehen ist, welche Frauenspersonen unfruchtbar

002.

Die Materie, welche ben bem welsten Flusse abgene, ist im Anfang gemeiniglich gang gestinde und
ohne Schärfe; wenn aber die Krantseit schon einige
Zeit gedouert fat, so wied sie zweilen scharf, und bring
get, indern sie die Oberstäche der Theile, über welche
sie absließt, reiset, oder vielleicht gar anfrisk, bierdurch
werschiedense schwerzschafte Krantseiten hervor.

993.

Da biejenige Art des weißen Busses, von der wie hier eigentlich reden, von eben den Utsachen entsteher, bie zu berjenigen Art eines allzustarten Abgangs der monactichen Neimigung Gelegenheit geben, die vornehmitch von einer Schlasseit der Gesähe der Wärmutter hervorgebracht wird; so muß man den weißen Busses für fahr auf die nehmitche Weise, als den gebachten allzussarten Abgang der monactichen Reinigung behandeln und heiten §. 982. \*). Dur hat man den dem veißen

\*) Bosguillon sase unterbessen boch Fälle, fro ber weiße Aus von einem entzündungsartigen Justand und Reizung ber Gedarunter bergurühren schien, und vo der lange Zeit fortgefette Gebrauch ber anienblogistischen Mittel. der kazieruntel, Molfen, Widtel schieften fich sien Ausstuffus mäßiger. Dies Mittel schieften fich sien die Ausstuffus mäßiger. Dies Mittel schieften fich sien die Empfitudung einer beträchtlichen zie in der Esgend der Gedartunter und ihre Cochnergen in der Neuben bestagen. Man muß in derzsleichen Fällen sonder die Ausstuffus und die Kinglichen. — Entsehe betrages Ausstuffus ziehes Rauffus ist, nicht die Kinglich in einer Lies den Gegender ist der der hieben der siehen. — Entsehe bestagen der die figen in der Kinglich in einer Lies dem Effervessen; ist nur des Personn de viel essen, eine Fegende Lebensart führen, und stank, vollblätig mit nur

weißen Fluß nicht so viel Behutsamkeit in Unsehung des Gebrauchs der zusammenziehenden Mittel, als den dem allzustanken Ubgang der monatlichen Keinigung nöthig  $\tilde{\gamma}_0$ ,

#### 994.

Weil auch der weiße Fluß so oft von einem großen Mangel der Spannfrast in den Gesäßen der Gedarmutter entstehet, so wird derfelbe nicht seinen der Weider wisser auch des der wisser auf die Urinvege und daher um der Nachdentstoft wilken auch auf die Gedarmutter mit wirken, erleichtert, ja zuweilen döllig geheitet. Unter solche sind daher ein dandere bamit der Bennischen Fliegen, der Terpenthin und andere damit verwandte natürliche Balfame zu rechnen ".).

Bufage.

jum Bepfchlaf geneigt zu sehn scheinen, z. B. ben jungen Wittven, so empfissen Ervecatus, Koderich ackatien, Soffmann und andere das Mertlassen, das unter biesen Umständen sehr nüblich ist. Der weiße Fluß verichwinder daher zuweilen nach hisikaren Krankheiten, ber denen man viel zur Wer gelassen und eine strenge Dick verordnet hat. A. d. fr. Und.

- \*\*) Man hat sich aus eben bieser Abstat ber Khabar, ber bebient, und folche mit dem peruvianischen Salsam, Dnecksilber und Scammonium verdunden.— Und sichassen die Kadascrungen mit Mohrauch, Bernstein und Innober Augen.

## Zufäße. Pom Abortiren.

Boequillon (T. II. p. 131.) theilt aus Cullens Botlefungen folgenden Zusaß vom dem Abortiren monatlichen Reinfaung rechnet.

Da die Theorie der Empfängnis noch in vieler Dunkelheit gehüllt ist, so mus es auch die Kennniss fenn, die wir von den eigentlichen Ursachen und der wahren Veschässische des Abortienes haben. — Unterbessen dienen doch solgende Säse dem praktischen Arzt den der Ehrrichtung seines Wersahrens in dergleichen Källen dienlich son.

Die Schwangerschaft bestehet burch bie Verbinbung ber Munbungen ber Befafte ber Bebarmutter mit ben Mundungen ber Gefage bes Mutterfuchens und bangt pon biefer Merbinbung ab. Der Mutterfuchen aber fann von ben Gefäßen ber Gebarmutter burch bie Bermehrung bes Umlaufs bes Blutes in ben Gefaken ber Beharmutter, ober auch burch bie Schmache ber Enben ber fleinen Befage losgetrennt werben, Die fich mit ben Enben ber Gefage bes Mutterfuchens verbinden. Man fann baber unter bie Urfachen bes Abortirens erfflich alles basienige rechnen, was bie Seftiafeit bes Umlaufe bes Blutes bermehret, bergleichen gun Benfpiel heftige Bewegungen bes Korpers und Leibenibungen, heftige leibenfchaften und Bemuthebewegungen (bigige Getrante) u. f. w. fint; und sweytens alles bas, was ben Conus ber Befage ber Bebarmutter Comachet. Es find baber folche Frauensperfonen, mel. the Die monatliche Reinigung febr ftart, ober auch ben weiften Gluß haben, jum Abortiren mehr als anbere geneigt. Diefes beweifet, baf bie Urfachen bes 2hortirens Die nehmlichen find, welche ben allauftarfen 216-

gang ber monatlichen Reinigung verursachen. Die Schwierigfeit bestehet bloß in der Bestimmung, ob die ser Zufall von bem alfzustarken Umlauf bes Blutes, ober von der Erschlestung der Gefäße herrühret.

Sobald sich Zujalle zeigen, welche uns befürchten laffen, bog eine Krauensperson abortiren kahn, so muß man die Kranke eine strenge Diat halten lassen. Die Nafur selbt zeigt uns dieses Werfahren an, weil die Weiber ben diesen Umständen einen Uppetit zu solchen Nahrungsmitteln haben, die wenie nährend (umb fäuerlich) sind, 3. 23. dem Sallat, Obst u. s. vo. umd dagegen einen Widterwillen gegen die Kleischspeisen zeigen.

Die Ruhe (der Aufenthalt in kühlen Zimmern) und die horizontale tage des Körpers pflegen oft, wie die Erfahrung zeiget, das Abortiren zu verhüten. Wenn aber nach keine bertächtlichen Wehen ober ein Ausfluff aus der Gehärmutter vorfanden ist, so ist nichts dienlicher, das Abortiren zu verhüten und überhaupt der Gesinnbgeit schwangerer Frauenspersonen zuräglicher, als wenn man ihnen das Fahren im Wagen (auf keinen rauhen Wegen) versiattet. Der Gebrauch bestieben ist solchen Schwangern sehr vortheilhaft, die sonst zum Abortiren geneigt sind.

gen-

genseit geben. Dieses kommt baser, weil die Verbindung der Gesässe des Mitterluchens mit den Mündungen der Gesässe des Weiterluchens mit den Mündungen der Gesässe des Webärmutter od dem Zonus und der Kraft der Gesässe der Gebärmutter abhängt, alles aber, was diesen Zonus vernichtet, kann auch ein Übertichen verursachen. Wenn eine Erschlaftung der Gesäse vordanden ist, so können die kalten Zoder nüssich sen, die in dem entegen aussten.

Gefet vor dem Abortiren eine heftige Blutstürzung docher, so können die zusammenziesenden Mittel noch wendig werden. Da solche aber ber einer Erschlöftjung der Gebärmutter von keiner großen Wirksamsteil sünd, so kann mam statt derselben sich der stärkenden oder einischen Mittel bedienen. Cullen hat in diesem Kall die Fieberrinde mit Rugen angewender, allein er erinnert, das die beite fehr schäblich en, wenn man sich in Alnse danz der Utsache der Krankfeit irret.

Wir haben bier von bemienigen Abortiren blos gerebet, welches aus ben nehmlichen Urfachen entsteht, bie zu bem allzuffarten Abgang ber monatlichen Reinigung Belegenheit geben. Diejenigen Arten, bie von anbern Urfachen und Krantheiten berrubren, s. 23. bon Riebern. bem Buften, der Berftopfing bes Stuhlgangs, bem unorbentlichen Upvetit, ben Buchungen (ben Reblern ber Webarmutter, ba folche s. B. eine gewiffe Eprodiafeit hat, ober wegen einer ehrmaligen Berlegung fich nur bis auf einen gewiffen Grab ausbehnet), muffen burch Mittel behanbelt werben, bie ben bier gebrobten Kranfheiten und Urfachen gemaß fund, boch laffet fich, ba oft ein Ballen bes Blutes, ober auch eine Schmache ber Befaffe ber Gebarmutter mit vorhanden find, bas, was von ber in biefen Rallen bienlichen Behandlungsart gefagt worben ift, auch zum Theil bier mit anwenden. Was Dasieniae Abortiren anbelanget, welches burch die Lostrene nung bes Mutterfuchens von außerlicher Gewaltthatia-

IL Zand. Rt fei

keit, ober bem Tob bes Kindes u. f. w. verursachet wirb, fo gehört basselbige nicht hierher \*). 3. d. fr. Leb.

# Zufaş vom weißen Kluß.

Alles, was den ganzen Körper schwächt und das Mitt schleinicht macht, seiner alles, was zu Congestion des Schleims nach den Zeugungstheilen Gelegendert giebt, und endlich die organischen Fehler der Gedärnutter und Mutterscheide, alles dieses kann auch den weißen Aus gervordringen. Daher entstehet er won Kehlern des Magens und der Verdauung, nach won Kehlern des Magens und der Werdauung, nach Kiebern, Blutstürzungen, durch eine schleinische, erschlaftende Diat, von dem allzuhäusigen Genuß warmer

9) Ist eine starke Reihbarkeit vorhanden, so find die Opiate, jedoch mit Sehussankeit, mißlich Uleberhaute aler ist das meiste bez dem Boertier anzu wenden, was von dem, bey der allzuskarken monatlichen Reinigung zu gebrauchenben Mitteln oben gestagt worden ist. A.D. Ued.

Gertanke, des Mildscoffees, setter Dinge u. s. w. Daß eine erbliche Disposition dazu auch vorganden sepn könne, ist gewiß. Man darf abet, wenn er ben jungen Mädden sich zeigt, nicht immer ihn aus dieser Utsache erklären, weit die nehmlichen Utsachen, die solchen ben Erwachsenn berweitungen, ihn ben einen nachtlichen Anlage zu dieser Krankheit, auch den Kindern ist auch noch die Manele. — Entlefest er ben diene Kindern ist auch noch die Monele. — Entlefest er den diene Krankheit, jo ist sehr oft ein Febier der Gedarmutter vorsanden und oft zeigt er sich den febier der Gedarmutter vorsanden und oft zeigt er sich den schaffen das datum einem sienen siehen. — Michten Mille immer sieh stacken das untstrucken der siehen siehen siehen Schaffen das datum einem siehen siehen gur über der Walter die Volgung zur Unstruchbarkeit verbunden. Doch stehen Betterschaft ein dies Weigung zur Unstruchbarkeit verbunden. Doch siehen Rallen mehr aus der Walterschiede zu kommen.

Der weiße Auß ist bisweilen wirklich eine Art von frischer Ausleerung, wenn er auf Catarthe u. f. w. solgt. Ich kenne Krauenspersonen, ben denen der weiße Fluß in der Mitte der Zeit zwischen der monak-lichen Keinigung periodisch ist. Es geste ein allgemeines Uebeldesinden und Frampfhastes Zeichen im Unterleibe vorher, welche Zusälle sich aber alle verlieren, voenn ein paar Tage lang ein Ausstuß von Schletm aus den Gebeutstelsein ersolget.

Wenn Frauenspersonen sonft gesund sind und der eine Fluf als eine Folge einer Verlögung einer Fleuchtigkeit nach den Geburtstheilen angeschen werden kann, so muß man ihn nur mit Beburfankeit unterducken. Es solgen sonft systerische Jufalle, Krankheiten der Gebarmuter u. f. w. derzus.

Bet einem jeden weissen Fluß, der aus einer allgemeinen Schwäche der seiten und schleimichten Beschäcksenstie ter fühligen Zeite entsieher, find die Vermindetung der Ursachen, eine trochte Dick, absührende Mittel, ohne welche letzern seiten eine Heitung statt sindet und startende Mittel nörsig. Unter den absührenden Mit-Rt a ein

teln find sonberlich die Rhabarber und ber Schwefel. unter ben ffortenben ober bie Gisenmittel bienlich. Rührt er von einer catarrhalischen ober rhebmatischen nach ben Geburtstheilen verfesten Scharfe her, fo find auch schweiftreibenbe Mittel bienlich. Ift ber weiße Rluft eine Rolge von Stochungen in ben Gingemeiben bes Unterleibes . fo merben auflofenbe, falzichte, leichte bittere Mittel u. f. w. ingleichen Bifceraftinftiere empfohlen. Ralte, eifenhaltige Baber, leicht aufammenziehende Ginsprigungen (4. B. von der Abfochung ber Simaruba in die Mutterfcheibe u. f. m.) find, wenn eine bloke Schwäche bie Urfache ift, nublich. In bem Rall, wenn zu einem gutartigen weißen Rluft ein venerischer bingugekommen ift, ift bie Matur ber Rrankbeit, wofern die Ergablung ber Rranten felbft uns nicht Licht giebt, fchmer zu bestimmen. Maturlicher Beife iff fobann aber querft bas venerische Uebel zu beilen. Ben bem gutartigen weißen Alug, fonberlich wenn folder ben einer nicht faugenben Frauensperfon nach bem Rind. bette entstanden ift, pflegt bas Caugen ben einer neuen Miederfunft oft nublich zu fenn. 3. d. 11cb.

Bon dem Mangel der monatlichen Reinigung (Amenorrhoea).

995

In welchen Ort auch immer in dem Spsiem einer merhodischen Rosologie der Mangel der monartichen Keinitzung (Amenorrhoca) eigentlich hingespiere, so glaube ich doch, daß es, was die praftische Behandlung desselbigen anbetriffe, am besten senn wird, wenn ich demselbigen hier gleich nach dem allzustarfen Abgang der monastlichen Keinigung eine Stelle eine räume <sup>2</sup>).

996.

Der Mangel ber monatlichen Reinigung (Interruption of the menstrual flux) kann als eine Krankheit betrachtet werden, die von zweperten Art ist. Die erste findet

\*) Nach unsern Berfasse ift die Amenorrhoes (S. 471. im II. Samb seiner Noslossie) eine Kransbeit, den der, obzield seine Schoolossie eine Kransbeit, den der, obzield seine Schwangerschaft vorhanden ist, doch die monasliche Reinigung zu der Zeit, voch sie abgebet, entweder gar nicht vorhanden, der doch sie Ubgang schwächer als gewöhnlich ist. Er hat solche unter die Ordnung der Kransbeiten gebracht, die aus einer Beschopfung oder Unterbrückung der wechtlichen Aussterungen enstehen (Epischese). Die berg den ibm angenommenen Urten sind: 1) die zu spät erfolgende monasliche Reinigung oder Ausstelle und geschwenden der Verständigung der Steinbeschen der Verständigung der Steinbeschen der Verständigung der Steinbeschen und zu gerings Wögang der Veinigung. Zum. d. 5; Lebeer.

sindet alsdann statt, wenn die monastiche Riehigung nicht in demjenigen Alter erspieinet, wo dieselbige eigentlich ihren Ansang nehmen soll; die zwente aber, wenn dieser Abgang, nachdem er shont einige Zeit vorhanden gewesen ist, nicht zu der geschigen Zeit wiederschmet, und diese doch durch keine Echwangeschaft verunsacht wich. Die erste Art will ich die Zurchelbaltung der monastschen Keinigung (recensio), so wie die andere die Verstopfung derselben sappressio neunen.

997.

So wie aber der Abgang der monatlichen Reinigung bies von der Gewalt abhänget, mit welcher die Schlagadern der Welcher die Schlagadern der Gebärmuter das Wilt in ihre dußers flen Enden treiben, umb solche daduuch so dipnen, daß nunmefer vorhes Vilt aus ihnen beraussließer; so muß auch der Mangel ober die Unterberchung (Interruption) der monatlichen Reinigung, entweber von dem Mangel einer geförigen Kraft in den Schlagadern der Gedermuter ober einem gewissen wirtundurlichen Wieden fand in den Enden derfelben herrüften "). Das erfere, oder der Mangel der geförigen Krafte der Schlagadern ist, wie ich glaube, die gewöhnlichje Urstack der

Burdchaltung ber monatlichen Aeinigung, so wie das lestere die genöhnlichste Ursache der Versichpfung biefes Abgangs zu sehn pfleget. Won berden Urten will ich nun etwas genauer handeln.

998.

Was bie Buruchaltung ober bas Zluffenbleiben ber monatlichen Reinigung (Emantio mentium ber lateiniichen Schriftsteller) anbelangt, fo barf man es nicht immer als eine Rranfheit ansehen, wenn die monatliche Reinigung ben einer Frquensperfon nicht gleich zu berjenigen Beit erscheinet, wo biefelbige fich gewöhnlicher Weife ben vielen andern Krauensperfonen einzuftellen pfleget. Der Zeitpunft ihres Unfangs ift ben verfchiebenen Perfonen fo verfchieben, baf man unmöglich eine gewiffe Beit biergu festjegen fann, bie fur alle Frauenspersonen überhaupt gilt. In unferm Clima bekommen die Frauenzimmer gemeiniglich folche um bas vierzehnte Johr; fie zeiget fich jeboch ben vielen noch fruber; ben eben fo vielen aber erft um bas fechiebnte Sahr, und bod bringt in bem lestern Rall ihre fpate Erfcheinung oft gar feine Rranfheit berbor \*). Man muß baber, St 4

\*) Der Unterschieb, ben man in Ansehung der Zeit, wo die monatische Keinigung erschieht, ber der verschiebenen Personen Gemerket, scheint nicht nur von dem verschiedenen Durchmesse der Christen von dem verschiedenen Durchmesse der Christen Beigenen Reignen ber der der Seiner Aufgenehmen, oder dem Einstuß dessischen, das Vult aufgunehmen, oder dem Einstuß dessischen zu widersichen, des Sutaten dem ihm auch dem langenen Wachstehunden mach mehr dem Einstellen zu widersichen Wahren den Könpere (dem Mannal des Stutes) oder einem besondern Sau der Gedernmeter zusscheiden, welcher macht, das sich sieher Sein sollter entwickle. Diefest saun machen, das krankfasse Zusälle entsiehen. Allerzagani sand den Volleibern, die an der Jurickhaftung der monatlichen Acinigung gestorden waren, der der der verschieden der monatlichen Acinigung gestorden waren, des

wenn man diese Außenbleiben als eine Kransseit aisseine will, gar keine Rädssicht auf das Alter nehmen;
sondern es kann solches blas albenn geschehen, wenn
ben einer solchen Person, zu der Zeit, wo die monatliche Reinigung gemeiniglich sonst zu erscheinen pfleget,
einige Beschwerden und Zusäleiben der Monatazeit
derrücksleitung oder dem Ausbleiben der Monatazeit
desvoegen zusälez, wenn sie sich zu der gewöhnlichen
Zeit ereignen, durch den Albang der monatlichen Reinigung wieder gehoben werden.

#### 099.

Unter biefe Befchwerben geboret vornehmlich eine gemiffe Eragbeit und bie oftere Empfindung einer Mu-Digfeit und Schwäche, Die mit verschiebenen Bufallen, welche eine uble Berbauung zu erfennen geben, umb gus weilen mit einem wibernaturlichen Appetit verfnüpft ift. Bu gleicher Beit verliert auch bas Beficht feine lebhafte Rarbe, und wird blaff ober zuweilen gelb; ber gange Rorper wird blaß und ichlaff, und es entfiehet an ben Rufen ober auch zuweilen an einem großen Theil bes Rorpers eine obematofe Geschwulft. Gine jebe geschwinde ober muhfame Bewegung bes Korpers macht bas Uthembolen gleich gefchwinde, und bie Patienten find oftern Dhumachten und Bergelopfen unterworfen. Zuweilen haben fie auch Ropfichmerzen, noch öfterer aber Schmergen in bem Ruden, Lenben und Suften.

1000.

(ober folche boch nie gehabt hatten) die Bebärmutter klein und gleichsom nicht gebörig ausgebildet. Man sieht leicht ein, das in diesem Holl de geltung blod ein Wert der Acit kon nung, und daß solche Mittel, welche die Wolfblickgeit vermehrern und den Körper reigen, sichablich som missen. Z. d. e. t. let,

1000

Sind diese hier gemesdeten Zusälle in einem sehr hohen Grad vorhanden, so machen sie dieseinge Arankbeit aus, welche die Schrissteller mit dem Namen der Welchfucht (Chlorosis) belegen; eine Krankseit, die sost immer mit einer Zurücksatung der monatlichen

Dieiniaung verfnupit ift =).

Die Betrachtung biefer Jufälle kann uns zu ber Entbekung ber Utschaften biefer Junichaftung Alneietung gehen. Sie zeigen nehmlich alle deutlich eine besondere Schlassisch und Schwäcke in dem ganzen Körper an, worduns wir denn auch den Schluss machen höne hie mit ihnen werknipfte Zurückspatung der monatlichen Reinigung einer widernatürlich schwachen Weinigung einer widernatürlich schwachen William der Glechamutter zuzustürzeisen ist, weiche mach, daß isch Gefähe der Butt nicht mit einer solchen Kraft gegen ihre kleinen Zeste treiben, daß solche daburch geösstellt werden, und das Blut aus ihnen betvorbtringen kann.

TOOT.

Se scheint allerdings ziemlich schwer zu erklaren zu fenn, warum zu einer gewissen Zeit des kebens ben jungen Frauenspersonen, ben welchen urfpringlich gar keine besondere Schwäche oder Schlasseit des Kurperes vorKt 5

\*) Die Bleichsucht rührt besonders von einem Mangel der Spannkraft im gangen Körper ber, welcher verkindere, daß feine Determination des Bhuted nach den Gefäßen der Seldsamuttermutter geschieche, welche bindänglich ift, solche zu gerreisen. Ift sie mit einer Zurächsalmung der Meinigung verfünft, so schaftliche der die die die die die eint einer Zurächsalmung der Neinigung verfünft, so schaftlich der die die die die die die ein zu sein, weil sie nach der Zurächsaltung derselben entschet, diene daß eine andere vorscragungene Kranfiselt dazu Gesegnibeit gegeben hat. A. d. se. handen ist, und ben denen man furz vorser feine Zeichen von dergleichen bemerket hat, auf einmal eine sols des allgemeine Schlasseit entstehet. Unterdeffen kann aber doch solches nach meiner Meinung auf solgende Art geschofen.

Da eine gewiffe besondere Beschaffenheit ber weiblichen Eperstocke bie Rrauenspersonen in bem namlichen Alter, wo bie monatliche Reinigung fich querft zu geigen pfleget, auch zu bem Benfchlaf fabig und geneigt machet; fo bat man Urfache zu vermuthen, baf biefer Ruftand ber weiblichen Enerstocke mit bem Ruftand ber Gefäße ber Bebarmutter in einer gemilfen Berbinbung ftebet; und ba gemeiniglich die Rufalle, die von bem veranberten Buffand ber Eperftoche abhangen, vor benenjenigen vorhergeben, die man als Folgen ber veranberten Beichaffenheit ber Gefage ber Gebarmutter anzuseben bat, fo kann man bieraus schließen, bag ber Buftant ber Eperftode vieles beptraget, Die Birfung ber Gefäße ber Gebarmutter zu erregen, und hierburch bie monatliche Reinigung hervorzubringen ... ario

\*) Es hat zu einer gemiffen Berinde bes lebens ber Buffand ber Zeugungetheile ben benben Gefchlech. tern einen großen Einfluß auf ben gangen Rorper. Die Entwicklung biefer Theile und Unfullung ber Saamenbladchen veranbert ben ben Manneverfonen bie Stimme, und macht, bag ber Bart machft, Aller Bahricheinlichkeit nach bringt ben ben Frauensperfonen ber Buftanb ber Eperftoche auch abnliche Wirfungen bervor, und es ereignet fich zu ber Reit. wo fich biefe Theile entwickeln, eine befonbere Beranberung, die bas gange Guftem reist, und feine Spannung bermehrt. Benn bicfe Beranberung nicht gu einem gewiffen Zeitpunft erfolgt, fo tann Die monatliche Reinigung nicht berborfommen, und es entfteht auch nicht die oben gemelbete Spannung, fonbern es erfolat eine Erichlaffung und bie Bleich. fucht u. f. w. 21. d. fr. 11eb.

wie aber ben dem mannlichen Geschlechte ein gewisser Ausland der Zeugungscheile nothwoendig ist, dem gangen Körper Kraft und Spannung mitguteilen, so wird eben dergleichen zu gleicher Whicht ben den Frauenspersonen ersodert. Wanngelt dober der Neiß, der aus der Zeugungsteftelm entstehet, so sält der gange Körper in eine gewisse Kräßeit und Mattigkeit, woraus dem hernach die Wieldfluche und Aurückgaltung der wonausschein hernach die Wieldfluche und Aurückgaltung der wonausschen Freinigung entstehet.

1003.

Di ch nun gleich die spätere Erscheinung der monatlichen Reinigung einem gewissen Justand oder einer beschotenn Beschaffenheit der Everstäcke guschreibe, so getraue ich mit voch gar nicht, die Natur diese besondern Zustandes oder die Ursache besselben zu erstären. Und den so vornig din ich vermögend, die Art und Westel anzugeden, auf welche die voruchmiste und erste Ursache dere Rankfeit gesoden werden fann. Die missen dacher auch in diesem Kallie und erste anderen Krankfeiten, beren nächste Ursache vor nicht anzugeden vermögen sind, den der eine Westellen dassen der unter Wisselden der Krankfeiten, dass wir die Wirfungen der Krankfeit oder die Zusälle so viel als möglich versimdern und wegschössen.

1002.

Diese Wirfungen aber bestehen, wie ich bereits oben (h. 1000.) gesagt habe, in einer allgemeinen Erchstaftung bes gaugen Körpers und ber daraus folgenben ichtwachen Wirfung der Gefäse der Gebärmutter. Diese Dinge sind als die unmittesaren Utsachen der Zurückfastung der monatlichen Keinigung anzuschen, und man muß baher solche vorzäglich zu heilen suchen. Es geschieft aber solches badurch, daß man sowoste der gestehet, als auch die Wistenung ben Körper überhaupt stärtet, als auch die Wistenung

und Bewegung ber Gefäße ber Gebarmutter vorzüg-

#### 1004.

Um ben Körper überhaupt zu stärken, umb bie Spannkraft der festen Theile zu vermofren, sind die Sewegung und im ersten Insand der Krankfeit auch die kalten Baber dien ihr, au gleicher Zeit aber kann man sich auch innerlicher flärkender Mittel bedienen, vorunter die Mittel aus dem Eisen vorzüglich empfohlen werben.

#### 1005.

Was die andere Ubsicht anbelanget, daß man namlich die Bewegung der Gefäse der Gebarmutter erreget

monatlichen Reinigung gemacht bat, felten ben er-

wunschten Erfolg gehabt (fiebe bie Bufage).

1006.

e) Man empfiehlt bie halben Baber, um bas Blut nach ben untern Theilen und ben Geschien von Beeffeng zu leiten; allein est fonnen auch solche oft baburch schaben, baß sie ben ganzen Körper erschiaffen. Sen biesed gilt von den warmen Bahungen und Dampfeharen. 26. de. Ueb. 1006.

2) Die Birfung und Bewegung ber Befafie ber Bebarmutter fann ferner baburch vorzuglich erreget und verftartet werben, wenn man reibende Mittel au Diefe Gefafe bringet. Co tonnen j. B. Diejenigen Purgiermittel, welche vorzüglich ben Maftbarm reißen. (als 1. 28. die aloetifchen Mittel,) auch in ben Gefagen ber Bebarmutter, Die mit ben Befaffen bes Maftbarms perbunden finb , einen Reiß erregen. Da auch ber Benfchlaf gang gewiß eine Sache ift, welche bie Befaffe ber Bebarmutter reißet, fo fann berfelbe allerbings ben einer Buruchhaltung ber monatlichen Reinigung ben perheiratheten Frauenspersonen miblich fenn. 2Bas bie verfchiebenen Mittel anbelanget, benen man befonbere Rrafte guidreibt, einen Reiß auf die Befage ber Bebarmutter hervorzubringen, und bie man vorzuglich mit bem Damen ber Mittel, Die monatliche Reinicung zu treiben (Emmenagoga), beleget, fo muß ich befennen , baf biefelbigen nie in meinen Erfahrungen mir Dienfte geleiftet haben; und ich tann in feinem biefer Mittel eine besondere fpecififche Rraft von biefer Urt entbeden \*). Das Quedfilber, weldjes ein allgemeines reigendes Mittel ift, kann auch auf bie Bebarmutter mirfen; man tann fich aber beffelben ben Derfonen, bie gu ber Bleidssucht geneigt find, nicht ficher bedienen \*\*). Gines ber voruchmften Mittel.

( Benn bie Buruckhaltung ber monatlichen Reinigung von einer entgundungsartigen Busammengie-

<sup>9)</sup> Man hat unter bie Classe ber bie monafliche Reinigung treifenvom Mittel alle bieinigen gerechnet, bie, indem se dem Robent reigen, baburch auch auf die Gebärmutter wirfen fehnen. In biefet And auch die übelriechenben Summinrete unpfosten worden, es schientaber nicht, daß folde auf die Gebärmutter kierter als auf den gangen übrigen Köpper wirfen. A. D. fr. Albe.)

Der

noburd) man die Wirfung der Gefäße in allen Theilen des Körpers erregen und verstärken kann, ist die Elektricität, deren man sich auch oft mit gutem Vortheil in der Absich bedienet hat, die Wirfung der Gefäße der Gebärmutter zu verstärken \*).

1007.

Alle bisher (f. 1003 bis 1006.) angezeigten Mittel find folche, die ben ber Zurückhaltung (recention) ber monatlichen Reinigung vorzüglich bienlich find. Id) wende mich baber nun zu ber zwenten Ifrt bes Mangele ber monatlichen Reinigung, namlich ju ber Verstopfung ober Unterdrückung derfelben (Suppressio). Ich muff aber hierben por allen Dine gen bemerten, bag man nicht eine jebe Unterbrechung (Interruptio) ber monatlichen Reinigung gleich als eine wirfliche wibernaturliche Berftopfung berfelben angufeben bat. Denn es tommt bie monatliche Reinigung ben ihren erften Erscheinungen nicht gleich in bie gehon rige Dronung, und wenn baber biefelbe balb nach ihren erften Unfang, ober auch in bem erften ober zwenten barauf folgenden Jahre, wieber unterbrochen mirb. ober auf einige Zeit aussehet, fo fann man biefes oft noch als eine Buruchaltung (retentio) ober wibernge turlich fpate Erftheinung berfelben anseben, und biefes awar

hung berrühret, so nauft man die reihenden Mittel bermeiden, weil solche sonst das Blut gegen die Eingeweide des Unterleibes, der Brutshöhle und des Kopfes treiben, und zu ihr schlumen Installen Selegenheit geben können. A. d. se. Ued.

Man (the hierton verlightin) John Birch Confiderations on the efficacy of electricity in removing female obstructions. Lond, 1779, woodon eine Ubertsquag in virten Etild bes fünften Bandes ber Sammlungen zum Gebrauche prestificher Acuse bestiebt ift. Man leitet solche durch das Breden. A. d. 11ek.

zwar besondere in dem Falle, wenn den der Patientin solde Sufälle vorhanden sind, als sonst mit der alszuspäten Erscheinung oder Jurücksaltung der monatlichen Neinigung versnüpst zu senn pflegen.

1007.

Diejenigen Kalle, bie man eigentlich als eine mahre Unterbruckung ober Werftopfung ber mongtlichen Reis nigung anzuseben bat, fint bie, wo biefer Abgang, nachbem er bereits eine Zeitlang orbentlich vorhanden gewefen ift, fich fo verliert, bag man biefen Berluft nicht ben von mir oben (6. 1002 und 1003.) angeführten Urfachen ber Zurudhaltung (retentio) gufchreiben fann, fonbern benfelben von einem Wiberftand in ben Enben ber Befafe ber Bebarmutter berleiten muß. Wir finden auch wirklich, bag die Berftopfung ber monatlichen Reinigung oft burch Erfaltung, Echreden und andere Urfachen hervorgebracht wird, die eine widernaturliche und frampfhafte Ausammenziehung ber Enben biefer Befage verurfachen fonnen. Ginige Mergte glauben, baß eine gemiffe fchleimichte Befchaffenbeit und langfamere Bemeaung ber Gafte zu ber Berftopfung biefer Befafte, und baburch ju bem bier angeführten Biberftand Belegenheit geben fonnte. Allein es scheint mir biefe Meinung sich auf eine blofe Sopothele au grunden, und burch feine Erscheinungen bestätiget zu werben, wie benn auch die Sache felbit aus andern Grunden noch unwahrscheinlich ift.

IOOQ.

Es kommen zwar in ber That guweilen Falle vor, 100 ble Unterbrückung und Berstepfung der monatlichen Reinigung von einer allgemeinen Schwachseit bes gangen Körpers, die fosslich auch eine Schwäche der Wefabe ber Gebärmutter berbordringt, herzurühren schweit, Allein ben solchen Patienten ist die Berstopfung

ber Reinigung jederzeit ein bloßer Zufall einer andern Krankheit, und es gehört baher bie Betrachtung berfelben nicht an biesen Ort.

1010

Es pflegen ben benenienigen Derfonen, mo die Unterbruckung ber monattichen Reinlaung ein ibiopathisches Hebel ift, auch ju gleicher Zeit noch verschiebene andere Bufalle ober Rrantheiten in verschiebenen Theilen bes Rorpers vorhanden ju fenn. Diefe entfleben gemeiniglich bavon, wenn das Blut, welches burch bie Gebarmutter hatte abgeben follen, nunmehro, ba biefer Abgang verftopfe ift, baufiger nach anbern Theilen. und biefes oft mit einer folchen Gemalt gebet, baf bas burch eine Blutfrurgung bervorgebracht mird; Daber benn auch nach einer folden Verftopfung nicht felten Mafenbluten, Blutfpepen, Blutbrechen und anbere Arten von Blutfturgungen erfolgen. aber werben noch ben folden Perfonen gemeiniglich burch eben biefe Urfache bofterifche und folche Bufalle. Die von einer übeln Berdauung berrubren, ingleichen Coliffdmergen und eine Meigung jur Berftopfung bes Stublgangs bervorgebracht \*).

Tori. Ben

Wer.

Die schleimichte Beschaffenbeit bes Bluere' ift nicht binreichenb, bejeinie Unterbrückung ber monatlichen Richtigung gu erstären, bie oft piestich durch Gemithebewegungen ober durch die Richte beh folichen Berfonen bervorgelracht wird, die sonig gefund find. Es ift wahrscheinlicher, in diesem Jalle einen Berluft der Geschleinlicher, auf dem Jalle einen Berluft der Geschleinlicher, auf dem Jalle einen Berluft der Geschleinlicher ausgehend der Geschleinlicher aufgemeinstellich zu der Geschleinliche Geschleinliche Aufgeber der Geschleinliche Berlücklichen der Geschleinlichen Aufgemeinen Spfleu der Seffige entstehen, nicht auf solch Bolliktisseit einer Einfallus den geschleinlichen, wieder auf seine Bolliktisseit einer Einfallus den, sondern beiere Geschleinlich unt die geschleine Belliktisseit einer Einfallus den, sondern beiere beschwerb aut die leinigen unter die geschleine Bolliktisseit einer Einfallus den, sondern beiere beschwerb auch die jenigen.

Bey dieser Verstopfung (J. 1008.) bestehet die Unzeige zu der Heilung darinnen, daß man die Zusam-

Beränderungen geschiebet, die sich in dem Retveuthystem ereignen, so hängt auch oft die Unterbräetung der monatlichen Beinigung von Ursachen ab, die auf die Retveut wirfen, und eine Aussammenziebung der steinem Geschie betwordringen. Eriche die Gebärmutter noch in einem kärfern Grade, so rühre die Kranstielt of twon der Brichsfallfund vor Geschieben.

Dan tonnte glauben, bag bie burch bie Ralte berborgebrachte Bufammengiebung auf bas gange Enftem ber Gefaffe ber Gebarmutter mirten mufite: allein man bat Urfache ju bermuthen, baf fich folche nicht über bie Dunbungen biefer Gefoffe erftrectet, weil die monatliche Reinigung verftopft fenn fann, obgleich eine allgemeine Bollblutige feit, ja felbit eine Boliblutiafeit ber Gebarmutter. gugegen ift. Dan muß unterbeffen bie Birfungen bes allgemeinen Enfteme ber Gefafe nicht aus ben Urfachen biefer Berftopfung ber Reinigung ausfchliefien; benn es giebt Frauensperfonen, bie bie monatliche Reinigung im QBinter gar nicht, fonbern blos nur im Commer baben, und es befommen bie Bewohnerinnen warmer ganber, wie febon Sippotrates bemerft, biefe Ausleerung in einem weit ftarfern Grade, ale bie in falten Gegenben lebenben Frauensperfonen. Es fartet jedoch eine febroche Ralte, und fie beschleunigt und vermebret ben Abaang ber monatlichen Reinigung, pornehmlich ben Frauensperfonen, Die fich fouft mobil befinden; und es mird biefe Musleerung blog burch eine folche Ralte, Die febr betrachtlich ift, ober lange Beit an ben Rorper gebracht mirb. gantlich gebemmt. - Alle Urfachen, Die eine allgemeine Er-Schlaffung bes Rorvers berpprbringen, pflegen auch bie monatliche Reinigung gu verftopfen, f. B. ber Migbrauch warmer Baber und Getrante, eine feuchte Atmofphare, ju langes Schlafen u. f. w. 21nm. D. fr. Heberf.

II. Zhanda

mengiebung ber fleinen Befaffe ber Bebarmutter zu beben fucht. Michts ift zu biefer Absicht bienlicher. als bie marmen Baber (bathing), beren man fich in ber Begend ber Gebarmutter bebienet. Dur erlauben bie Umftanbe nicht allemal, von biefem Mittel Gebrauch au machen, und boch weifi ich fein anberes, bas bie ben ber Beilung nothige Abficht fo gut erfüllet \*). Huffer biefem bleibt uns vielleicht fein anberes Mittel ubria, Die wibernaturliche Bufammengiehung ber Gefake au beben, welche bie Urfache ber Berftopfung ber monatlichen Reinigung ift . als baft wir bie Rraft und Bewegung ber Befage ber Bebarmutter fo ju permebren fichen, baß felbige ben Wiberftand ober bie Bufammengiebung von ben Enden biefer Befaffe in ber Bebarmutter übermattigen und folche öffnen tonnen. Um Diefes zu bewirken, muffen wir uns ben ber Berftopfung (fuppreflio) ber monatlichen Reinigung ber namlichen Mittel bedienen, bie ich oben (6. 1004 bis 1006.) ben ber Burudhaltung (retentio) berfelbigen empfohlen habe \*\*). Ich muß aber bod hierben erinnern, baff

\*) Doch erfeben warme Umschläge und Dampfbaber einigermaßen die Stelle der warmen Baber. Unm. D. Hebers.

bie stärkenden Mittel und das kalte Bad (h. 1004.) bep der Berstopfung der monatlichen Reinigung nicht so nüblich als ber der Zunäckfaltung sind, und wenigstens in meinen Ersahrungen sich nicht so wirksam und unschädeltich geziget baben \*).

£ 2 1012.

Schaft pflegen bie Bufalle, welche fich ben ber linterbructung ber Reinigung finben, gegen ben britten ober vierten Monat fich febr gu verminbern, ober gang ju berlieren. 5) Die Beiber flagen ben ber Unterbruckung ber Reinigung, fonberlich aber im Unfang berfelben, uber ein Klopfen in ber Gegenb ber Gebarmutter, und es ift eine nicht allengroffe und nicht harte Gefchwulft borhanden. Ben Gehwangern aber macht bie Gebarmutter im vierten ober funften Monat eine Gpipe gegen ben Rabel. man fible fobann ibren Umfang und ihre Groffe beute lich, und, wenn man barauf bruckt, auch ben Die berffant bes Rorpere bes Rinbes, ber ungleich ift. Druckt und greift man einige Reit barauf. und bewegt man fie gelinde, fo fangt, fonberlich wenn bie Sand febr warm (ober auch falt) ift, bie Frucht an fich zu bemegen. 2. D. fr. leb.

") Die Alten empfohlen aus eben ber Abficht Babungen auf ben Unterleib von erweichenben Rrautern. ingleichen Rufbaber und Elnfliere. Das trochue Reiben ober bas Reiben mit Del bat eben biefen Muken. Buweilen find biefe Mittel binreichenb. wenn bie Reinigung burch Gemuthebemegungen ober burch bie Ralte verftopft morben ift. Ginb aber Zeichen von bofferifchen Rrampfen porhanden. fo fann man gu fpiritudfen (bie aber boch mit Bebutfamteit ju gebrauchen find) und frampffillenben Mitteln, unter benen bie Dpiate bie bornehmften find. feine Buflucht nehmen. In machen Fallen belfen, wenn biefe Dinge fruchtlos find, wie ich felbft gefeben habe, gang laue Baber. Ben einem Dabchen pon fechiehn Sahren verftopfte fich burch ein Schrecken Die Reinigung ploplich, worauf fchrectliche conpulfibildie

1012.

Man bemerket oft ben Personen, wo eine Berftopfung ber monatlichen Reinigung zugegen ist, baß,

foifche Bufalle erfolgten. Gie fonnte nicht reben, und weber etwas Muffiges noch Reftes binunter-Schlucken. Das Aberlaffen ftillte zwar biefe Rufalle. allein fie tamen nach bem Gebrauch eines frampffillenben Tranfes wieber. Blafenpflafter an ben Beinen machten, bag bas Mermogen zu ichlingen auf einige Stunden wieberfam; ba aber bie Rrante etwas Thee bom Krauenhaar trant, fo ftellte fich ber Rrampf im Salfe wieber ein. Diefe Bufalle bauerten gren uub viergig Tage, binnen welcher Beit fie bochftene ein Mofel Getrante zu berfchiebenen Malen hinterbrachte, und fie war nun außerorbentlich Schwach. Sch lief Die Patientin in ein ganges Bab bringen, bas fie vertrug, und baburch bie Sprache wieberhefam. Gie fonnte bierauf ein wenig Rleifch. brube trinten, und wurde nach acht Tagen bergeftellt. Es blieb blog bie rechte Geite unter ben Rippen fchmerzhaft und gefchwollen, welches aber burch bie Bewegung und Landluft nach einiger Zeit pergiena, ba benn auch bie Reinigung fich wieber einstellte.

Es tann bie Busammengichung ber Gefage ber Gebarmutter entiveber einfach, und blos local und bon bem Buftanb bes gangen Rorpers unabhangig, ober fpasmobifch und mit einer Reigung gur Entgundung in bem gangen übrigen Rorper ober mit beftigen Bewegungen bes Blutes verfnupft fenn, bie auf andere Theile ale bie Gebarmutter wirten. Dier ift gur Erschlaffung ber Gefafe ber Gebarmutter bas Aberlaffen bas vornehmfte Mittel; man muß bie reißenben Mittel permeiben, bie ben Rrampf und bie Reigung gur Entrunbung vermeh. ren fonnen. Ju bem letten Sall find auch bie ftarfenden Mittel fchablich. in bem erftern aber bienlich. Es ift bieraus leicht zu urtheilen, wenn bas Aberlaffen nuben ober fenaben fann. Dan ließ fonft. Ju Rolge ber Theorie pon ber Deribation unb Rewenn auch dieselbige nicht zu den gewöhnlichen Perioden abgehet, doch sich um diese Zeit einige Zufälle etignen.

bulfion, am Ruff jur Aber; allein man nimmt porient feine Rucfficht barauf. Die Erfahrung geigt, baf ber Aberlag am Arm bier borgugieben ift, weil bas Blut aus einem araffern Gefafe tommt, eine geschwindere Musteerung ber Gefafe erfolgt, und alfo eine Erschlaffung berfelben bewirtet wirb, bon ber ber Erfola bes Aberlaffens abbangt. Prosper Martianus beobachtete fchon zu einer Beit, wo bie anbern Acrate einer entgegengefegten Deinung maren. bag ber Aberlag am Arm, feinesmes ges aber ber am Ruff, bie Reinigung wieberberftellet. und Riviere fahe eben biefes ben einer vollblutigen Rrau. Ginige praftifche Mergte behaupten, baff, wenn man ben biefer Rrantheit am Arm gur Alber liefe, fchlimme Bufalle barauf erfolgten, allein es ift biefes ungegrundet. - 'in Kallen, mo eine Reigung gur Entgunbung in ber Gegenb ber Gebarmutter bemerft wirb, pflegen bie Blutaus. Beerungen (Durch Blutigel) an ben außerlichen Geburtsgliebern und Schropftopfe inwendig an ben Schenfeln nutlich zu fenn. - Es ift befannt, bag Samilton burch ein an ben Schenkeln angelegtes Tourniquet bie Schenkelaber leicht gufammenbruden und bas Blut nach ber Bedenaber leiten, unb hierburch ben Mußbruch ber monatlichen Reinigung hemirten molite. Allein es ift biefe Methobe fowohl ben bem Musbleiben als ber Berftopfung ber Reinigung unwirtfam. Cullen (fiebe deffen Borlefungen) fabe biefe Dethobe ohne Rugen anwenden. Mahricheinlicher Weife wird burch bie Bufammenbruckung ber Schenfelabern bad Blut eben fo gut nach ben obern Heften ber großen Schlagaber als nach ben Bedenabern getrieben, ja es fann fogar bas Blut baburch gegen anbere Eingeweibe geleitet werben, und Diefes Schadliche Folgen berborbringen. Bonquillon ift geneigt, ben guten Erfolg, ben Samilton ben feinen Kranten fabe, und ben folcher bem Binben ber Schenfel gufchreibt, mehr bon bem

eignein, welche zeigen, daß die Matur eine gewisse Betvegung andet, ober eine gewisse Gewalt auwender, beisen Abgang bervorzulchringen. Man muß daher schlesen Abgang bervorzulchringen. Mon muß daher seines gungen der Natur mit unseen Abstäden übereinstimmen, sich betreienigen Mitter bedienen, welche gegen eine solche Wertpopung nüßlich sind. Gemeiniglich leisten beide gar nichts, wenn man sie zu einer andern Beir gedrauchet; es müßten dem nach sie gewieden Beir gedrauchet; es müßten dem nach sie gewieden den gem nicht anders zeigen können, als wenn nach se eine Beitlang hinter einen Beitlang hinter einen Beitlang hinter einen Beitlang hinter einen einer aberen

1013.

ben Tag vorber gegebenen Burgiermittel und bem Dampfbade, bas er in bie Mutterfcheibe leiten lieft, als ber Unterbinbung ber Schenfelfchlage abern berguleiten. Dan muß nur mit pieler Borficht die ehemale febr gebrauchlichen reinenben Einfprigungen und Muttergapfgen gebrauchen. Diefe Dinge machen oft in bem Theil, an bem man fie anbringt, eine Entgundung, ohne bie Mirfung ber Gefafe ber Gebarmutter gu vermehren. ober fie gelangen gar nicht an folche, weil fie blos auf bie Mutterscheibe und ben Gebarmuttermund wirfen. - Man bat bie Dampfbaber und Dampfe bom fluchtigen Alfali empfohlen, allein Cullen fowohl als Bonquillon haben feinen Dugen bavon aeleben. Die Mittel, welche biefem lettern in bergleichen Rallen am wirtfamften geschienen baben. find bie eifenhaltigen Mittel, bie braffifchen Durgiermittel, Die Mittelfalge, Die Electricitat, und end. lich ber Benfchlaf, ber ben jungen Frauensperfonen bas wirffamfte Mittel gur Beforberung ber monatlichen Reinigung ift, bas man fennt. Ben altern Perfonen find bie von Beit ju Beit wieberholten Aberlaffe und gelinde lagierende Mittel Den ftarfenben porquaichen. 26 d. fr. 1leb.

\*) Man muß fich ber fidrfenben Mittel lange Beit

TOI2.

Der ganglichen Berftopfung ber monatlichen Reinigung sind die feine abselft, wo diese Abgang zwar nicht völlig mangelt, jeboch aber sich und
febr seinen einstellet, und baben schwächter als gewöhnlich ist. Sind den bergleichen Personen zu gleicher
Beit Zufälle vorhanden, welche zeigen, daß der ganze
Röpper leibet (h. 1010.), so muß man sich ben ihnen
berjenigen Mittel bedienen, die ich ben einer gänzlichen Berstopfung der monatlichen Reinigung empfohlen hobe.

1014.

Ich halte es nicht für unschieflich, an diesem Orte auch des schweren Abgangs der monatlichen 21 4 Reink

Beit bebienen, ehe bie Reinigung regelmäffig ausbricht, weil biefe Mittel, um ihre Birfung berborgubringen, eine gemiffe Beit notbig haben. Benn man aber bie reißenben Mittel borgiebet, bie geschwinder mirten und bas Blut nach ber Gebarmutter gieben, bergleichen g. B. Die Fugbaber, Die reikenben Burgiermittel, Die Dampfe von warmem Waffer u. f. w. find, fo muß man folche blos ju ber Beit anwenden, wo man die monatliche Reinis gung erwartet, weil gu folcher Zeit bie Wirfungen ber Ratur fich mit benen ber Runft verbinben, eine Moliblutiafeit in ben Gefaffen ber Gebarmutter berportubringen, und die Bewegung bes Blutes in folchen gu bermehren. Wird bie monatliche Reinigung im Winter verftopft, fo find gemeiniglich alle Bemubungen bes Argtes nicht im Stanbe, folche eber ale bis ju Unfang bes Commers wieberherzustellen. Man mag baben noch fo viel bie Reinigung treibenbe Mittel geben, fo helfen folche boch nichte, außer in gewiffen befonbern Fallen, mo fich ju gleicher Beit Bufalle einer Musbehnung bes Mutes und ber Bollblutigfeit jeigen. Anm. D. fe. Heberf.

Eine ber Urfaden ber Dichterscheinung ber monatlichen Reinigung, welcher aber bier nicht Ermahnung geschehen ift ift bie Berschliefung ber Mutterscheibe burch bas verschloffene Jungfernhautchen, ober eine Bermachfung, in welchem Fall bie Muttericheibe und Gebarmutter burd) bas in fie ergoffene Blut ausgebehnt, und bie oben G. 536. in ber Unmerfung gemelbeten Rufalle hervorgebracht werben. Gemeini. glich find in biefem Fall Die Zufalle alle pier Bochen um bie Deriobe, mo die Reinigung erftheinen foll, ffarfer. Ben bem Bufühlen wird bie Urfache ber Buruch. haltung leicht entbeckt, und es kann ihr meiftentheils burch einen Ginfdmitt abgeholfen werben; boch muft man erft verfichert fenn, bag nur eine bunne Sout porbanben, und nicht bie gange Mutterscheide fehlend ober vermachien ift.

Bas bie bie monatliche Reinlaung, befonbers im Sall fie burch Schwache gurucfgehalten wirb, beforbernben Mittel anbelangt, fo find bie Bewegung, fonberlich bas Reiten , Die falten Baber , Die Gleftricitat, ein maffiger Gebrauch bes Weins, fonberlich bes ro. then, Die Fieberrinde und besonders die Stablmittel und eifenhaltigen Baffer, bier bie vorzüglich nußliche ften frarfenben Mittel. Unter ben vielen anbern Dingen, die man ale ftartenbe und reißenbe Mittel in biefem Falle empfichlt, find bie fcmarge Dieswurg, beren Einftur Mead febr erbebt, und bie Farberrothe gu ermabnen, bie Some febr anpreift, bie ich aber oft ohne Muken habe anwenden feben. - Die 2lloe ift behutsam und ja nicht ben vollblitigen und reitbaren Derfonen gu gebrauchen. Die meiften anbern pegefabilifchen Mittel find ungewiß. Much ber Borgr thut oft nichte. Es werden aber bie Wirfungen biefer Araneven burch Abertaffe, Sufbaber, Babungen, ge-

\$1 5

Zusäße zu biesem Souwffind.

Reinittuntt (Dysmenorthoea) Erwähnung zu thun, worunter ich biejenigen Ralle verftebe, mo bie mongtliche Reinigung gleichfam mit einer gewiffen Schwierigfeit abjugeben fcheinet, und biefer ibr Abgang allemal mit vielen Schmergen in bem Rucken, lenben und Unterleib verfnupft ift. Rach meiner Meinund rubrt biefe Rrantbeit jum Theil von einer wibernatur. lich fchmachen Birtung ber Gefäffe ber Bebarmutter. aum Theil und vornehmlich aber von einer frampthaften Bufammenziehung ber Enben biefer Befage ber \*). In Denenjenigen Rallen biefer Urt, Die mir in meiner Praris vorgetommen find, fchaffte es gemeiniglich Erleichterung, wenn ich mich, gleich unmittelbar vor ber Erscheinung ber monatlichen Reinigung, einiger von benenjenigen Mitteln bebiente, die ich oben ben ber Berftopfung biefes Ubgangs empfoblen babe, und mit folchen zu gleicher Beit ben Gebrauch ber Opigte verbanh \*\*).

Bufáse

") In einigen Rallen craiefiet fich zwar bie monatliche Reinigung in die Gebarmutter, allein es ift bie Munbung berfelben fo gufammengezogen, baf fich bas Blut juweilen einige Monate lang in ber Sohlung biefes Eingeweibes anhauft. Der Leib ift fobann leicht berftopft, und macht einen Wiberftanb, und bie Patientin bat ein fartes allgemeines Uebelbefinden. Beim bas Blut fobann berausgebet, fo gefchiebet Diefes auf einmal in großer Menge, es ift in Rlumpen, und bie Rrante hat orbentliche Weben baben. Die erichlaffenben und frampffillenben Mittel find in biefem Bufall nuglich. - Das befte Mittel aber, benfelben gu verhaten, finb laue Baber. Es find fonberlich altliche Frquensperfonen biefer Urt von Berftopfung ber monatlichen Reinigung unterworfen. 2. d. fr. Ueb.

\*\*) Auffer ben Unfallen find fobann auftofende Ditfel, Bisceralfluftiere, laue Daber und anbere Dinge, welche bie Stockungen bes Blutes verbinbern, nuf-

lich. 21, d. 11eb.

linde Purgiermittel, ingleichen durch die abtreibenden Gunmiaaten, durch Chyfitere, zu denen man auch Mohinfel seine kann, und durch die Elektricität sehr unterflisse. Diese lesten Mittel fürd- sondertlich vor und zu der Zeit, wo die Keinigung erfolgen soll, auzurenden. Die Mittel gegen das Zurüchleiben der monaatischen Keinigung mitsen erst alsbam gebraucht werden, wenn Zuställe enstehen, weil solch, wenn man sie aus zu großer Uengsstichtet zu dalb gebraucht, wirklich sich der Tonnen. Eine Unterdrückung aber ist in den meisten Källen so dato das möglich viedersperzustellen, wenn sich auch nur kleine Zuställe zeigen, weil solche immer bedenstiere wich zie känger sie dauert.

Rührt ber Manget ber monatlichen Reinigung one einem Manget ber Schfe her, 3. 25. nach flacken Krankfeiten, so expobere er nährenbe und gelinde flärkente Mittel, und man chut nicht wohl, wenn man gleich zu ben die monatliche Reinigung treibenden Mitkeln seine Zustucht nimmt.

Die sogenannten Ubweichungen ber monatlichen Reinigung (menses erronei, aberrantes), no nehmlich jur Beit biefes Abgangs, und ben Berftopfungen ober Buructbaltungen beffelben aus andern Theilen, A. 28. aus ben lungen, bem Magen, ben Samorrhoibglace faßen, ber Rafe, ig felbit burch eine Deffnung ber Munbungen ber ausbunftenben Gefaffe aus ber Saut. Blutfluffe entfteben, erforbern, bag man vor allen Dingen ble Remigung burch biejenigen Mittel mieberberftellt, welche bie Ratur ber Urfachen ber Werftopfung nothig macht. Im Unfall felbft muß man bie wibernaturliche Samorrhagie mit ben gegen ibr bienlichen Mitteln behandeln. - Das Blutbrechen ift in biefem Fall felten tobtlich, bingegen ift ber Bluthuften, fonberlich wenn bie Reinigung verftopft bleibt, febr gefåhrlid).

fährtich. Das Nasenbluten und bas Bluten aus ber haut ober Blutschmigen aber barf burch feine gusammenziehenben außerlichen Mittel gehemmt werben.

\*\*\*\*\*

Neuntes Hauptstück.

Bon symptomatischen Blutfturzungen.

1015.

The de es im Ganzen für sehr unschieftlich gehalten, in de biesem Werte von benjenigen Krankpeiten zu handeln, die saft allemal blos Zufälle von andern mehr urspringlichen Krankpeiten sind. Ich die dazu durch verschiebene Ursachen, vornehmild aber dedurch dewogen worden, weil, wenn man auf diese Krankpeiten allzubel Nücksich in immt, dieses eine ziemlich starte Verwirrung in der Einrichtung der Wespandlung hervordringt, und die Aeczte dadurch bewogen werden, sich bloser Palliachwinttet zu bedienen. Dem allen ohnerachtet aber werde ich doch sier ein wenig von meinem allgemeinen Wan abweichen, und einige Unmerfungen über die spnytomatischen Jamoerspagien mitthelien.

1016.

 funft als urfprungliche Rrankheiten (primary diseases) angeführt und abgehandelt zu merben pflegen \*).

\*\*\*\*\*\*

## Erfter Abschnitt.

Bon dem Blutbrechen (Haematemesis ").

1017.

Ad habe oben (6. 845.) bie Rennzeichen erflaret, aus welchen man erfennen fann, baf bas burch ben Mund ausgeworfene Blut aus bem Magen und

- \*) Cullen (Mofologie I. Banb. G. 228. ber beutschen Ueberf.) fieht als fomptomatifche Urten bon Saorrhagien 1) bas Blutfpucten aus bem Munbe (Stomacace), 2) bas Blutbrechen (Haematemelis). 3) bas Blutharnen aus ben Rieren (Haematuria). und 4) bas Blutharnen que ber Blafe (Cuftirrhagia) an. Man febe an bem angeführten Orte. (Ben biefer letten Gattung geht bas Slut mehr flumpenweise und mit Gehmergen ab, und es ift folches bem Urin nicht fo innig bengemischt, als ben ber Samaturie. Es ift gemeiniglich ein Bufall bom Blafenftein, ober bon ben Samorrhoiden, bie fich in die Blafe und ben Sals berfelben offnen.) 21. d. fr. Heb.
- \*\*) Man fann bie bon Sauvages angenommenen Arten bes Blutbrechens (fiche Cullen a. a. D. C. 229.) unter folgenbe Claffen bringen; 1) bas Blutbrechen bon Bollblutigfeit, welches nach ber Unterbruckung ber monatlichen Reinigung, (ber Rinbbetterreinigung) und ber Samorrhoiden ente ftebet. Diefe Urt befallt auch Perfonen, bie eine finenbe Lebensart fuhren, und viel effen, ober ffe ift bie Folge einer beftigen Bewegung, bes Borns

nicht aus ben lungen seinen Urfprung bat. muß aber bier noch befonders erinnern, bag man biefes mit befto großerer Gewißheit annehmen fann, wenn bas Blut offenbar burch Erbrechen ohne allen

ober bes Diffbrauche fpirituofer Getrante. Ge gebet zuweilen eine Sarte und Gefchwulft ber Dile. ober eine abnliche Sarte in ber Gegenb ber Leber vorher, woben ein Fieber ift. In Diefem gall ift Die Rrantbeit febr gefahrlich. - Dan hat auch Blutbrechen von einem Geschwur in ber großen Magenbrufe entftehen feben, aus bem bas Blut und Giter in ben Bwolffingerbarm und aus foldem in den Dagen guructflog. Der Rrante empfand. wenn man auf ben Magen bruckte, in ber Gegend bes Bancreas einen beftigen Schmerg. Bor bem Blutbrechen gieng eine Schwere in ben Lenden porber, und bas Blut flof auch guweilen mit bem Stublaana ab. - Gine andere Urt bes Blutbrechens ift bie fogengnnte fchmarze Lrantbeit (morbus niger), ben ber gumeilen viele Pfunde von ginem fehmarten Blut meggebrochen merben. (Giebe unten f. 1029.) Dieber gebort auch bas Blutbrechen ben fcorbutifchen Perfonen, Die oft Catarrhe gehabt haben, beffen Jund'er ermahnet. - 3) Das Blutbrechen, welches burch bie Berreiffung einer Schlagabergeschwulft, bie fich in ben Magen ober bie Speiferohre offnet, hervorgebracht mirb. - 4) Das Blutbrechen nad, einer Bermundung bes Dagens, ober burch verschluckte Blutigel, nach einem betrigen Born, nach Giften, auch nach folchen, bie man aufferlich gur Beilung ber haut aufgeleget bat. Da man jur heilung ber Rrate Tabafeblatter auf ber-Schiedene Theile bes Rorvers legte, fo folgten Buchungen und andere fchreckliche Bufalle barauf, aus welchen ein Blutbrechen entfland. Man fehe bas Journal de Med. 1761. - 5) Das verftellte Blutbrechen, wo eine Berfon Ochfenblut trant, um ein Blutbrechen porguftellen, gehort nicht bieber. Mum. d. fc. lieb.

allen Huften herausgebracht wied; wenn vor diesem Erbrechen die Empfindung einer Schwere, Lengstilcheit und Schwerz in der Gegend des Magens vorhregegangen ist; wenn das ausgevorfene Blut selbst schwarz ist und aus geronnenen Klumpen bestehet, und offendar mit andern in dem Magen enthaltenen Dingen, als Speisen, Schleim u. f. w., vermischet ist. In allen diesen Hommt, und folglich auch über das Dassen der Klumpen der Krumspeit der Krumspeit der Krumspeit der Krumspeit der Krumspeit, von der hier die Nede ist, noch sinige Zweisel haben.

#### 1018.

Man muß augesteben, baß es moglich ift , baß ein pollblutiger Zuftand bes Korpers, ber von allgemeinen Urfachen hervorgebracht worden ift. mit Urfachen verfnupft fenn fann, Die eine besondere Determination und Aufluß bes Blutes nach bem Magen bervorbringen. fo baft bafelbit eine Ergieffung bes Blutes in bie Soh. lung bes Magens und baburch ein Blutbrechen verurfacht wirb. Unter biefen Umftanben konnte man allerdings ein foldes Blutbrechen als eine urforungliche Rronfheit (primary difease) betrachten. Millein bie Geschichten ber Rranfheiten, Die in ben Schriften und Sommlungen ber Merate befindlich find, geben uns menig Grund zu biefer Meinung an bie Banb. 3m Gegentheil find alle Benfpiele von bem Blutbrechen, bie man aufgezeichnet findet, ziemlich beutlich blos fomptomatifd), und Rolgen einer mehr ursprunglichen Rranfbeit.

Folgenbes find bie vornehmften Benfpiele von einnem folden fomptomatischen Blutbrechen.

#### 1019.

Einer ber vornehmsten Falle bes Bluebrechens ift ber, in welchem solches zu Folge einer Unterdrückung ober ober Berflopfung einer Ausserung bes Blutes entstebet, die einige Zeit vorher in einem andern Theil bes Körpers entstanden ift, und vorzüglich zu Folge der Unterbrückung der monatlichen Reinigung.

#### 1020.

Es sind Benssele vorhanden, daß ein Blutbrechen die Folge einer zu spaten Erifcheung (recentio) der monatlichen Rienigung gewesen ist. Allein es sind die Fälle biefer Urt sehr selten, weil eine solche Zurückfaltung selten die Folge einer Boldblitigseit oder auch zu geleich mit einem solchen Zustand des Köhrers verfrüpftigt, und eben so selten bringt eine solche Bollblitigseit den gebachten Umstand des eines solchen Sussanden den selten bei gebachten Umstand des eines solchen Sussanden den selten bei gebachten Umstand des eines solchen Sussanden des selten bei bei Bede sie.

Man hat Benfpiele, baß ben fcmangern Frquensperfonen ein Blutbrechen entstanben ift, und fonnte baber baffelbige auch ber Unterbruckung und Berffopfung ber monatlichen Reinigung gufchreiben, bie ben fdmangern Rrquensperfonen Statt finbet. ohnerachtet Die Benfpiele, wo ben Schwangern Blutbrechen entstanden ift, baufiger ale biejenigen find. wo foldes eine Rolge bes Buructbleibens ber monatlichen Reinigung ift, fo find boch auch biefe Ralle noch immer febr felten. Denn obgleich bas Blut, welches vor ber Zeit ber Empfängnif alle Monate abzugeben pflegte, nachbem folde gefcheben ift, in bem Korper guruckgehalten wird, fo wird baffelbige boch gewohnlicher Weife fo ganglich zur Erweiterung ber Befaffe bet Bebarmutter und zu bem 2Bachsthum ber Frucht angewendet, bak es nur felten einen folden poliblitis gen Buftand bes Rorpers bervorbringet, welcher eine bie Stelle ber monatlichen Reinigung vertretente Blutausleerung erforbert.

Es erfest baber bas Blutbrechen bie Stelle ber monatlichen Reinigung nur gewöhnlicher Beise und fast

Wenn eine foldbe Unterbrudung und Berftopfung fich ereignet, fo fann man annehmen, baf fie einen pollblutigen Buffand bes Rorpers bervorbringt, und hierburch eine Samorrhagie aus einem anbern Theil beffelben verurfacht. Es find auch von ben Mergien bergleichen Samorrhagien aus vielen und febr verfchies benen Theilen bes Korvers ju Folge einer Berftopfung ber mongtlichen Reinigung beobachtet worben. Unterbeffen bringt boch bie große Berfchiebenbeit folcher Bas morrhagien mich auf bie Gebanten, baf außer bem pollblutigen Zustand bes Korpers jeberzeit auch noch einige gemiffe besondere Umfrande in bem Theile, aus welchem bas Blut berausfliefet, Statt finden muffen, welche ben Bufluff bes Blutes nach diefem befonbern oft febr aufferorbentlichen Theil bestimmen \*), und es fonnen baber bergleichen Samorrhagien aus biefen Umftanben entftehen, ohne baf eine befonbere Bollblutigfeit in bem gangen Rorver Statt finbet.

#### 1022.

Es ift zu erinnern, bag, wenn zu Folge einer burch bie Unterbruckung ber monatlichen Reinigung herporgebrachten Bollblutigfeit eine Bamorrhagie gu

4) Giebe die Bufabe jum vorigen hauptftud. Dan hat bergleichen Samorrhagien aus ben Mugenwinteln, ben Spigen ber Singer, ben Sanben unb Ruffen und aus anbern Theilen ber haut entfieben feben, in benen man, fobald bas Blut gu flief. fen aufhorte, feine Deffnung weiter bemerfte. 26 D. fr. Ueb.

# Won bem Blufbrechen. befürchten mare, biefes vornehmlich von bem Blut-

buften ober ber Samorrhagie aus ben simgen gelten wird; weil mahricheinlicher Beife Die Bollblutigfeit besonbers auf biefes Eingeweibe wirken mußte. Man findet auch wirflich , baf ben Unterbructung ber monattichen Reinfaung ofterer ein Bluthuften als eine anbere Urt von Samorrhagie entstebet. Unterbessen find boch, auch wenn fich biefes ereignet, weber bie Unte ftande ben biefem Bufall, noch bie Rolgen beffelben fo beschaffen, baft lie uns auf bie Gebanken bringen konnten, Die Gegenwart einer betrachtlichen ober gefabrlichen Bollblutiafeit anzunehmen.

Mach meiner Meinung wird fich bas, was ich hier (6, 1021, 1022.) gefagt habe, auf ben gegenwärtigen Kall anwenden laffen. Ich glaube baber, bak bas Blutbrechen vielleicht von besondern Umifanden bes Magens berrühren kann, Die einen außerorbentlichen Buffuß bes Bluces zu biefem Theil machen 4), und es kann baber ein Blutbrechen erfolgen, wenn gleich in benz Rorper fonft fein beträchtlicher ober gefährlicher Grab von Bollblutigfeit vorhanden ift. 3ch fann nicht mit Gewifiheit und Deutlichkeit bie Umftande bestimmen. bie zu einem großern Buffuß bes Blutes gegen ben Mag gen Gelegenheit geben. 3ch glaube aber; baf biefes von ber Berbindung und Urbereinfrimmung abhangt. bie befanntermafien awischen ber Gebarmutter und bem gangen Cangl ber erften Bege, fonberlich aber bem vornehmften Theil beffelbigen, bem Magen, Statt findet.

E024.

1) Dber ben Ruckfluß bes Blutes baraus erfchmeren. Daber entftehet es fo leicht ben Berftopfungen in ber Peber, ben Rrampfen, u. f. w. 21, d. fr. Ueb.

II. Zand.

Mm

1024.

Man tann, wie ich glaube, aus blefen Betrachrungen folgenbe Schlufifolgen gieben :

1) Daft basienige Blutbrechen, von bem wir hier reben, fcwerlich jemals eine gefährliche Rrant-

heit fenn wirb.

2) Daß ben bemfelbigen fast nie bicjenigen Mittel erforderlich fenn werben, welche gur Beilung ber activen Bamorrhagien fonft bienlich ju fenn pflegen. Benigftens merben bergleichen Mittel ben bem Blutbrechen blos in folden Rallen nothia fenn, mo deutliche Merkmale einer allgemeinen Bollblutigfeit vorhanden find, und mo baf. felbe eine febr active Samorrhagie ju fenn fcheint, febr fart ift und ofters wieberfommt.

2) Dag endlich ein Blutbrechen, welches von ber Berftopfung ber monatlichen Reinigung entfte. bet "), uns nur felten von bem Gebrauch bererfenigen Mittel gegen ben Mangel bes Ubgangs per monatlichen Meinjauna (Amemorrhoea) abhalten barf, welche ben einer activen idiopathiichen Bamorrhagie unichicelich fenn murben.

Ein anderes fomptomatisches Blutbrechen, bas bem eben beschriebenen gang abnlich ift, ift biejenige

\*) Scardone verordnete einer Frau bon funf und gwangig Sabren, bie bofferifchen Unfallen und cinem Blutbrechen unterworfen war, welche Bufalle periodifch zu ber Zeit wiederfamen, mo fich bie Reinigung eigentlich zeigen follte, aloetische Dillen. Da fich die Rrante aber nach folden abel befand. fo brauchte er ben Bernftein, Gabebaum und anbere bergleichen Mittel, burch welche bie Reinigung bergeftellt und alle Bufalle gehoben wurden. Inm. D. fr. Ueb.

Art biefer Bamorrhagie, bie auf bie Unterbrechung und Berftopfung eines Samorrhoibalfluffes, ber einige Beit gubor fich eingestellet bat, und oftere miebergekommen ift, zu folgen, und bem Unschein nach bavon

bergurübren pfleget.

Man fann biefes vielleicht baburch erflaren, wenn man annimmt, baff burd, eine folche Unterbruckung ein allgemeiner plethorifcher Buftand in bem Rorper hervorgebracht wird, und man muß auch in ber That glauben, baf in folchen Rallen ein gewiffer Grab von Bollblutigfeit Statt findet. Allein man fann boch bie gange Rrantheit nicht baraus erflaren. Denn mabrscheinlicher Weise murbe aus einer folchen allgemeinen Bollblutigfeit weit leichter ein Bluthuften (6, 1022.) als ein Blutbrechen entstehen. Es fehlt uns baber. fo wie ben bem obigen Rall bes Blutbrechens aus Une terbruckung ber monatlichen Reinigung, noch immer etwas, um bie Urfache ju erflaren, welche macht. baff bas Blut fobann vornehmlich nach bem Magen gebet.

3ch mage es nicht, au bestimmen, ob man biefes aus der Berbindung ber verfchiebenen Theile ber Blutgefafe bes Canale ber erften Bege, ober que ber Merbindung bes gangen Syftems biefer Befaffe mit bem Softem ber Pfortaber erflaren fann. Unterbeffen fcheint es mir boch, als wenn biefe Erflarung baburch leichter wurde, wenn man auf Diejenige Werbindung Rudficht nimmt, Die zwischen ben Samorrhoibalbes schwerben und bem Dagen Ctatt findet, und beren ich oben (6. 946.) erwähnet habe.

#### 1026.

Bir mogen nun aber bas burch bie Unterbrichung ber Bamorrhoiben bervorgebrachte Blutbrechen erflor ren, wie wir wollen, so ift boch alles bas, was mir oben (6. 1021 und 1022.) in Unfehung bes abnlichen Mm 2 Rolles

### 1027.

Man tam mit Riecht annehmen, bag bie bier angeführten Ralle von Blutbrechen gu ben Bamorrhagien aus ben Schlagabern gehören, allein es ift auch wahrscheinlich, baf in bem Magen Samorrhagien aus gurudführenben Abern entftehen tonnen (6. 767.).

Man findet in den Schriften ber Hergte viele Falle pom Blutbrechen-aufgezeichnet, ben benen eine Geschwulft ber Mils vorhanden war, welche die fogenannten Furgen Gefaße (Vafa breuia) jufammengebruckt. und hierburch ben Rudfluß bes Blutes aus bem Dlagen verhindert hatte. 3ch babe bereits oben (6. 759.) Die Urt und Weise erklaret, auf welche eine folche Uns terbrechung bes Fortgangs bes Blutes in ben Benen eine Bamorrhagie entweber aus ben Enben biefer Benen felbft, ober ben Enben ber ju ihnen geborigen Schlagabern verurfachen fann; und es wird biefe Theo. rie burch die Benspiele von einer Zusammenbrudung

\*) Da bie Samorrhoiben febr oft von Stockungen in bem Spftem ber Pfortaber herrubren. fo ift auch oft fcon ein wibernaturlicher Buftanb ber Ginge. weide, fonberlich bes Magens und ber in ber Mabe gelegenen Theile, borhanden; baher ein Blutbrechen in Diefem Salle oftere fchlimme Folgen haben tann. Weniaftene fommt es leicht wieder, ober are tet in ein fchwarzes Erbrechen aus. 2. D. Heb.

ber furgen Gefäfie burch eine geschwollene Mils febr gut erlautert, und hinreichend mahrscheinlich gemacht, baff bas Blutbrechen oft von einer folchen Urfache entftehet \*).

Bon bem Blutbrechen.

#### 1028.

Es ift auch moglich , bag eine Berftopfung ber teber, die Die frene Bewegung bes Blutes in ber Pfort. aber verhindert, gumeilen ben frenen Rud'auf bes venofen Blutes aus ben Gefagen bes Magens unterbreden, und hierburch ein Bhutbrechen verursachen fann. Allein es find bie Benfviele biervon nicht fo baufig, noch bie Entstehungsart bes Blutbrechens in Diefem Kolle fo beutlich, als Diefes in bem im vorigen Paragraph angeführten Falle Statt finbet \*\*).

#### 1000.

Muffer biefem von einer Verftopfung ber Mil; ober leber hervorgebrachten Blutbrechen find auch noch aller Mm 2

- an Bodonaus perfichert. er babe viel Derfonen gefeben, ben benen bad Blutbrechen aus einer Ber-Ropfung ber Milg tam. Gie maren blag, unb hatten eine febr farte Gefchwulft in ber linten Ceite, bie unmittelbar bor bem Blutbrechen entfant, und gleich barauf wieber berfchwand. Die meiften biefer Kranten ffarben nach bem britten ober pierten Aufall, jumeilen aber auch frater. Ainbere ftarben an ber Bauchwafferfucht. Dodonaus fabe nur einen einzigen Rraufen, und zwar durch ben Bebrauch bes Wermuthe, genefen. 2. d. fr. Leb.
- \*\*) Das Blutbrechen. welches von ber Leber fommt, ift mit Dhumachten, heftigen Schmergen in ber rech. ten Seite, Sieber und anbern fchweren Bufallen perfnupft, an benen ber Rranfe balb ftirbt, ober in eine Bauchmafferfucht verfällt. Dft entfiehet biefes Erbrechen aber, wie oben gefagt worben, auch nach einer Berftopfung ber Milt. 21. d. fr. leb.

Bahrfcheinlichkeit nach, andere in bem Magen entftehende Samorrhagien ofters venofer Art.

Diesenige Krankheit, welche Sauvatzes Melaena um andre Schriftseller die schwarze Krankheit ober Morbus niger nennen stelle oben 3, 772. und in um sere Verträffers Rosslogie L. Band. S. 229. der beutschen Ueberseung), und ben welcher entweder durch Erbrechen der durch den Etulygang, oder burch berde Ausstertungen zugleich, ein schwarzes und geronnenes Blut obgehet, kann schwertich auf eine andere Weise als durch eine bendse Hamorthagie verunfuchet werden, be aus einem Testl der innern Oberstäche des Canals der ersten Bege entstehet.

Es ist zwar in der That möglich, daß die Galle zuweilen ein schworzes und schleimichtes Ansehen annehmen, und hiedunch mit Recht den Namen der schwarzen Galle (Arra bilis) verdienen kann. Allein es sind dach ein ein dach das das des ist dahr schwarzen Galle (Arra bilis) der ist schwarzen Galle (Arra bilis) der ist schwarzen Galle (Arra bilis) daß das, was eigents ist dahr schwarze Galle anzunesmen, in der That bos schoftes Vint war, das sich in den Canal der ersten Wege auf die sier angezeigte Wrise erzossen hatte. Es sit befannt, daß das Witten wern es eine gawise Zeitz, wenn es eine gawise Zeit gestocket sar, allemal eine solche schwarze Farbe und schleimichte Beschsfenspeit anzunesmen pkage.

Stochung bes Blutes herrühret, als ich hier beschrieben habe \*).

### 1030.

Man sieht aus bem, was ich hier von der schwarzen Krantheit gesogt habe, daß das Austrecken von einer auf die hier angezeigte Weise erfolgenden Ergiefung des Buttes in die Höhlung des Magens seldst, oder auch in den odern Teit der Gedärme, herrühren kann, aus denen die in densselben enthaltenen Materien oft aurück in den Magen, au treten pflegen.

#### FOST.

In benden Fällen der schwarzen Kranthelt, und in den ähnlichen Fällen, die aus einer widerundrichen Bethaftenheit der Milg oder keber herrühren, muß das Blutdrechen mehr als eine sphomptomatische Krantheit angeschen, und keinesweges als eine ursprüngliche active Hämerthagie behandelt werden. Man muß sich viellunger johder Mittel, wenn man bergleichen kennt, bedienen, welche die Bersphopfungen, die eigentlich die Utsfade dieser Krantheit sind, aussichen können.

#### 073

Ich glaube nummehro fast alle die Ursachen angestührt zu haben, die ein Blutbrechen hervorbringen können; weichgens sind die eine erwähnten gewiß diejenigen, welche am gewöhnlichsten zu die im Jusall Gelegenheit geben. Wahrlichten zu die können aber dach und noch andere Ursachen davon vortrommen.

O Einige Beobachtungen zeigen, baß (zuweilen), wenn ber untere Mogenmund verhärtet und feine Definung verstopfe ift, die in dem Mogen zurückschaltenen Materien und der Mogenfaft selbst eine bezune Farbe annehmen, und eine Urt den fahrungen Erbergehe verurfachen (b. die Justieb) A. h. f. U.b.

Ich dale es nicht für nöttig, unter den symptomatischen Arten des Blutbrechens dieseinigen mit zu erzählen, die von einer außeilichen Gewalt, oder einer derschen diplichen Utegade, nehmlich von einer derschen ahliten utegade, nehmlich von einer heftigen Anstrengung dep dem Erbrechen, erfolgen. Es still unterdessen Anstrengung dep dem Erbrechen, erfolgen. Es still unterdessen die leitere Utegade viel seltener, als man es erworten sollte. In denyden Fällen kann ehn kein wordt die Kannt der Krantspiel über dans dem nach wied die der Krantspiel über den Vallen und dem von der Mässigung und hemmung der Hämertpagten überhaupt ge-

fagt babe.

# Zusätze zu dem Abschnitt von bem Blutbrechen.

Das Blutbrechen hat ben Mannspersonen sehr ost töbeliche Folgen, weil es gemeiniglich von beträchtlichen Fehlern des Magens und der Eingeweide herrührt. Frauenspersonen aber, ben denen es eine Folge der Berstopfung der Reinigung ist, und wo dasselbe wohl meistens einen venösen Ursprung hat, können oft eine

\*) Haematemefis ex anevryfmate Saw. fp. 2.

unglaubliche Menge Blut auf diese Art verlieren, und fich bemohnerachtet, ben guter Behandlung, wieber erholen. Doch entstehen auch oft eine Cacherie, Bafferfucht, Bereiterung u. f. m. barauf. Gemeiniglich folgen auf bas Blutbrechen fcmarge Stublgange, bie bon bem geronnenen Blute berrubren, und juweilen einige Lage anhalten; boch giebt es auch Ralle, mo bergleichen blutige Ausleerungen vor bem Stutbrechen vorhergeben. Das Blutbrechen fommt leicht nach einem ober zween Tagen wieber, und zuweilen ift es, wegen einer bamit verfnupften fieberartigen Hufwallung u. f. m. orbentlich periobifch. fo wie baffelbe auch, wenn es von einer Berftopfung ber Reinigung berrührt, fich oftere ben ber folgenben Periobe wieber einftellt. - Wenn ben einer Frauensperson nach Berftopfung ber Reinigung ein blutartiger Geschmad im Mund, großes Druden in ber Begend bes Dlagens, Mengftlichfeit u. f. m. entftebet, fo muß man burch Aberlaffen, Rufbaber, gelinbe Abführungen und ein antiphlogistisches Berhalten bas Blutbrechen zu verbuten fuchen.

Zuweilen brechen Kinder bald nach der Geburt Mitt veg, und es geft auch dergleichen durch den Stuhfgang von ihnen ab. Oft rührt diese von Ausschlausgen den der Erthintung, zuweilen aber auch wohl von dem ben oder unmittelbar nach folcher verschundten Witte her. Se ist dieser Zusall bisweilen ohne alle Gefohr, und dieser kreit vermuchtich in dem lestern Folle; allein in dem ersten ist es gefährlich. Erweichende Ehssiere und etwas Richaldurcher sund den dem Vermeichende

den ber Rinber allemal nothig.

Das Aberlassen ist ben bem bereits entstandenen Blutbrechen, wenn es stark ist, selten diensich, und schwächt unzemein. Dan sehe stender Ludwist Advers. med. pract. Vol. 1. p. 169., dessen Beodschungen die Ersahrung, mehrerer Letzte bestätigtet. Bios ben einem nach Berlekung ober burch große Bolls. Mm 5 büttafeit

blutigfeit entstanbenen Blutbrechen, ober wenn entjunbungsarrige Zufalle baben find, scheinet es nublich au fenn. Sim Anfall fint gelinde fauerliche Getrante, bie mit Baffer und Buder vermifchte Bitriolfaure, fchleimichte ober gelinde jufammenziehende Getrante u. f. m. nothig. Der Galpeter ift oft ju reifend, und muff baher vermieben merben. Daben ift bas Blut burch Rufibaber . fane Umfchlage auf bie Rufe und falte auf ben Magen (wofern lektere feine Rrampfe erregen), abauleiten. Borgialich aber find allemal erweichenbe und Frampfftillende Cluftiere, ferner ben einer inflammatori. fchen Disposition bie auf ben Magen gelegten Blafenpflafter, und ben Rrampfen auch gelinde Opiate nublich. - Ben einem fcorbutifchen Blutbrechen werben bie Aberläffe hothft fchadlich, Die Mineralfauren aber febr Dienlich fenn. - Dach bem Blutbrechen find gelinde Ub. führungen und schwach nahrenbe mit etwas zusammen-Biebenben Rrautern bereitete Bouillons, und überhaupt gelinde Speifen bienlich, von benen allen aber nur menig auf einmal zu geben ift. Bu ben bierben bienlichen Abführungen ift vorzüglich bie Rhabarber zu erwählen. Mach gefrilltem Blutbrechen muß man bie Urfache beffelben zu heben, und, wenn es von ber verftopften Reinigung berrührt, folche wieberberzuftellen fuchen. Ben einem von Gift ober fcharfen Dingen entstandenen Blutbrechen find vorzüglich schleimichte Dinge, Starte in Mild, bie Huflofung bes arab. Bummi u. f. w. bienlich.

Das sogenante schwarze Drechen enstehe boch wohl zuweilen auch von einer schwarzeallichten, in den Magen zurückließenden oder dahn abgesetzen Materie, dem etwas Blut bengemischt som kann: am östeusten aber von dem Blute, das den Berhartungen u. s. w. des Magens und der nahegelegenen Theile in den Magen und Zwölssingerdorm ausgesschiefte worden sist, wo es eine biste pechartige Consistenz anniamnt, oder auch dem Bodensta von Cosse ähnischwird. Es können

aber

aber auch (f. S. 551.) die ben einer Berhärtung des Phlorus zurückgehaltemen Materien eine solche schwarze Farbe (vermutssicht, wern etwas ausschwisenbes Wlut sich mit ihnen vermischt) annehmen. Man sche ein Begiptie bavon in Vikterebacher cisit de raro venrieuit essi, Prag. 1760. — Seinen Kall, wo eine bergleichen schwarze Materie vielleicht aus einer Art von Balggeschwulft kam, die sich in den Magan geöffner hatte, sehe und in Alabera web. Berschut, ster Vand. S. 104.

\*\*\*\*\*

## Zwenter Abschnitt.

Bon dem Blutharnen (Haematuria) oder dem Abgang des Blutes durch die Urimwege \*).

E033.

Es behaupten einige Schriftsteller, daß ein Blutharnen zuweilen ohne eine zu der gegenwärtigen Zeit vorhandene röbenratiritäte Beschaffenheit der Miern ober Urinwege entschen könnte. Umd die fürgleichen Abgang zuweilen ber vollbilitigen Personen ereignet, und

\*) Man sehe die Arten des Blutharnens aus dem Arieren ben Gullen (Mosolog, I. B. S. 230 u. f. der beutschen Ueders.) Zu dem von der Bolistlichtigkeit enssischen Ueder. D. Zu dem von der Bolistlichtigkeit enssischen Keinigen für ihr a. J. erflorging der monatlichen Neinigung ist (p. 12.); fo wie zu dem dem Mitten Bhagan gus den Wieren stein der der der betraffischen Studien Bhagan aus den Wieren (p. 4.) ersten. Das schwerzeit und Bagan aus den Wieren (p. 4.) ersten. Das schwerzeit und Belgiens die Belbischt, und letzerer eine damit verfungte Geschwulft der Mitzelten der Veltsstudie auf Jahre wiederfam, sieden. A. d. f. st. Ued.

au gewissen bestimmten Perloben wiedergekommen ist, so hat man dergleichen Fälle als Bensteiele einer idiopathischen Hamaturie und einer folden activen Hamorspagie angesen, als diejenigen sind, von benen ich oben geredet habe 4).

#### 1034.

Ich kann nicht mit völliger Gewischeit faugnen, daß es solche Fälle geben kanu; es werden aber doch mu folgt wenig: dergleichen von den Schriftellern angeschiete. Auch ist woder mie noch einem von meinen Freunden vergleichen in der Praxis worgekommen, und es kann selbst ben den angespheten Fällen leicht ein Freigum worgesallen seyn. Denn ich habe selbst Bälle gesehen, wo ein Blutharnen worhanden war, ofne

") 3ch habe einen Menfchen gefeben, ben bem feit feiner Kindheit alle Jahre in Unfang bes Commers eine febr große Menge Blut burch bie harnrohre abgieng. Er fieng erft nach feinem vierzigften Sabr an Schmerzen in ber finten Riere gu empfinben, bie alle Jahre fart junahmen, und es entftand eine Gefchwulft, bie angugeigen fchien, daß bie Riere porguglich litte. - Ee fann bas Blutharnen aus perfchiebenen Rraufheiten ber Micren entfieben, beren Rortgang gang unmerflich ift. Gebaftian Scheffer (Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Cent. IX. X.) fahe cinen Menfeben, ben bem, nachbem er fart Ballon gefchlagen, viel Blut burch ben Ilrin abgieng, melches nach jeber heftigen Bewegung wiebertam. Er lebte auf biefe Urt zwanzig Jahr, empfand aber in ben letten brengehn Jahren große Schmergen in ben Mieren, ber Leib trat febr auf . und es giengen guweilen niehrere Kannen Blut burch bie harnrohre ab. Ben ber Leichenoffnung fant man bie linfe Riere febr groß, fie nahm faft bie gange Bauchhohle ein, und enthielt viel Berhartungen, große Steine u. f. m. 21. d. fr. 11cb.

daß man zu gleicher Zeit in den Nieren oder den Harngängen und der Wlofe den geringften Zufall oder ein Uebel entbecken konnte. Allein da vorher oder furz darauf doch Steinkinnerzen ben den Patienten sich ein fellten, so machte bieses es hinreichend wahrscheinlich, daß das bald darauf solgende oder furz vorhergesende Wlutharen von einer Werlegung herrührte, die ein in den Urthwegen vorhandener Grein hervorgebracht satte.

#### 1035.

Daß es eine idiopathische Hämaturie giebt, wird auch noch serwer badurch unwohrstheinlich, weit eine allgemeine Wollstätigkeit aller Wohrscheinlichkeit nach eber ein Blutsperpen (§. 1022) als ein Blutsparnen herwordringen wurde. Es sind uns auch seine Umfähnde bekannt, die das Blut besondern nach den Nieren treis ben, und aus solchen eine Blutstützung erregen könnten. Es muß daßer ganz gewiß die idiopatisische Schmaturie nur sehr selten vorsommen. Die Verpfeiele von spunptomatischen Uebeln bieser Art sind aber sehr baufig.

#### 1036.

Das abgegangene Blut bat in verfchiebenen Kallen auch ein verschiedenes Auseben. Sat bas in bas Dierenbecken ergoffene Blut einige Zeit in ben Barngangen ober ber Blafe geftocht, fo gerinnet baffelbe gurveilen; Diefes geronnene Blut aber wird nachmals in eine flumpichte Maffe von einer schwarzen ober dunkeln Karbe gertheilet. Die bem Urin die nehmliche Karbe giebt, ober es befommt, wenn die Menge bes in folche fleine Klumpen gertheilten geronnenen Blutes unbetraditlich ift, baffelbige blos eine braunlichte Forbe, fo bak ein folder Urin wie Coffce aussiehet. Buweilen nimmt auch bas Blut, weim es in ben Barngangen foct und gerinnet, Die Geftalt von biefen Gangen an, und wird baber in ber Rigur von Burmern ausgeleert. Und wenn in diefem geronnenen Blute, fo wie es guweilen zu gescheben pfleget, ber Irmphatische Theil von ben rothen Blutfügelchen fich trennt, fo feben bergleis then wurmformige Klumpen außerlich weiß aus, und bas gange Stuck ift einer Robre abulich . Die eine rothe Roudstigkeit enthalt. Ich babe zuweilen gefeben. baf bas Blut, welches mabricheinlich Beife in bem Borngang geronnen mar, in einem fatt gang trochnen Buftanbe abgieng, und einem halbverbrannten Docht eines lichtes abulich war.

#### 1037.

Die hier beschriebenen Erscheinungen werden ben dem von Steinen erregten Bluscharnen vorziglich als denn wohrzegenommen, wenn das Blut aus dem Nieren oder dem Harngang könnut. Man bemerkt aber auch viese davon alsdenn, wenn das Blut blos aus der Urinblage könnut, nder ein Seine besindlich ist. Unterbessien kann nan doch auch aus den damit berdundenen Zufällen gemeiniglich den verschlebenen Sie der Kransbeit erkennen.

In bem Fall, wenn bas aus ben Mieren ober bem Harngange ") kommende Blut in der Blass sich coagulitet, und basper nur mit Schwierigkeit daraus abgebet, kann zwar der dadurch verursächte Schweiz und Velchwerde wornehmild in der Blass sich gegen, obzleich im übrigen in derssehen Sein Sein lesinschiedisch ist; allein es werden doch auch hier die vorhengegangenen Arfalie gewöhnlicher Weise uns bald die Natur der Kransbeit entweken.

### 1038.

Man wird in allen den Fällen, wo das Bluthauen von einem in den Nicere und Verinwegen ent haltenen Gefein entstehet, schwerlich uktzig haben, die jenigen Mittel anzwenden, die sich zu den activen Hamverlogien schiefen, sondern men braucht bios dagenige Verschanz, werdes zur Mößigung der der höhersaupt passen il. Wornehallich aber ist es in einem solchen Kalle nötzig, alle diesenigen Dinge oder Umsände zu vermeiden; welche die österen der Aumgänge reisen können. Es ist unter diesen keine gewöhnlicher oder beträchtlicher, als diesenige, die von der Gremmatur verfahreter Ererensene in dem Grimmdarm entstehet, die man daher durch den östern Gedrauch gesinder kapieren stehen der muß.

#### 1030.

Man kann die von Steinen hervorgebrachte Hömandele mit Recht als ein durch eine dußerliche Groudt verursachtes Blutharmen (Haematuria violenus) ansehen. Ich verbinde dasser darnit die andern Källe, in verlichen eine Hämaturie durch eine dußerliche Groudt vertur-

\*) Ober aus bem Blasenhals ben ben Samorrheiben ber Blate. 2. D. Heb.

verursachet wird. hieher gehöret eine außerliche Quetichung ober ein Stoft auf die Begond der Nicren, imgleichen dasjenige Vlutharmen, welches die Volge einer heftigen oder lange Zeit sortgeseiten Bewegung berjenigen Muskeln ist, die auf den Nicren liegen. Ein Benphel davon tömmt besonders nach hestigem Neiten vor.

#### 1040.

Man kann es auch als eine Art von dieser durch äußerliche Beschädigung dertuschen Hamaturie ansesen, wenn solche durch den Genuß gewisser scharte eine Substanden wenn solche durch den Genuß gewisser scharte beit Urinwege adgesen, unt, intem sie den Hals der Walse entginden und zu einem Ausständigen der Ausster der Gelegensteit geben, sieden den Zerreissung der all zusehr ausgedehnten Wintgesche erurschen, und einen dutigen Urin hervordringen. Das bekanntesse Verinsten der gemeiste die von ist die Westung der sonalischen Kliegen, wenn solche in einer gewissen Menge auf irgend eine Art in den Körper gebracht werden. Wahrschichlicher Weiftung der sonalischen Schrieben und noch andere scharfe Dinge die nehmtliche Wästung baben ").

#### 1041.

Unsier biesen sehr gewöhnlichen Berhfrielen einer Handautrie, die man nicht als diepachische Hamoer eiggen ausgehen kann, giebt es noch einige andere Ure ein von Hamadurien, beren die Schriftseller Ermöhnung fhun, die aber offenbar sproptomatisch sind. Hieher gehört berjenige Albgang des Blutes durch die Urinwege, welcher eine Folge der Unterdruff der menate

monatlichen Neinigung ober der Hämorrhoiden zu sem psiegen. Man fann solche als Källe ansehen, die demnenigen Bludvechen ähnlich sind, das durch die namlichen eben gedachten Ursachen pervorgebracht wied. Ich glaube auch, daß die verschiedenen Bemerfungen, die ich über diese letzere Kransseit gemacht habe, das neigmid aber die beraus bergotieten Schuffelgen eigenschieden. Es sind unterdessein der Weberbeite des der Weberbeite des der Weberbeite des des die das der Bergingen Urt, die aus der Werstening der wonatlichen Neinigung entstehe, außervohentlich sieten.

1042.

Bon biefen symptomatischen Urten bes Blutharnens verbient biejenige vernehmlich Aufmerkfamteit. welche eine Folge ber Berftopfung bes Bamorrhoipals fluffes ift. Es fann berfelbige entweber megen ber Berbindung ber Befage, ober blos megen ber Rabe ber Theile, eine Determination tes Blutes nach ben Gefähren bes Blafenhalfes hervorbringen, woraus fobann, ju Rolge einer Berreiffung biefer Befaffe ober einer Deffnung ihrer Mundungen, bas Blut beraus. fliefit, und entweder mit bem Urin zugleich, ober auch für fich allein ausgeleeret wirb \*). Man belegt biefen Bufall mit dem Ramen ber Samoreboiden der Blafe, und zwar thut man diefes wirflich mit einigem Recht, weil biefe Ausleerung von Blut offenbar bie Stelle bergenigen Blutauslerrung vertritt, bie fonft aus ben Gefäßen bes Dafibarms erfolate. Bas bie Ben

<sup>&</sup>quot;) Man hat nach bem allzustarfen Gebrauch ber Aloe und bes Spargele einen blutigen Urin entstehen feben. Ann, d. fr. Ueber;

<sup>\*)</sup> In biesem Fall empfinden die Kranken unten am Schaambein und nabe an dem männlichen Bliede Schmerzen. Der Uggang ist (ofe) periodossis, und verschwindet den Küskunst der Hämoerspoiden. Das Blut ist in Klumpen, und geht mit Schmerz ab. A. d. fr. Usch.

II. 23 and.

Behandlung der Hämorrhoiden der Blase andelanget, so wirde ich den solcher alles dasjenige anwenden, was ich oden in Unsehung der Heilung ben den maßren Hämorrhoiden gesagt habe.

#### 1043.

Es ist noch eine Art von symptomatischer Hamaturie zu erwähnen übrig, und beises ist zwar beisenige, bie sich den den zusammenschließenden und kauflichen Blattern, so wie auch den andern saulichten Krankseiten, zu ereignen pseget. Man kam annehmen, daß in solcher das Blut aus den Nieren könnt, und ich vernutse, daß diese Ausleerung eine Folge derzienigen größern Flüssisseit und Ausbellung ist, welche alternal in dem Winte alsdenn hervergebracht wird, wenn solches eine kaulicher Beschsseit anzunehmen unsängt. Man kam dasse eine solche Hamaturie nicht als einen Aufalteiner Krankseit der Nieren, sondern bos als ein Kraltenzeichen des faulichter Zuschlächer.

### 1044.

Hufterbem pflegt auch noch ber Urin ben gewiffen Rrantheiten eine folche buntelrothe Farbe anzunehmen, bak man auf die Bermutbung gerathen fann, als wenn berfelbe burch bas in ihm vorhandene Blut gefarbt ware. Diefes hat auch verurfacht, baß Sauvattes unter ben anbern Urten ber Bamaturien eine fogenannte falfche (Haematuria fpuria), ingleichen eine Samaturie, wobev der Urin einen ziegelmehlartigen Bodenfan bat (Haematuria lateritia) mit anführet. Er geftehet aber boch felbit zu, baf ben benben fein Blut in bem Urin enthalten fen. - Es fann in vielen Sallen gur Bestimmung ber Matur einer Rrantheit wichtig fenn, au entbeden, ob die rothe Farbe des Urins von bem in ihm befindlichen Blute, ober von einer gewiffen Befchaffenheit und Werhaltniß ber olichten und falgichten zichen Thelle herrühret, die allemal in dem Urin in einer größern ober geringern Menge vorhanden sind. Man kann diese Frage gemeiniglich beautworten, wenn man auf folgende Umfände Kot hat.

Sich habe oben erinnert, bag, wenn eine betrachtliche Menge von Blut burch ben Urin mit ausgeleeret wirb, allemal ein Theil beffelben auf bem Boben bes Befäges, in bas ber blutige Urin gelaffen worben ift. fich nieberfetet. In biefem Falle aber wird man niche bas geringfte Bebenten tragen, bie rothe Farbe bes über biefem Bobenfas befindlichen Urins einer gewiffen Menge von bem gebachten Blute gugufchreiben, Die fich in bem Urin verbreitet bat. Es tann baber nur alsbenn einiger Zweifel über ben Urfprung ber rothen Karbe bes Urins, und über bas Dafenn bes Blutes in foldbem , entstehen , wenn in bem Urin fein foldber Bobenfaß, als ich eben erwähnt habe, porhanden ift. und bas Blut, beffen Gegenwart man in bem Urin vermuthen tann, aufgelofet ober gerftreut, und alfo ganglich in dem Urin vertheilet ift. In einem folchen Rall aber fann man bas Dafenn bes Blutes aus fola genden Umftanben gemeiniglich ertennen:

t) Aus der Farbe, die das Blut dem Urin mitstheitet, welche von der eines jeden Urins ohne But, den ich gelehen hohe, ganz verschieden ist. Ich glaube auch, daß die meisten Personen, wenn sie nur eine kleine Erfahrung haben, diesen Unterstäteb der Karde leicht erkennen werden. — 2) Daraus, daß die Wesenwart von Blut allemal die Durchschriftsfreit des Urins vermindert, mit dem es vermischet ist. Der nicht mit Blut vermischer, mit dem es vermischet, der er auch noch so dunkt else hier gestellte er auch noch so dunkt else hier gestellte, wenn er auch noch so dunkt else herigskens wird diese schwertich geschehen, wosen der Urin, dem au untersuch, erst geschehen, wosen der Urin, dem wah nie einen Urin, dem Whut begemische ist, ein Stückschen Leinewand

Mn 2 . toucht.

taucht, so wird basselbige roth gefärbt, welches auch ber buntelgefarbtefte Urin, wenn er ohne Blut ift, nie thun mirb. - 4) Ein buntelgefarbter, jeboch nicht mit Blut permifchter, Urin wirb, wenn er erfaltet, und man ihn rubig in einem Befaffe fteben laffet, faft immer einen ziegelmehlartigen Bobenfas machen. Singegen wenn auch ein blutiger Urin einen Botenfaß machen follte, ber aus einem Theil bes vormals in bemfelben vertheilten Bluten entstanden fenn fann, fo ift es boch leicht, benbe Urten von Bobenfaß baburch zu unterscheiben, baf ber von bem Urin ohne Blut fich, wenn man ben Urin wieber erwarmt, gang barinnen auflofet, welches aber ben einem Bobenfas aus Blut nicht geschiehet. --Endlich 5) wird, fo viel ich weiß, von einem Urin, ber fein Blut enthalt, fein Theil burch einen Grab non Barme, ber bem Grab ber Barnie bes tochenben Moffers gleich kommt, coaguliret. Allein ein bem Hein bengemischtes Blut wird noch immer ben biefem Grad von Sife fich coaguliren, und es fann baber bas Dafenn des Blutes im Urin durch biefe Probe gewohnlicher Beife bestimmt werben.

# Jufage zu dem Abschnitt von dem Blutbarnen.

Das Blutfarnen ift gemeiniglich mit einem befchwertichen Utrinsessen verfrührt, und man hat baber, außer einer allgemeinen antipslogistischen Behandlung, noch solche Mittel nöchig, welche den Abgang des Urins erleichtern. Unterdessen muß man
dech mit dem Gebrauch solcher Mittel vorsichtig sen,
welche den Abgang des Utrins zu sehr vorsichtig sen,
welche den Abgang des Utrins zu sehr vorsichtig sen,
au mehrern Eongestionen nach den Nieren Gelegemheit
geben können, daßer denn ben einem von einer Werlesung der Nieren von Steinen oder einer Congestion

nach

nach folchen entfrandenem Blutbarnen bie urintreibenben Emulfionen und ber ftarte Gebrauch bes Calpeters, wie mir mehrere Erfahrungen gezeigt haben. nicht fo nublich find, als viele glauben. Die fchleimichten Dinge find vorzüglich bienlich. Da bas Blut oft in ber Blofe Klumpen macht, fo muß man ihren Abgang burch Erweiterung ber Barnrohre burch Bougies u. f. w. beforbern, jeboch fich, menn aufgeschmollene Bamorrhoibalgefaffe am Blafenhals vorhanden find, bes Catheters und abnlicher Inframente nur mit Borficht & Sienen. Ben ber wirflichen Deffnung Diefer Befaffe bad auch bie Ginfprifungen nur febr gelinde zu machen. Ich babe gefeben, bag bas in bie Blafe ergoffene Blut in einen fo großen Klumpen geronn, bag bie Blafe erftaunlich ausgebehnt war, und boch fein Urin und Blut burch ben Catheter abgieng. Einfprifungen mit verbunntem Efig ober mit Cauerbonig lofen in folden Rallen bie großen Klumpen am beften auf. Um bie fernere Blutergieffung aus ben Bamorrboibalgefafien in bie Blafe zu verbuten, find falte Umfchlage auf bie Blafe, und laue Umfchlage auf ben Maftbarm, wie auch bie burch einen Trichter in ben Maftbarm gebrachten lauen Dampfe, und bas Infeben ber Blutigel an benfelben, nublich. Dachber bienen bie Barentraube und anbere abnliche Dinge, bas Raldmaffer mit Mild, bas Selger- ober Spagmaffer mit Mild u. f. m. - Ben bem Blutharnen in faulichten Riebern find bie Mineralfauren und Die Rieberrinbe bie vorzüglichften Mittel. - Entfiehet bas Blutharnen von icharfen zu ben Dieren gebrachten Dingen, g. 25. von ten fpanifchen Rliegen, fo find bie fchleimichten Mittel, bie Emulfionen mit etwas Rampher u. f. w. bienlich. - 3ch habe auch ben Rinbern benm Rahnen ohne eine andere Urfache und ohne üble Rolgen Blutharnen entfteben feben.

Mn 3

Hunftes

# \*\*\*\*\*

## Fünftes Buch.

Wibernatürlich starke Ausleerungen nicht bluttiger Feuchtscheiten, die mit sieberhaften Bewegungen verknüpft sind (Profuvia, Fluxes wich Pyrexia\*),

### 1045.

Es haben war diesenigen Schriftsteller, die vor mir die Krantzeiten in eine histomatische Ordnung zu bringen demüßer gweisen sind, sie die hehndere Elaste von Krantzeiten gemacht, die sie mit dem Namen volvernatürlich starker Auseleerungen, Prostovia schennen zweiser allein es sind von ihnen in diese Elaste vielerten Krantzeiten gebracht worden, die weiter nichts mit einander gemein haben, als daß beg ihnen ein wödernatürlich starker dagang von abgesonderten dünnen Feuchtigkeiten verhandzn ist, ohnerachtet sie in andern Stucktigkeiten verhandzn ist, ohnerachtet sie in andern Stucktigkeiten verhandzn ist, ohnerachtet sie in andern Stucktigkeiten verhandzn ist, ohnerachtet sie nur ein die den sieden si

\*) Siehe unfere Berfaffere Rofologie I. B. S. 233. ber beutschen Ueberfepung.

\*\*) So rechnet jum Proffiel Mactride bie colliquativischen Schwisse und den Harnfluß unter die Kraussetten biese Elasse, und Sauvages begeriste auch das Thrann der Angen, den Spelchestuß, den Husten, das Undermögen den Harn, pud daten, und andere Krausseisen des Urins, den Tripper, den widernatürlich flarken Abgang der Milch u. f. w. derunter. A. d. lich gen nosologischen Schristfeller unter diese Lasse gerechnet haben, am andere Stellen gebracht, wohln sie sich mit bester zu schiefen schienen. Unterdessen deb habe ich doch dem allgemeinen Namen Prossuria für diese Classe bevbehalten, worunter ich aber nur solche widernatürlich starke Austeerungen nicht blutiger Feuchtigkeiten versiehe, die mit siederhossen. Dewegungen (Pyrexia) verknipft sind, und die solglich notsprendiger Welfe zu bereinigen Classe von Krankheiten gehören, wodom ich bier rede.

Es giebt aber eigentlich nur zwen Krankheiten diefer Urt, die beständig mit einem Fieder verknüpft sind, und diese sind zwar der Cataurh und die Rubt, von welchen benden ich in den solgenden Hauptstücken kandeln will »).

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** 

### Erstes Hauptstück.

## Bon bem Catarrh.

1046.

Der Catarth Ist eine vermehrte Absonberung des Schleims aus ben Schleimbrüsen ber Schleimbaut ber Rafe, des Schlundes und der Aefte ber Mn 4

\*) Der Catarrh nähert fich, wegen bes mit ihm vernügfen Ficbers und ber boder vorfanderun Regung gur Entgahndung, febr den entgindungsartigen Kranfbeiten. Beg ber Rube ist aber nicht nur ein Fieber, fondern sie ist auch von aberen Amsternugen nicht blutiger Feuchtigkeiten in vielen Schäcken verschieben. Siebe Culten am angefährten Orte. 21, d. fe. Ueb. Luftrobre, bie mit fieberhaften Bewegungen vertnupft

iff 10) 200).

568

Es baben zwar bie praftischen Merate und nofologifchen Schriftfteller Diefer Rrantheit, nachbem folde biefen ober ienen Theil ber Schleimhaut porgiolich befallt, auch verschiedene Damen (4. 23. bes Zuftens, Schnus

\*) Die fieberhaften Bewegungen find oftere anftedenber Ratur. Benn auch feine wirflichen Musleerungen jugegen find, fo find boch Bewegungen bargu porhanden. C. Cullen a. a. D. M. d. 11eb.

\*\*) Man febe über bie bon Sauvages bieber gerechneten Arten Cullen g. a. D. - Ben bem Conupfen (Coryza phlegmatorrhagia bes Sauvages) ift Die Schleimhaut in ber Rafe entgundet, und bie Bufalle find weit beftiger, wenn auch bie bintern Theile ber Mafenhoble baben leiben, ale wenn fich Die Rrantbeit blos auf Die obern Theile einschraufe Zuweifen geben ben einem Schnupfen (Phlegmatorrhagia von Juncter) feine fieberhaften Rufalle porber, und ber Ausflug banert manchmal, & B. ben alten Leuten nach einer Erfaltung lange Beit. unb Konn in eine Didna übergeben. - Der cotarrbalifche Ropfschmers (Cephalalgia catarrhalis bes Saurages) ift nicht von ber Rrantheitsgattung gu trennen, bon ber bier bie Rebe ift, inbem ben allen Catarrben ein mehr ober weniger beftiger Ropfichmerg borbanden ju fenn pfleget. Buweilen ift folcher blos in ber Sant, Die fodann roth und benm Berühren fchnierzbaft ift; jur anbern Beit erftrecket er fich bis auf die febnichte Saut, Die die hiruschaale übergieht, und er fann fobann burch bas Reiben erleichtert merben. Roch anbere Dale ift er aber weit heftiger und hartnachiger, und mit Rlingen in ben Dhren, (Mugenentzundung.) Schielen und anbern Bufallen verfnupft, bie nach ben Theilen, die am meiften leiben, berfchieden find. Er bauert gemeiniglich feche Bochen, ja guweilen noch langer, und Bonquillon hat fobann Eitergefchwulfte barnach entfteben feben. 3. D. fr. Ueb.

Schnupfene u. f. w.) bengeleget, und fie alfe in verschiedene Urten abgetheilet \*). Allein ich bin ber Deinung, baß biefelbe, wenn fie fich auch in verschiebenen Theilen zeiget, boch allemal von ber namtichen Datur ift, und an einem Orte fo gut ale en bem andern, von ber namlichen Urfache bertommt. Aufgerbem leiben auch febr oft ben diefer Rrantheit alle die oben genannten Theile ju gleicher Zeit mit einander, baber benn diefe Gintheilung mir gang unothig gu fenn fcbeinet.

Man hat von biefer Kronkbeit oft blos unter bem Mamen bes Zuftene (Tuffis) gehandelt, und es finbet fich wirflich auch ben ben meiften Catarrben ein Suften, bas ift, eine vermebrte Absonberung aus ben Min 5 Drufen

- \*) Go nennt man ben Catarrb, ber bortuglich bie Schleimbaut befällt, ben Schnopfen (Cory za); ben, ber ben innern Sale vorzüglich angreift, bie seifcberfeit (Granedo). Dan fagt, bag ber Catarrh fich in ben Magen geworfen, ober ein Magenbuften borbanben fen, wenn bie Abfonderung bes Chleime and ben Schleimbrufen bes Magens bermehret wirb, und ein hohler Suften, ber aus bem Dagen zu tommen fcheint, ein Drucken in ber Gegend ber Bergarube, ein Schleinichter Auswurf. Mangel bes Appetite und Erbrechen bannt verfungfe find. - Lieutand belegt fogar bie febr bermehrte Absonberung bes Schleims in ber Blafe mit bem Ramen bes Blafencararrhs (Catarrius veficae). Es ift gewiß, baf zuweilen ben Catarrhen außere ordentlich viel Echleine mit bem Urin abgeht, allein es tonnen auch ju einer folden bermehrten Abfonberung bes Schleinis noch viele andere Umffande, bie bie Blafe reigen (fcharfer Urin, Blafenfteine n. f. m.), Belegenheit geben +). 21. d. fr. Ueb.
- t) Der Blafenfchleim ift fobann gleichfam fymphatifib. und fenft fich jum Theil in einen großen gufanmienbangenden Rlumpen ju Boben. Er ift pit febr fibel. ricchend u. f. w. 21. d. lleb.

570

Drufen und ausbunftenben Gefaften ber Luftrohre. Da aber ber Onften auch ben fo vielen anbern Rrantbeiten. bie ihrer Matur noch ganglich von einander verschieden find, ale cin Bufall vorbanden zu fenn pfleget, fo fann mon fich bieles Mamens nicht bebienen . um eine einzeine Gattung von Rrantheiten bamit zu bezeichnen.

Die entfernte Urfache bes Catarrhs ift gewöhnlider Weise eine an ben Korper gebrachte Ralte. Man fann ben Unfang, wenn foldes gefcheben ift, in vielen Rallen beutlich bemerken, und ich glaube, bag biefes jeberzeit gescheben fonnte, wenn man nur bie Umftanbe, welche machen, baf bie Ralte auf ben Rorper wirket, genugfam fennte, und auf folche Ucht batte. Man febe im erften Theil 6. 94-96.

Man kann aus bem, was an befagtem Orte bemerkt worden ift, auch die Umftande erkennen, die gewiffe Perfonen vorzüglich zu ber Entstehung eines Catarrhs geneigt machen.

#### TOAR.

Die Rranfheit, von ber wir bier banbeln, fangt fich gemeiniglich bamit an, bag ber Patiente nicht gut burch die Rafe Uthem holen kann, und baf biefer 2Beg gleichfom burch etwas verftopft zu fenn scheinet. Dierben findet fich oft ein gewiffer fimpfer Schmers und bie Empfindung einer Schwere in ber Stirne, und es empfinbet ber Patiente eine gewiffe Steifigfeit ben ben Bewegungen ber Mugen. Bu biefen Befchwerben fommt juweilen gleich im Unfang, allemal aber bald barnach, noch hinzu, bag eine bunne Reuchtigfeit aus ber Mafe und zuweilen auch aus ben Augen fließet, bie ofters etwas fcharf ift: wie folches nicht nur ihr Geschmad, sondern auch ber Umstand angeiget, baf fie bie Theile, über welche biefe Feuchtigfeit weafließet. wund machet.

Bon bem Catarrh. 1040.

Alle biefe Zufalle machen bas aus, was bie Schrift. fteller gemeiniglich mit bem Ramen bes Schnupfene (Coryza und Grauedo) belegen. Gemeiniglich empfindet der Patiente auch baben noch eine farte Die bigfeit über ben gangen Rorper. Er perfpurt jumpilen Frotteln, ober es ift wenigitens boch ber Korper gegen bie Ralte empfinblicher, als er es forift zu fenn pfleget. Daben wird bie Gefthwindigfeit bes Dulfes infonderheit gegen Abend noch vermelret \*).

Wenn biefe Bufalle eine finge Beit gebauert haben. fo wird ber Patiente gemeiniglich etwas beifcher, und ber Sals wird ihm rauh und wie wund. Qualcich empfindet er eine gewiffe Engbruftigkeit, woben es nicht anders ift, als wenn die Bruft fest gusammengefchmiret wurde: auch fellt fich ein Buften ein, ber von einer gewiffen Reigung zu entfieben icheint, bie ber Datiente in ber Wegend ter Stunmrife empfindet, Diefer Suften ift im Unfang gemeiniglich trocken und schmerzhaft, und vermfachet bem Patienten um ben gangen Dberleib, vornehmlich aber inwendig in ber Bruft, fcmerghafte Empfindungen. Zuweilen perfpurt ber Rronte, außer ben bier erzählten Bufallen. auch noch in verschiedenen Stellen bes Rorpers . fon-. berlich um ben Sals und Ropf, Schmerzen, bie ben rbevmatifchen abnlich find. Uebrigens ift ben biefent Bufail ber Appetit fchlecht. Der Patiente befommt ct. was Durft, und er verfpurt burch ben gangen Rorper eine fieberartige Mattiafeit.

IOSI.

\*) Buweilen find bie fieberhaften Bewegungen nicht merflich, alebenn ift bie Rrautheit blos local, Int Almeang ift ber Dule meift voll und felten bart. 21, 0, fr. 1leb.

1051.

Die Gegenwart der hier erzählten Zufälle (G. 1048 befüg und 2050.) giebt zu erfennen, daß die Krantspeit sehr heftig und auf ihren höchten Grad gestiegen ist, der unterdessen der gemeiniglich nicht lange anhält. Wielmehr sinder Auswurf von Schleim ein, der im Unfang ganz dimme ist, allmähisch ober immer diese wich, woben dem aler auch der Husten ehn mit und nicht mehr seiten und Kauhigseit des Kauhigseit werden die Keischer Zeit werden die Keischer eit und Kauhigseit des Halles eit werden die Keischer eit und Kauhigseit des Kalles sehr erleichtert, oder sie verlieben sich gänzlich, und da auch die siederschaften Zufälle immer mehr nachlassen, so vernischert sich die Wenge des Zuswurfs, und der Husten wird seitener, bis endlich die Krantspeit gänzlich aufhört.

1052.

Und diese ist gemeiniglich der ganze Verlauf der Krantseit, die meistentseits woder langweitig noch gesährlich ist. Unterdessen aber giede es doch gleichfalte Fälle, wo sie stwohl eine längere Zeit zu dauern, als auch mit einer größern Gesahr verknipft zu senn pfleget. Es scheiner ben dennen mit einem Catarrh behösteten Dersonen der Körper von der Kälte mehr, als zu anderer Zeit, zu leiden, und wenn sich sohger derfelben aussehen, so kömmt die Krantseit, die sich schoe zu verlieren schien, so kömmt die Krantseit, die sich sich sodown gewesen wied der die vordenn gewesen kontrol nicht nur langwieriger, als sie vordenn gewesen siehe swind dauer hind siehe nach gesährlicher, weil nun noch andere Krantseiten binzukommen \*).

1053.

Der gufälige ober sporabische Setarrh ift allems bebenflich, wenn er oft wiederfömmt, weit man so baum eine Lungenstach und andere Krantbetten ber Lungen und bed Halfref zu befürchten bat. Ben bem epidemischen Setarrh aber ist bie Krantbeit 1053.

573

Oft ist auch mit bem Catarth noch ein gewisser Grad von einem bisen Jale verfrührt, bes weichem bie Mandeln vorzüglich leiden (Cynanche tonfillaris, siese ben ersten Theil C. 363.). Wird die Aufalt durch eine neue Erfältung erschweret, so wird die Jaleentzündung durch ben zu gleicher Zeit vorhandenen Husten noch heitiger und gefährlicher gemacht.

1054.

Wenn ein Catarrh durch eine sehr starke und hestig wirkende Ursade bervorgebracht worden ist, und man daben kein schiekliches Wersachten und gute Heisnechobe beobachtet, und die Kranssbeit dadurch solglich, vermehret hat, besonders aber, wenn sich der Vatiente zu der Zeit, wo schon ein Catarry vorhanden war, zu wiederholten Malen auf das neue erkältet hat, so gehet oft der Catarrh in eine kungenentzündung über, die denn mit der äußersten Gesahr verknüpft zu senn pfleget.

1055.

Uebrigens sehe ich, woserne keine von ben in ben von ben in ben von ben in ben die die Position Verlägen Actacte (1.052) bis 1054.) erwöhnten Aufällen und Untständen darzu fommen, einen Catacte, ben einer gesünden und noch nichtsehr alten Person, für eine leichte und nicht geschirtliche Krantseit an. Ben Personen singsgen, die au der üngensucht geneigt sind, ist derselbige weit gesährlicher, indem er leithte einen Blutzusten hervorbringen, oder zur Entstehung von

wenn man fie in ber nehmlichen Spibemie jum zweisen ober beitren Male befommt, gutartiger und fur ger: be ingegen Perfonen, bie im Anfang fren bleiben, und nur gegen bas Ende ber Spibemie das von befallen werben, schlimmere Jufalle haben. 28. d, fr. Ueb.

von Anoten in den lungen Oclegenheit geben kann. Nach leichter uder kann ein Cadarth, der von einer guställigen Ursache, der Versonen, wo dereitet dergleichen Anoten vorhanden sind, die Entzündung derschieden verursachen, und hierdurch eine wirkliche kungenstücken verursachen, und hierdurch eine wirkliche kungenstück ervorbeitungen "

1056

1057.

- \*) Diefed gift vornehmlich von bem fporabifchen Catarth, benn ed erfolgt auf ben epidemischen felten bie Lungensucht +). 21, d. fe. Ueb.
- 1) Der Catarrh von 1782 aber war Perfonen, die eine Reigung gur Lungenfucht hatten, höchst gefährlich, und es starben an ihm und bald nach ihm mehrere dergleichen Kranke. 24, d. 14eb.
- \*\*) Es ergießet sich ben dem Catarch geweisen eine Menge von einem wösserichten Schlieme in die Lungen, der dem Konsten schlieben estlichen fann, und den Steckstus (Latarchus sussonatus) bes Morgani auswacht. Der Lob kann hier die Holge einer

1057.

Bas die nahe ober unmittelbare Ursache des Catarths anbelanget, so schieht sich ein vermehrter Zustuß der Feuchtigkeiten nach der Schleimhaut der Raigh, des Schlumdes und der Luftröfre zu sen, womit nach ein gewisser Grad von einer Entzündung dieser Daut verfnüpft ist. Diese lestere wird nach dadurch bestätiget, das das des einem Catarth aus der Iber abgegapste Blut gemeiniglich mit der nämlichen Schleimhaut bebecket ist, die ma ben entzündungsartigen Kranfscheit (Phlegmasse) darunf vahrzumehmen pfieget.

1058.

Menn bie Ralte einen Catarrh hervorbringt, fo thut fie biefes mahrfcheinlicher Weife baburth, bafi fie Diefenige Ausbunftung verftopfet, welche gewohnlichermaßen burch die haut geschiehet, baber benn bie Diaterie berfelben nunmehro baufiger nach ber Schleinhaut ber eben genannten Theile gebet. Do ein Theil bes Berluftes von ber Schwere, welchen ber Rorper taglich burch bie unmerkliche Ausbunftung erleibet. Derienigen Musbunftung gugufchreiben ift, welche burch bie Lungen geschiebet, fo fteben mabricheinlicher Beife biefe lettere Ausbunftung und bie Ausbunftung burch bie Saut mit einander in einer gewiffen Berbinbung, fo bafi immer bie eine vermehret wirb, fo wie bie andere abnimmt. Man fann bieraus einfeben, wie bie Berminberung ber Musbunftung burch bie haut, welche burch die Ralte hervorgebracht wird, den Bufluf ber Cafte nach ben lungen vermehren, und hierburch einen Catarrb bervorbringen fann +).

1050

einer allgemeinen Schwäche (ober einer Atonie ber Lungen) fenn, die den Auswurf verhindert. Anm. d. fr. Ueberf.

\*) Es find viele Beweisgrunde von einer befondern Uebn-

IOSQ.

Es finden sich zwar unter den von D. James Reil anter Artischen Westuden (sieße dessen Medicina flatica britannica) einige, welche diese Sache etwas zweiselhaft zu machen scheinen, allein es ist den diese Beobachtungen oder vielmehr in den doraus gemachten Echlussen im Jrrthum vorgegangen "). Die augenschießen ein Jrrthum vorgegangen ").

Achnlichkeit ber in ben Schleimbrufen enthaltenen Materie mit ber Materie ber Musbunftung porbanben. Mimmt man biefe lettere als bie Urfache bes fporabifthen Catarrhe an, fo fann man hieraus auch bie meiften Ericheinungen ben bem epidemifchen ober anficefenben Catarrh erflaren. Es fcheint bie Ralte feine Wirfung zu bermehren, und bie Rrantheit fchwerer zu machen. Denn ber epibemifche Catarrh, ber im 3. 1775 gu Enbe bes Berbftes berrichte, mar weit baufiger mit Bruftentzundungen und mit einer großern Gefahr vertnupft, als ber von 1782, melcher ju Ende bes Frublings erfchien, obgleich ber lettere fich viel weiter ausbreitete. Man fann baraus schliegen, bag in ber Ausbunftungsmaterie bie Unffectung enthalten fenn muß, und baf folche meniger wirtfam ift und gelindere Bufalle bervorbringt. wenn bie Marme ber guft ben Schweif beforbert +). indem alle Unftectungsmaterien eine Reigung befigen, leicht aus bem Rorper ju geben, wenn nur bie Absonderungen und Audleerungen ungehindert Statt finben fonnen. Es rubrt biefes mabrichein. lich babon ber, baf bie aufterfenben Theile fich balb mit unfern Gaften affimiliren, und alfo auch leicht mit benfelben aus dem Rorper ausgeführt merben. 21. d. fr. 11eb.

- 1) Sep bem epibemischen Catarrh von 1782 war in unfern Gegenden die Witterung zwar eroden, aber sehr eauf, und die Wift harte einen kalten und seuch ten Geruch, wie derzeitige ist, den die Midsche bep dem Erochen von sich giebe. 22. d. Useb.
- ") Bielleicht meint unfer Berfaffer bier blejenigen fla-

scheinliche Wirfung der Kälte, daß sie den Schnupsen hervordringt, sest diese Sache außer allen Zweisel, und es giebt noch außerdem verschiedene andere Umstände, welche zeigen, daß die Lungen und die Oberstäche des Körpers mit einander in einer genauen Verbindung siehen.

1060.

Man kann nicht mit Gewißheit bestimmen, ob die Unterdrückung der Ausdunstung den Catarch blos dadurch hervordringet, daß sie den Jussus der ob die Machd den Lungen überhaupt vermehret, oder ob die Materie der Ausdunstung selbst mit nach den Schleimdrüsen der Lungen gedracht rotch, und dassielst einen besondern Reis verwigshet. Se scheint mit aber doch dieses lehtere am vochrscheinlichsten zu seyn.

1061.

Ben ben gewöhnlichen Urten bes Catarris, der ben vielen Personen nur sporadisch sich zeiget, ist es gwar noch zweiselhaft, ob wirklich daben eine gewisse wierenachtriche Materie oder Schaffe an die Schleimstrüchen der Schleimsaut gebracht wird. Allein es mangele boch auch auf der andern Seite nicht an Bosphielen, welche zeigen, dab die Jufalle, die gewöhnlicher Weise der einem Catarry vorhanden sind, östers von einer gewissen Schaffe herruhren, die sich auf die hier

tischen Wersuche, welche zeigen, daß auch ben der Kälte der Körper gut ausdunstet. Dier ist der Irethum darinnen zu luchen, daß zwar der Körper leichter wird, daß aber diese Werminderung seiner Schwere nicht blos von der durch die dukerliche Jaut geschehenden Ausbunftung, die allerdings ben der Kälte geringer ist, sondern daban, get, daß nun mehr durch die Lungen ausdunstet. 3, d. leb.

II. Band.

00

genannten Schleimbrusen geworsen hat. Man siehet biese nicht nur ben den Masern und dem Reichhusten, sondern auch vornehmtlich daraus, daß der Catarrh so oft ansteckend und epidemisch ist.

1062.

Ich habe an bem befagten Orte viele Benfpiele folcher Epidemien bes Catarris, von bem vierzehnten Rahrhundert an bis auf unfere gegenwartigen Zeiten. aus ben Schriftstellern gefammilet. Ben allen maren bie Aufalle einander febr abulich, und bas, mas biefe Kranfbeit vornehmlich merkwurdig machet, ift biefes. baft folches bicienige epibemifde Rrantheit ift, bie fich am allerweiteften ausbreitet, und bie allermeiften Derfonen befällt. Go oft fich biefelbe in einem Theil von Guropa zeigte, fo erfchien fie auch fast immer nach und nach in allen übrigen Theilen biefes Welttheils; ja fie ift auweilen (fiehe Hillary difeas, of Barbadoes, p. 35 und 47.) fogar nach Umerifa gebracht worben, und hat fich auch bafelbit, fo weit man bavon Radyricht erlangen tonnen, auf die namlide Beife ausgebreitet \*). 1063.

 1063.

Was die Zufälle ben dieser epidemischen und ansteckenden Urt des Catarrhs anbelanget, so sind solche Do 2

beutschen Ueberf. ein ziemlich großes Bergeichniff folder Epibemien. Giebe auch bie Bufate.) Geit Unfang biefes Jahrhunderte bat man (fiche Cullen) viergebn ober, mit ber von 1788, funfschn folche Epidemien beobachtet, unter benen bie von 1762. 1775 und 1782 die betrachtlichften find. (Man febe Die Bufage.) - Gin folder evidemifcher Catarrh befällt Perfonen bon allen Altern und von allen Arten bon Leibesbefchaffenheit. Reiche Perfonen und biejenigen, bie fich immer im Bimmer aufhielten. wurden eben fo gut, als arme leute und folche, bie bestånbig in freper Luft leben muffen, bavon befallen. Unterbeffen leiben boch alte Leute und Rinber bon biefer Rrantheit meniacr, als Erwachfene, Es breitet fich feine Rrantheit allgemeiner ale biefer Catarrh aus, und an vielen Orten befiel fie vier Runftheile ber Ginwohner. Doch ift fie meiftentheile febr gutartig, und bauert nur furge Beit. Der Cafarrh von 1782 verlor fich gemeiniglich. nachbem er feche Bochen an einem Ort geherrichet hatte. Die Dauer ber Rranfheit ben jebem eintels nen Datienten hangt von ber heftigfeit ber Bufalle ab, Die, ob fie gleich im Allgemeinen Die nehffilichen find, boch ben jebem Rranten bem Grabe nach fich berichieben zeigen. Buweilen bauerte fie im 3. 1782 nur zwen bis bren Tage, und ben feinem Datienten bielt fie langer als 14 Lage an. - Diefe Epidemie berrichte in volfreichen Stabten mehr, ale in Dorfern und einzeln gelegenen Saufern, und an vielen Orten zeigte fie fich nicht eber, als nach ber Untunft bon Perfonen, die aus angeffecften Dertern tamen. Die von 1782 fchien in ihrem Sang feine gewiffe Ordnung ju beobachten. Gie fam aus Ching (ober porber in folches aus Offindien) nach Aufland. und gieng bon ba nach ben fublichen gaubern pon Europa. 2. d. fr. Ueb.

aur

1) Die Schmache, welche mit biefer Rrantheit allemal perfnupft ift, und bie Geschwindigfeit, mit welcher fie entifchet. find bas. mas fie pon bem gewohnlichen Catarrb unterscheibet. Unterbeffen find boch Die Bufalle ben verschiedenen Rranten febr verfchie. ben. Ben einigen ift ber Ropfichmers febr beftig. fie haben gegen Abend ein balb poribergebenbes Phantafiren, und ber Bule ift febr gefchwind und febr unregelmäßig. Der Ropffchmert wird gumeilen durch ein von frenen Studen entftehenbes Erbrechen gehoben, allein in ben Rallen, mo bie Bruft febr leibet, und wo fich mit biefem Catarrh Bufalle einer Lungenentzundung verbinden. flagen Die Datienten über einen beftigen Schmers und Rlopfen in bem obern Theil bes Ropfes; bas Geficht ift aufgetreten, und es zeigen fich an verfchiebenen Orten rofenartige Entgundungen. Much ift ber Unterleib gefpannt und fchmerzhaft. In einigen Epidemien (1. B. in ber von Burham befchriebenen vom Jahr 1733) entftanden gemeiniglich Gitergefchmure in bett Dhren. Much find Die Manbeln oft entgundet, und fie vereitern. Buweilen entftehet ein Dafenbluten, bas bie Bufalle bebt; gumeilen mar auch ber Urin bren bis vier Tage lang blutig. - Dbgleich Diefe Krantheit gewobnlich mit entgunbungsartigen Bufallen verfnupft ift, fo bemertt man boch oft beutbiget fie sich mit einem Schweiß, in welchen bie Patienten von fregen Studen fallen, und ber bey einigen

beutliche Zeichen einer Käulniss, und das weggelassen Blut bat sodenn feine Entzulndungshaut. Gemeiniglich breitet sich bies Krontsjeit dausger unter den Personen aus, die in niedrig gelegenn Wohnungen leben; dach siehen die Veränderungen der Armondphäre wering Einstuß unf fie zu baden.

Es verbindet sich vieler Catarth mit sehr vielen instammatorischen Krantsleiten, als den Lungenund Seussenzigen, und er erschweret die ebrenischen Uebel, 3. B. die Engbristigseit, den Rhevmatismus, die kungensigen Kennscissen oft von 
benen, welche diese nachen Krantsleiten oft von 
benen, welche diese nachen Krantsleiten guschern, 
nicht gut unterschieden werden können, und das 
man ibn für schiumer und gefährlicher gehalten 
bat, als er wirflich ist. In Bondon abortieten viel 
schwangere Frauen, die dovon befallen vurden, und 
einige standen und en Kolenn biese übertieren ist.

Einige Mergte glauben, baff ber epibemifche Catarrb nicht von einer besonbern Unffedung, bie fich bon einem Denfchen zu bem andern fortpflantet, entfiebe, fonbern baf berfelbe allegeit eine Folge bet Beranberungen bes Luftfreifes fen; allein es wirb biefes baburch wiberlegt, bag bie Umftanbe und bie pathognomonifchen Bufalle biefer Rrantbeit, ohnerachtet ber Berfchiebenheit bes Elima und ber Sabresteit, boch allemal bie nehmlichen find. Much laft bie Gefchwindigfeit, mit ber fich biefer Catarrb an Dertern ausbreitet, wo viele Menfchen benfammen wohnen, feinen Zweifel übrig. daß folder oft bon einer anftedenben Ratur fep. Wenn ein folcher Catarrh jur Wintersteit an einen Dre fommt, fo ift er weniger anfteckenb, allein bie Bufalle finb alebenn viel schlimmer, und bie gange Epidemie bauert langer, als wenn berfelbe ju Enbe bes Rrub. lings ober Unfang bes Commere fich an einem Orte geigt. 9m Sahr 1762 und 1775, mo biefer Catarrh

582

derseiben eine Urt von frieselartigem Ausschlag (a miliary eruption) hervordringt. Unterdessen ist doch geseneiniglich nur blos die stebersgafte Periode dieser Krankheit derseinige Theil derseiden, der dinnen wenig Zagen vorüber ist; denn was den Husten und die andern carterfaissen. Aufälle andelanget, so halten solche oft weit länger an, ja sie kommen, wenn sie stöden fost gadnzlich verschwenden zu sein sieden die kontrolische von die kontrolische die kontroli

#### 1064.

Wenn man auf die Anzehl der Personen, die von berden Arten des Catarris befallen, und doch davon geschwind ohne schädliche Bolgen wiederherregsstellet werden, Rücksich immit, so muß man freplich den Catarry als eine Krankfeit ansehen, mit welcher wenig oder gar eine Gesahr verkuipft ist. Unterdeffen aber muß man ihn doch nicht in allen Fällen als eine so sein so sein des eine Strankfeit besamben, da er der einigen Personen mit einer Lungenentzündung verbunden zu sen pfleget. Der denenjenigen, die stohn zu der ungenfucht vorher geneigt sind, beschlenniget oft ein Catarry.

jur Minterszeit herrschie, gieng solcher weit öfterer in Brustentzündungen über, als der Catarrh von 1782, der zu Aufang des Sommers (nach Frankreich) kam. 24. d. r. 11eb.

\*) Es blieb ben einigen Kranken eine flarke Schwäche und ein fehr beschwertlicher Huften einige Wochen nach ver Krankbeit zurächt, und zuweilen folgt eine Wasserlaubeit, kähmung, Durchfall und Abzehrung, (fonderlich aber bei Perfonen, die darzu geneigt find, die Kungenfucht) derauf. Einige wenigs finsten ich der geneigt find, die Kungenfucht) derauf. Einige wenigs finsten befallen fich und übersfandenem Catarrh besser, als worber. Ann. d. f. Med.

die wirkliche Entstehung dieser Krankheit, und ben ale ten Personen wird er ost, auf die von mir oben (§. 1054 und 1056.) angezeigte Urt, die Ursache des Todes.

#### 1065.

Was die Heilung des Catarrhs anbelanget, so ist sold immer salt die nämliche, er mag nun von einer Erfältung entstanden, oder durch eine Unstettung here vorgebracht worden synn. Zedoch ist so viel gewist, daß der der lestern Urt der Gebrauch von Urzneymitteln geneinigssich nochwendiger als beh der erstern zu sein psicaet.

It die Krankseit nicht allzuhestig, so ist es gemeinigitch schon binreichend, wenn man einige Tage
wenn der Bereiche der Schon der Bereich der Beite bestäte von einem verdinnenden und gesinden eind diese von einem verdinnenden und gesinden eind varm gemachten Gertänste ein wenig zu sich nehmen, darnit man hierdunch einen gesinden Schweiß besördert. Nachher aber muß man Songe tragen, nur nach und nach sich wieder an die freie kusst zu gewöhnen ").

0 4 1066,

1066.

If die Krankfeit heftiger, so wird uicht nur eine strenge Beobachtung bes antipflogisischen Werhaltens, sondern auch der Gebrauch verschiedener Arzneymittel notifie.

Um bie entgündungsartige Beschaffenheit des Blutes wegguschaffen, die allemal den diefer Krantseit vorhanden ist, muß man sich des Bluttassins, und groot österer oder setzener oder in einer größern oder geringern Menge bebienen, nachdem es die Beschafsenheit der Zufälle erfordert \*). Nach

in eine entzündungsartige Krankheit verwandeln. Unterdessen hat man von leichen ichweistreisenden Mitteln, sonderlich in den zwen erfen Tagen der Krankheit, nichte zu befürchten, wossern solgte keine trackne Jant machen, und die Reigung zu Entzündung nicht sehr beträchtlich ist. 21.0. se. 1eb.

\*) Das Aberlaffen ift bienlich, wenn mit bem Catarrh Bufaffe einer Entgunbungefrantheit, g. B. einer Bruft- ober Lungenentzundung, verfnupft find. Es fann fogar nach Befthaffenheit ber Infalle wieberholt werben. Auch ift es überhaupt ben Schmangern, felbft wenn feine beutlichen Rennzeichen einer Entuindung vorhanden find, nublich. Es haben viele Mergte gu bem Aberlaffen im Unfang ber Rranf. beit, ohnerachtet ber gewohnlicher Weife porhanbenen Entfraftung, ben Berfonen ihre Zuflucht genommen, bie fonft ftarf und gefund waren, wofern bie Sige und andere Bufalle betrachtlich maren. Buweilen verminberte fich nach einigen abgetauften Ungen Blut bie Mattigfeit, Beffemmung und Menaftlichkeit, Die Bruft und ber Ropf murben frener, und bie Rranfheit enbiate fich, obne baff ein übler Bufall. ben man mit Recht bem Aberlag batte gufchreiben tonnen, barauf folgte. Dan febe bie Arrnepfunbigen Albhandlungen (Med. Transact.) im britten Banbe. -Der einzige Fall, wo bas Uberlaffen gu bermeiben ift, ift ben einer borbanbenen febr ftarfen Entfraftung und beutlichen Rennzeichen ber Kaulnif (ober gallichten Ratur ber Rrantheit, f. bic Jufage). 26. d. fr. Ueb. Nach dem Blutlassen ist, um den natürlichen Trieb der Schte gegen die Oberstädig des Körpers miedersper, gustellen, und zu gleicher Zeit die Absonderung des Schleims in den Lungen zu besördern, als durch welche ble Entzündung der innern haut dieses Eingeweides geschoben werden kann, nichts dienlicher und geschieder, als der Gebrauch der Brechmitte \*1.

Viele Aerzte sehen die Meerzwiedel und beren Zubereitungen, das Gummi Ammontacum, die flüchtigen alkalischen Salze, und andere solche Mittel, als Dinge an, die vorzuiglich zu der Beschleims aus den Jungen dienlich wären. Ich muß aber gestehen, das Lungen dienlich wären.

\*) Es reichen bie in vielem Waffer verbunnten Brechmittel, wenn man fie gleich von bem erffen Sane ber Rrantheit an giebt, und fie oftere wieberholt. oft ju, bie Beflemmung ber Bruft, bas Uebelbeffinben und bie Ropfichmerten gu heben, und bas Enbe ber Rrantbeit gu befchleunigen. Man fann fic fo. gar alebenn geben, wenn Bufalle einer gungeneut. gunbung vorhanden find, weil fie bie Rolgen berfelben berhuten. Gur alte Perfonen, ben benen ein baufiger Abgang von Chleim aus ben Lungen gugegen ift, ift gur Beforberung bes Musmurfe nichte bienlicher, als die mit bem Bitterfalg ober bem Efigfalmiaf (Spiritus Mindereri) verbundenen Brechmittel, bie fonberlich auch bie Musbunftung beforbern. Gie offnen gemeiniglich ben Leib; wofern aber bicfes nicht geschiehet, fo muß man noch überbiefest ein gelindes Lariermittel verordnen. Dicfes ift ein febr gutes Mittel, ben Suften ju magigen, und bie Datur fcheint es felbft jutveilen und burch bie Schmergen, welche ber Rrante in bem Magen und ben Gicbarmen empfindet, und burch ben Durchfall angujeigen, ber bieweilen unter biefen Umftanben entftehet. Allein alle reigenbe Purgiermittel find in folchen Rallen ichablich. 21. 0, fr. 1leb.

ich in meinen Erfahrungen niemals babon großen Nuken geschen habe, und wenn es ja Falle giebt, wo die Mergwiebel gehossen ab, so hat sie bieses gewiß mehr burch ihre brechennachenbe Eigenschaft, als burch ihre ben Auswurf bestebennen Krafte gestom.

Hat man Urfache zu glauben, daß die Entzündung der Lungen sehr hestig sen, so muß man nach geschehen nem Aberlassen noch Wasenpflaster auf den Rücken oder

auf Die Seiten bes Oberleibes legen =).

Da

\*) Die Blasenpflafter find vorzuglich alebann bienlich, wenn ber Ropffdmer; und huften betrachtlich find. Gie erleichtern faft immer ben Ropf, und verhuten bie Stochungen in ber Bruft. Befonbere aber finb fie in benienigen Rallen bes Catarrhe bienlich, mo eine infiammatorifche Krantheit mit einer Reigung aur Raulnig verfnupft ift, fo wie hingegen ben ben le-Diglich entzundungsartigen Catarrhen bas Aberlaffen bas pornehmfte Mittel ju fenn pflegt. Cchafft bas erffe Blafenpflafter feine Erfeichterung, fo muß man nach einigen Tagen ein zwentes auflegen. -Ginige Schriftfteller empfehlen gegen bas Enbe ber Rrantheit, wenn Beichen ber Raulnig vorhanben find, und bas Richer ben Gang eines Wechfel. ober nachlaffenben Fiebers angunehmen fcheint, bie Rieberrinbe. Unterbeffen habe ich (fagt Bosquillon) fie nie gebraucht, und ich glaube auch, baf fie in Diefem Ralle nicht nutilich fenn fann. Der Dr. Carmichael Smyth (fighe bic Medical Communications. Vol. (.) bemerft, baf ben bem epidemifchen Catareh ber Suften, Die Bettemmung bes Uthemholens und die Engbruftigfeit binreichenbe Grunde find, bie Rieberrinde ju verwerfen. Er bat auch fogar in Kallen, wo diefe Bufalle nicht jugegen maren, und mo ble borhandene große Schwache und Reigung gur Raufniff ben Gebrauch ber Rieberrinde gu erforbern fchienen, boch nie gefunben, baß folche bas Rieber gemäliget, Die Rrafte unterhalten, Die Reigung gur Kaulnig gehemmt, ober bie übeln Folgen ber Rronfheit perhindert batte. 21. d. fr. Ueb.

Da ber Husten oft ber beschwertichste Zufall ben biefer Krankheit ist, so muß man sich solcher Dinge bebienn, welche die Schärfe milbern, und die heftigkeit besselbigen stillen können. (Man sehe ben ersten Theil & 372. S-413.)

Bleibet aber, nachdem die instammatorischen Zufälle sich sehr vermindert haben, doch noch ein Justen
guridt, so ist nichts geschickter, folden zu seben, als
bie Opiate, welche man auch unter biesen Unständen
ohne allen Schaben gebrauchen kann. (Man see ben

erften Theil 6. 375. G. 417.)

Sat sich endich der instammatorische und siederschafte Zustand dieser Krankfeit gehöftentheils verloren, so ist nichts weiter übrig, als das man die Uederbleibel des Catarrys weguschaften such. Hierzu aber ist nichts dienlicher, als eine öftere Bewegung durch das Fahren, Keiten u. f. v. "),

### Bufage ju Diesem Hauptstud.

Den dem Catarth gehet, es mag derfelbe num die inwendige Nase ober die dustrosse a. s. w befallen, alle mad ein Epannen und Diricken, auch Jucken in dem leibenden Theil ber Schleinshaut ober dem inwendigen Theil ber kuftresse worser, und es wird sodam eine steres Freuch.

Diejenigen, die von biefer Krankfeit genefen, beflogen fich ofe über eine Mattigleit, Mangel des Appetitis, und über einen unrubigen und nicht erquickenden Schlaf. In diesem Fall sind die Veralberung der Urft und des Keiten, und auch, wenn der Huften hartnäckig ift, der Sebranch der Mitch (bed ieländischen Moofes) u. f. w. vorzüglich mitglich. Ann. d. fr. Uber. Renditiafeit ausgeschneukt und ausgeworfen, bie. nochbem porher eine langere ober furgere Beit eine Trockenbeit und Urt von Entzundung in ben leibenben Theilen vorhanden gewesen ift, im Unfang weiß, bunn und scharf ober rob , hernach aber gelber. Dicker und weniger scharf. und zuweilen bem Giter febr abnlich wirb\*). Es zeigt biefes, daß ein fcharfes Gerum und Entgundungsmaterie ben bem Catarrh fich auf bie leibenben Theile und Drufen werfen. Diefe Ccharfe ift oft, ja vielleicht faft immer , rhebmatifcher Urt , wenigstens pflegen bie borbergebenben rheumatischen Echmergen im Ropf, Beficht, Ohrenund Rabnen gemeiniglich ben ber Entstehung eines Schnupfens u. f. m. ju vergeben. Es bat auch biefe Scharfe mit ber ben ber Rubr und Rofe vorhandenen bie grofte Hehnlichkeit. Die Bufalle ben bem Catarrb, und die ben ben meiften Kallen besfelben bienliche Bebanblung geigt, baf er fich ben Entgunbungsfrantheiten febr nabert. Unterbeffen tonnen boch bie Catarrhe, fie mogen nun allgemeine ober folche fenn, bie nur vorzuglich entweber bie Mafe ober bie Lungen befallen, nach Befchaffenheit ihrer Matur und ber ben ihnen heilfamen Behandlungsart in folgende Urten eingetheilt werben, morauf man ben ihrer Curr vorzüglich zu feben bat. 1) In ben einfachen autartiden Carareb, ber ben einer antiphlogiftischen Diat, und boch auch nicht ben einem zu falten , fonbern maßig warmen Berhalten ge- . meiniglich leicht porübergebet. Das ebebem gewohn-

\*) Von den Knitteln das Eiter und den Schleim zu unterschieden siehe oben S. 340. Deuaghoon (den Avdelfter Syst, prax. med. T.l. p. 316.) giebt solg gende zwer als untrüglich an. 1) Wenn man die ausgeworfene Marcie mit Bossfer von Echleim beste und deutschiede und den Eiter tribe. 2) Durch die auflische Sauge wird der Echlein ang aufgeschie Wenn der beie Aufgeworfen dasse, solg den den Eyweiß dunklich wird, die ste Stiter.

liche zu bifige Verhalten und ber Mifibrauch hifiger fcweiftreibenben Mittel, nebit bie Bernachlaffigung Des Aberlaffens, haben außerorbentlich viel Schaben gethan. Chen fo ichablich aber ift auch ben Catarrhen, fenberlich ber fonit fchroachlichen und zu berkungenfucht, Engbruftig. feit u. f. w. geneigten Derfonen ein zu faltes Berhalten und Curart. Denn fo nublich ein faltes Berhalten, bas Bafthen mit faltem Baffer, bie falte freue buft u. f. w. ben fonft gefimden Perfonen gur Berbutung ber Catarrhe ift, fo fchablich find biefe Dinge, wenn fie ju übermäßig angewendet werden, fonderlich ben einem bereits entftanbenen ftarfen Catarri, inbem leicht Lungenentgunbungen baraus entstehen, und ben Derfonen, bie fchon Knoten in ber lunge baben, bie lungenfucht erfolgen tann. Ift ber Dieis ben einem Catarrh heftig. und ber Schleim ju gabe ober zu fcharf, fo find bie geborigen Mittel anzuwenden, beren Erzählung bier gu weitlaufig fenn murbe. Die zu lange fortgefesten Bruftmittel geben aber zur fchleimichten gungenfucht Belegenbeit. - 2) Der inflammatorifche Cararrb erforbert ein noch ftarteres antiphlogistifches Berhalten und bas Uberlaffen, nebft gelinden einwickelnben Mitteln. Blafenpflafter und ftarte auflofente Urznenen fchaten oft. Go febr bas Aberlaffen vielleicht in einigen tonbern ben leichten Catarrhen ober ben faulichten Rrantbeiten, bie im Unfang ben Catarrhen abnlich moren. gemifibraucht worden und schadlich gewesen ift, so viel Schaben bat in unfern und anbern Gegenden bie Bernachläffigung bes Aberlaffens gefchadet, und ich weif: mehrere Benfpiele, baf Diefelbe fruber ober fpater tootliche Folgen gehabt bat. Unterbeffen fcheint es mir boch, bag bas Aberlaffen ben ben vor bem Catarrh porhergelvenden Zujällen ben Ausbruch bes Catarrhs cher beforbert, als verhutet, und man thut baber beffer ben Ausbruch bes Riebers ju erwarten. - 3) Gehr oft find ben bem Catarry viel Unreinigkeiten in ben eriten

Zufaße zum erften Sauntfind:

erften Wegen, ober es verurfachen und unterhalten folche burch ihren Reif u. f. m. ben Cgtarrh. Diefes ift ber fogenannte naftrische und nallichte Cararrb, auf welchen Grant und Stoll uns vorzüglich aufmerkfam gemacht haben. Er erforbert Brechmittel, wieberholte Abführung u. f. w. Aus feiner Bernachlaffigung entfteben oft auch Knoten in der Lunge u. f. w. und es verlangern bie chronifchen Catarrhe bas entfrandene lebel. Er vertragt feine Mild, fonbern es find vorzüglich bie auflofenden Wurzeln und Kranterfafte, bas islandifche Moos u. f. m. bienlich. 4) Enblich giebt es noch faulichte und bonartitte Catarrbe, Die mit ben Bufallen eines faulichten Riebers verknüpft find, und baher als bergleichen behandelt werden muffen. 5) Die blos schleimichten Catarrhe find oft chronifch, und arten leicht in die falsche Lunttenentzundungt von Grant (f. im 1. Th. E. 427.) ober bie fchleimichte Lungenfucht aus. Buwellen wird and ein langwieriger Edmupfen baraus, bergleichen ben manchen, fonberlich alten Leuten, oft Rabre lang, ohne weitere Beschwerben, ja vielleicht zu ihrem Rugen, bauert. 3ff baben Scharfe porhanden, fo kann ein Masengeschwur u. s. w. baraus entffeben. Ben biefem fchleimichten Catarthe find bie ben ber falfchen gungenentzundung angeführten Mittel missich.

Bu ben simptomatischen Catarrhen (f. Cullene Nosol, 1. B. C. 242. u. f.) ist auch ber ben ben Masern noch zu rechnen, ber bieser Krantheit wesentlich ist.

Aufer den oben angestüpten Acten der catartsallichen Wersegungen ist auch noch der Catarts in den Ohren, wogu man vielleicht noch das Rässen finden ben Ohren ben Sindern guweisen rechnen kann, und auch der weise Aluf angusübren, der wieslich guweilen ben dagu geneigten Personen catartsalisch ist.

Bas die Urfachen der Catarrhe anbelangt,, so ist gewiß, daß sonderlich die epidemischen nicht blos Folgen

von ber Unterbrudung ber Musbunffung finb. fonbern bon einer in ber kuft enthaltenen Unftedungsmoterie ober auch von ansteckenben Ausbunftungen aus ben Korpern ber mit biefer Rrantheit befallenen Perfonen fortgepflangt merben. Belches aber von biefen benben fratt findet ? ob nicht bie andern in bie Ginne fallenben Gigenfchaften ber luft, ihre ploblichen Beranderungen u. f. m. wo nicht ben epidemifchen Catarrh hervorbringen, boch ju beffen Ausbreitung viel bentragen \*), und nothwendig bagu erforbert werben? ob bie catarrhalifthe Materie bie ausdunftenden Gefaffe auf die nehmliche Urt wie die Ralte reißet? ober Theilchen baburch in bas Blut tommen, bie die Drufen vorzüglich reißen, ober vorzüglich nach fole then und burd folche abgehen, und baburd bie catarrhalifthen Bufalle bervorbringen \*\*)? ob man eine Unbaufing von phlogisticitter Luft in ber Utmofphare als einen folchen Reis anfeben fann \*\*\* )? ober ob enblich ohne alle Dischickt

\*) An vielen Orten zeigte die Witterung doch vor und ben der Erfdeinung des Catareps von 1782, große Werdmerungen. In Bererburg verfinderte sich das Thermometer in einem Tag auf drepftig Grad, zu Benedig auf einem Tag auf drepftig Grad, zu Benedig auf einem Tag auf drepftig Grad, zu Benedig auf einem Tag auf drepftig Arthe. Auf vielleicht die nehmliche in der kuft enthalten Artere, welche den Catareh burch sieren Reich berdorberingt, auch die Ursache dieser plässlichen Veränderung? Es wehre bep der Ersteinung des Catareps in unsern Espendent lange Acit der Offwiid.

\*\*) Supkam und Weikard (f. dess. Schriften r. B. S. 1. w. f. nehmen sonderlich solche Idelichen an. In den Mosten wird offender ohne Mitweitstung der Antonische ein Sacharch durch die lösse Mastematerie hervorgabracht. Und das der Schumpfen durch das Aussenschaft und des nehmlichen Schumpfender der Mosten und der Mosten des nehmlichen Schumpfender und der Mosten der Moste

an) Bielleicht hat ber Oftwind biefe Materie weiter fortgeführt.

Rücksicht auf die Beschassenleit der Utmosphäre oder gewissen in solder empaltenen Theile blod ein Contagium aus einem Renafen in den andern sich oferpflangt ?? — Ulles diese ist ungewiss, und der weitern Untersuchung der Üerzte, sonderlich dep fünstig vorsallenden Epidemien zu übersallen.

Bu den Schriften von dem epidemischen Catarth von 1782. (s. Eullens Nossog, a. a. d.) sind noch gwey in dem ersten Bande der Medical Communications enthaltene Abhandlungen hinzuzusesen, deren erstere das Keintan der Bedoachungen von einer großen Menae

englischen Merzte enthalt \*\*).

Eine Neigung zu Catarchen und deren öftere Wiederfunft finder sich jonderlich ben schwäcklichen, zur aungen ucht geneigten, serophulden und altsmatischen leuten, und es leiden auch dergleichen Personen, wie schon ost erwähnet worden, nicht nur ben einbemischen Catarchen, sobern auch ber der jährlichen Abroechelung der Jahrenzeiten entließenden, welt mehr als andere.

- \*) Diefes glauben sonberlich bie englischen Aerzte, fiehe bie Medical Communications a. a. D. Man kann unterbeffen ohne Mitrourtung ber Utmosphare kaum biefe ploßliche allgemeine Berbreitung erklaren.

Zwentes

Bon ber Ruhr (Dyfenteria).

1067.

Die Aufr ist eine Krankfeit, ber welcher der Patiente häufige Etussigänge fat, die mit einem siarten Schneiben verfruhrt sind, und auf welche ein Etussiganag erfolget. Ohnerachtet ader der Patiente oft jum Etussigang getrieben wied, so geset dodurch doch gemeiniglich nur sehr Benig, und meistens ein bloset Schleim, der mit etwas Blut vermische sie, nur seten aber waste Erckein, der mit etwas Blut vermische sie, nur seten aber waste Erckein, der mit etwas Blut vermische sie, etwe ja geschiehet, so sund beschied gemeiniglich sehr betreit geschiehet, so sund solche gemeiniglich sehr bichte und versächtet ha.

1068.

\*) Mach Cullen (Dofol. 1. B. G. 243, ber beutschen Ueberfegung) hat ber Patiente ben ber Rubr ein anftecfenbes Rieber, und oftere fchleimichte ober blutige Stubladige, woben aber gemeiniglich feine wahren Excremente mit fortgeben, fonbern folche guruckgehalten werben. Ben biefen Bufallen hat ber Patiente aber auch noch heftiges Schneiben im Peibe, und Stublamang. - Cullen nimmt nur eine eintige Urt ber Ruhr, nehmlich die epidemifche on (f. a. a. D.), bie aber berfchiebene Abanberungen macht, indem fie 1) mit Burmern berfnupft iff. 2) fleifchichte ober bem Unfchlitt abnliche Stricten baben abgeben, 3) mit einem Wechfelfieber verbunbent ift, 4) obne Abgang von Blute ift, fonbern nur Schleim baben abgeht, welches bie fogenannte weife Rubr ift, ober 5) mit Friesel verfnupft ift t). -Die

† Man fieht leicht ein, baff auch diese Abanberungen mit einander verfnüpft seyn können. 21. d. Ueb. U. 23and. Op 1068.

Diese Krantheit zeiget sich vornehmlich im Sommer und herbst, zu ber nämischen Zeit, wo die intermittirenden Herbstsieber gewöhnlich sind, mit benen sie auch zuweilen verdunden ist ").

1060.

Die übrigen Arten bes Sauwagen fieher Cullen blos auf himptomatisch an: einige rechtete er auch zu bem Durchfall. Man sehe a. a. D. (Die sogenannte gutartigt von freuen Erücken enstiehene Diehettele bes Sauwages Spec. 1, sind wohl blose hämersbeiden. Die sogenannte polnische Spec. 13, och selbeid gutarten ber dem die him der die sich der gestamt produktieren. A. die slebei sich gutarten ber dem Weichsstellen. A. die slebei

\*) Die Ruhr befällt eber arme, als folche Berfonen, Die in guten Umftanden leben. Gie ift ben Rinbern gefahrlicher als ben Erwachfenen, und es fterben mehr fchwache als gefunde Verfonen baran. Gie ift allezeit (f. bie Zufate) anftectenb. und es fcheint fogar, baf man fie pon bem Durchfall blos burch Diefe ihre aufteckenbe Ratur unterfcheiben fann, Der blutige Abgang macht ihr eigentliches Rennzeichen nicht gus, benn ce giebt viel Rubrfraufe von benen fein Blut abgebet, und es reichet auch bie Seftiafeit ber Bufalle nicht gu, fie von bem Durchfall gu unterfcheiben. Gie wird burch feuchte Musbunftungen aus Moraften bervorgebracht, und Pringle und Clegborn behaupten baber, baf fie mit ben Wechfelfiebern viel Aebnlichkeit bat, Die aus eben Diefen Musbunftungen entfteben. Allein bie 2Burfung Diefer Unftectung ift verfebieben. Es fcheint, baf eine gemiffe Urfache vorhanden ift, welche macht, baff biefelbe borguglich auf bie Gebarme ober bie Galle wirft, und bierburch bie Rubr bervorbringt. Denn es herricht biefe lettere oft, ohne bag jugleich Wechfelfieber vorhanden find. Lind bemertt. baff man in marmen landern bie Wechfelfieber burch bie Entfernung bon moraftigen Gegenben permeibert fann; allein biefest ift jur Berhutung ber Rubr nicht gulanglich: benn es tann folche burch bie auf bie Warme folgende Ralte, auch in trochnen und hoche licaen.

1060.

Auweilen fangt fich bie Rranfheit mit einem Froft und anbern fieberbaften Befchwerben an, weit ofterer aber find die Zufalle bes topischen Uebels, bas Schneiben, ber Stuhlzwang und bie schleimichten blutigen Smifle, basjenige, mas fich querft geiget. Der leib ift verftopft, ober es geben feine mabren Ercremente ab, und bie Gebarme find auf eine ungewöhnliche Urt mit Blabungen befdmeret. Zuweilen, jebod) felten, ift bie Krantheit im Anfang mehr eine Urt von Diarrhoe; ben ben meiften Patienten aber fangt fie fich gleich mit Schneiben und einem ftarfen und oftern Trieb jum Stuhlgang an; es gebet aber baben wenig von bem Patienten meg, fonbern es befommt berfelbe ben Stublzwang. Rad und nach werben bie Stublgange baufiger, und bas Schneiden und ber Stublimana ftarter. Mit biefen Bufallen ift ein ganglicher Berluft bes Uppetite und ofterer Cfel, Uebelfeit und Erbrechen verfnupft; es ift auch allemal zu gleicher Zeit mehr ober weniger von einem Rieber jugegen. Diefes lete tere ift juweilen von ber Urt ber nachlaffenben Rieber, und einem remittirenden brentagigen Rieber abnlich, bismeilen aber ift es offenbar inflammatorifch, und endlich febr oft fauligter Art. Das Fieber und bie fieberhaften Bufalle bauern bie gange Rranfbeit binburch \*), und be-Dr 3

liegenden Gegenden hervorgebracht werden. Es ift uhmöglich, die Ratur dieses Unterschiede zu bestimmen. 2. d. fr. Neberf.

") Wenn bie Nubr enige Zeit gedauert hat, so vermindert sich das dater vorsandene Fieber, wei bie Gegenworkerung, die sonst aber Begenworkerung, die sonst aber die Gegenworken ist. Unterdessen bleibt, so lange die Tube anglich, doch die haut immer zusammensezogen und trocken, und es hält schwerz die Ausdunflung und der Schweiß bergustellen. Imweiten lassen die Kage feinen Urin.

fonders alsderm fort, wenn dieselbe bald einen übeln Ausgang ninunt. Ben manchen Kranken bieser Art vertieren sich aber die sieberhaften Aufälle auch gänzlich, da hingegen die eigentlichen Zufälle ver Nuhr noch eine lange Zeit darnach anhalten.

#### 1070.

Die Krankbeit mag nun aber eine langere ober furgere Beit bauern, fo ift boch bie Materie, bie baben burch ben Stublgang abgebet, von einer fehr verfchiebenen Mrt. Zuweilen ift fie ein blofer Schleim, ber mit gar feinem Blute vermifchet ift, und biefes macht biejenige Rrantheit aus, bie Roberer (und Wanter) mit bem Mamen ber Schleimfrantbeit ober bes Morbus mucofus \*) belegt haben, bie andere aber Die weife Rubr (Dyfenteria alba) ju nennen pflegen. Unterbeffen ift aber boch bie meiften male ber Gehleim, welder burch ben Stublgang abgehet, mehr ober weniger mit Blut vermifchet. Diefes lettere zeigt fich zuweifen blos in ber Geftalt von fleinen Streifen in bem Schleim; sur anbern Beit ift bas Blut aber auch baufiger, fo baf ber gange Schleim bamit gefarbt ift, ia ben einigen Patienten gebet zuweilen gang reines und helles Blut in einer betrachtlichen Menge weg. 3m übrigen ift auch die Materie, welche burch ben Gruhlgang abgebet, gar febr, in Unsehung ihrer Farbe und Confifieng verschieben, und ber Abgang bat gemeiniglich einen

> Ben allen Patienten bieser Art ist der Unterleib mehr ober weniger aufgetreten, und diese auch sogar noch alsbennt, vormt die schlimmsten Zusälle bereits sich zu vermindern aufangen. Dieweilen geste von den Aranken sehr volle helles und reines Blut ab, und diese ist ein sehr schlimmes Zeichen, sondricht werm die äußern Theise daden falt sud. A. d., se. Neb.

•) Siehe Röderer et Wagler Diff, de morbo mucoso. Goetting, 1762, in 4to. 21, d. 11eb. starken und außerordentisch stinkenben Geruch. Wahrscheinlicher Weise gebet oft ein wahres Sieter, und zuweisen eine faulichte Jauche mit weg, die davon herrührer, doch die Gedärme an gewissen Setzlen mit bem fatten Brande befallen worden sind. Nicht selten sind mit dieser dinnen Jauche auch einige gleiehsam häutige Studen, ober gewisse kleine Köper vermischer, die wie Unschift der Talg aussesen "").

### 1071.

Wahrend der Zeit, daß eine solche Menge von mancherlen Materien von dem Patienten durch schufige Scubsagange ausgelerete werden, gesen meistens gesen meistens der seine wahren Ercremente mit ab, ober es sind doch solche, wenn dergleichen ja geschiebet, hart und knotigt. So oft aber als durch die bloße Wirkung der Natur ober durch der des Entstung der Natur ober durch der des Entstung der Natur ober der der uns Albeitere dergleichen ausgelerete werden, sassen gleich aus Albeitere dergleichen ausgelerete werden, sassen gleich aus der Aufglagen, die Schneiben und der Schneiben und der

p 3 . 1072.

- \*) Zuweilen finbet man ben Canal ber Gebarne ben Leichenöffnungen ganz mit biefer Materie ausgefüllt. Zum. D. Ueb.

1072,

Unter biefen bier erzählten Umffanben nun, bauert bie Rrantheit eine langere ober fürzere Reit. Oft ftirbt ber Datiente, wenn bas mit ber Rubr verfnupfte Fieber febr inflammatorifth \*), ober noch mehr, wenn baffelbige febr faulichter Urt ift, binnen wenig Tagen mit allen Rennzeichen eines barzu gefommenen falten Branbes. All aber bas Rieber fehr maffig, ober verfchminbet baffelbe ganglich, fo bauert bie Rrankbeit oft ABochen, ja Monate lang fort. Gie nimmt aber auch alebann, menn fie bereits eine fürgere ober langere Zeit gebauert hat, oft noch einen unglücklichen Ausgang, und zwar Dieses gemeiniglich, wenn bie inflammatorischen und faulichten Zufälle auf bas neue und zwar weit farter wiederkommen. Ben einigen Datienten hort bie Krankbeit von frenen Studen auf, bie baufigen Stubigange, bas Schneiben und ber Stublimana verlieren fich nach und nach, und es geben von bem Patienten wieber orbentliche Ercremente ab. Ben anbern Kranken aber balt die Krantheit, jeboch unter nicht allzubeftigen Qufallen, lange Zeit an, und enbigt fich in einen Durchfall, ber zuweilen mit ben Bufallen einer lienterie verfnupft ju fenn pfleget \*\*).

1073.

Der Kranfe ist saft ohne hoffinung, wenn der Duck ausgerft start, die Junge trocken und raud, und achgiena dere ban, dorziglich aber der Bet ber gefestreten und habe geschaften und ban ersthwerte Schlingen, wie auch der Mussellu von einem stinkennen Walfer aus dem halten, geigen die Annäherung des Sodes. Ab. fr. 14eb.

30) Die Llenterie, die nach der Aufr entstehet, ift oftfenderlich ben alten Leuten, unglithen. Man sindet häufig in den Körpern der an der Auger verstorbenen Personen die Gedärme mit Keinen Geschwären bebecke, die den Stattern ähnlich sind. Da solche aber 1073.

Bas die ensfernten Ursachen der Ruhr anbelanget, so find die Meinungen der Aerste darüber sehr gestigten. Diese Krankpeit zeigt sich gemeinigslich im Sommer oder Herber, nachdem das Wetter einige Zeit sehr heist zweicht, und zwei das Wetter einige Zeit sehr heist zweicht, wenn mit vor Ihre die eine die eine große Troskenskeit verfuhrt wor. Sie ist in heißen Himmelesstrichen viel gewöhnlicher als in kalteen Gegenden, und entstehet als vornehmich in solden Jimmelesstrichen und zu selchen Jahreeszeiten, die einen großen Einstuß auf die Veschaffenheit der Balle in dem menschlichen Körper haben "). Unterverfenten

aber nicht ben dem Anfang der Krankheit vorhanden find, so muß man sie als eine Wirkung der Entzündung und Käulnis ansehen. 2. defr. Urb.

") Ein gemiffer Grab von Dife macht, baf bie Galle baufiger als gewohnlich abgesonbert wirb, vermehrt ihre Ccharfe, und perurfacht, baffie fich in bem Canal ber erften Bege in groucrer Menge anbauft. Diefe Urfache ift fchon binreichenb, bie Gallenfrantheit ober Cholera herportubringen. Die gemeiniglich zu ber nehmlichen Zeit berricht, wo bie Binbr beftig ift. Uttterbellen icheint ed boch, baf eine Auftechung in allen Reiten bie Rubr berporbringen fann. Die Site ift bierqu nicht allein binlanglich, fonbern fie wird am ofterften non ber Ralte und Reuchtigfeit berborgebracht. inbem fie portuglich alebenn herrscht, wenn auf eine grofe Barme ein talter Regen folgt. Diefe Urfachen gieben bie Dberflache bes Korpere gufammen, und treiben bie Marerie ber Musbunftung nach ben Go bårnien.

Dater bemerft, daß beg einer Evidenite der Auftju kendden im Jahr 1762, vele Kraufen allerley Beschwerben im Bagen nud Schärmen befamen, ohne daß beg ihnen die Ruhr eutfand. Diese Kraufen verben anne unsähd durch einen ben sollschen Luchjall ohne benen schiedern Luchjall ohne alle Arzucymitzel wieder bereiffeld.

Man

#### 074.

Die Erfohrung hat gezeiget, daß die Ausdunftunern om thierischen Substanzen, de in einer flarken Käulnig begriffen sind, leicht auf den Sanal der ersten Wege wirken, und daß sie zweisen einen Durchfall hervorbringen. Ich weiß aber doch kein sicheres Beyspiel, daß sie is die mahre Ruhr verursächt hätten »).

#### 1075

Die Ruhe entstehet oft augensthelnisch aus einer Erkältung, unterdessen aber ist sie doch allegeit ansliecen der Natur, und sie wird dage durch die Fortplanzung einer solchen Ansteckung, auch ohne die Wirkung den Kälte ober eine Erkältung, und ohne andere solche gelegentliche Ursachen, in tägern und an andern Orten, leicht epidemisch. Es ist dagen noch immer ungewise, ob die Erkältung nicht blos alsbenn nur die Nuhr hervorbringet, wenn die specifische Ansteckung sich worder in den Körper gebracht worden ist; ja man hat, wenn man allest

Man hat mit Unrecht ben Genuß ber Ohstarten, die im Sommer und herbst reifen, als die Urfache der Aufr angeschen: ja es eiget Gogar die Erschrung, daß Personen, die das Dost unmäßig genossen daben, die Kuhr gar nicht, ober boch nur in einem geringen Grad besommen (scho die Justike). Echon die Alten bedienten sich, wie aus einer Stelle des Alexander Arealianns Lib. VIII. p. 458. erhellet, des Ohsse justiken, Gestung der Aufrag.

\*) Pringle behauptet es von bem Beruch eines faulichten Blutes. 21. D. Heb. alles zusammennimmt, die größte Ursache, in allen und jeden Fallen eine specifische ansteckende Materie als die entfernte Ursache dieser Krantheit anzunehmen.

#### 1076.

Db aber biefe ansteckenbe Materie, fo wie viele andere ihr ahnliche, allemal von einer bleibenben und fortbauernben Matur ift, und ihre Wirfung blos alsbenn zeiget, wenn gewiffe Umftanbe vorhanben finb. Die folche wirkfam machen: ober ob biefe Materie nur gelegentlich erzeugt wird; biefes konnen wir eben fo menia mit Gewifiheit bestimmen . als wir die Urt und Weife anzugeben vermogend find, auf welche biefe Materie. wenn man bie lettere Meinung annimmt, bervorgebracht wird. Chen fo wenig fennen wir von ber eigentlichen Matur biefer Materie, ober aufs Bochite nur biefes bavon, bak biefelbe, fo wie viele anbere auftecfenbe Materien , faulichter Urt , und also vermogend fenin bem menfchlichen Rorper eine Reigung gur Faulnif hervorzubringen. Unterbellen ift alles biefes boch noch nicht hinreichend, Die Urt und Weife zu erflaren, auf melche Diche Materie bieienigen Bufalle verurfacht, melche bas Eigentliche und Wefentliche ber Ruhr ausmachen (1067.).

#### 1077.

Eben fo bunkel ist auch die nahe Ursache dieser Zufälle. Der soft durchadnig angenommenen Meinung yu Folge, entstehet diese Krankheit von einer besendern Schärfe, die sich auf die Gebärme geworsen siet, oder in ihnen auf eine gewisse Urt erzeuget worden ist, und die den Gedärmen eigene wurmsormige Bewegung stärer erreget, sierdung aber die schiesse Stuffgen Stuffgange bervordringt, welche man ben dieser Krankheit sinder. Man kann aber diese Meinung deswegen nicht sie mahr annehmen, weil in allen denenzeingen Fällen, wo scharfe an bie Bebarme gebrachte Dinge, oftere Stuhlgange bervorbringen, biefelben auch zu gleicher Zeit ben bem banfigen Treiben jum Ctublgang ftarte Musleerungen verurfachen; wie man folches naturlicher Beise allemal alsbann ju erwarten bat, wenn eine Scharfe auf ein giemlich langes Ctuck ber Darme wirfet \*). Allein Diefes ift ben ber Ruhr feinesweges ber Fall, ba ben folder, fo haufig auch bie Etublaange fund, boch immer nur febr wenig abgehet, und bie Beschaffenheit biefes Mugangs es glaublich machet, baf berfelbe blos aus bem untern Theil bes Dlaftbarms fommt. Bas ben obern Theil bes Canals ber Bebarme, und vornehmlich bes Grimmbarms anbelanget, fo ift folder mabricheinlicher Beife auf eine wibernaturliche und ziemlich ftarte Urt aufammengezogen. Denn es geben, wie ich bereits oben gefagt habe, ben ber Ruhr nur felten naturlidje Ercremente ab, und wenn foldbes ja gefchiebet, fo giebt bie Weftalt von ihnen Urfache zu vermuthen, baft fie lange Beit in ben Bellen bes Brimmbarms juructgehalten worben fint , und baß folglich biefer Darm mibernatürlich aufammengezogen gewesen ift. Es wird biefer legtere auch fast burch alle Leichenoffnungen ber an ber Dyfenterie verftorbenen Perfonen beftatiget, als ben welchen man allemal, wenn ber falte Brand, ben Bau und bie Geftalt ber Theile nicht ganglich gerftoret bat, große Stude ber großen Bebarme gufammengegogen antrifft. 1078.

\*) Es scheinen bie Zufälle, bie sich im Anfang der Rubr gigen, die hier vorgetragene Meinung zu bestärfen. Denn es geben von dem Kranten gleich zuerkt viel Unreinigsteiten ab. Die Eruhsfanse nerben darnach zwar häufiger, allem es gehet immer sehr wering ab, so daß durch viele nicht so viel als durch einen einzigene Stubsfang ausgeleeret wird, den eine gurganz erreget, wodurch, mie befannt, die Wirfung derpenigen Drüßen vernichte wird, deren Anschlienungsängig sich in die hößbung der Gebarne öffurn. 2.0. fr. Ueb.

1078.

Mach meiner Meinung bestehet alfo bie nabe Urfache ber Ruhr, ober wenigstens ber vornehmfte Theil berfelben, in einer widerngturlichen Zusammenziehung bes Grimmborms, bie zu gleicher Zeit auch bie frompfichten Bewegungen hervorbringt, welche bie Urfache bes bestigen Bauchgrimmens find, und welche, wenn fie fich bis zu bem Maftbarm fortpflangen, Die Urfache ber baufigen fchleimichten Ctublgange und bes Stubl awanges werden. Man mag aber biefe hier gegebene Erflarung annehmen ober nicht, fo ift boch fo viel acwift, bag verhartete und in bem Brimmbarm frecfenbe Ercremente als bie Urfache bes Bauchgrimmens . ber baufigen Stublgange und bes Stublzwanges angefeben werben muffen. Denn es werben burch bie Musfeerung tiefer Excremente, es mag nun folche blos burch bie Matur, ober burch bie Benhulfe ber Runft gefche. ben, boch alle bie bier angezeigten Bufolle erleichtert. Moch mehr aber wird biefes baburch bestätiget, baf bie Ruhr burch nichts vollkommener und glicklicher geheis let wirt, ale wenn man bie Busammenziehung und bie oftere Stockung ber Ercremente in bem Brimmbarm geitig und beständig ju verhindern fucht; eine Beob. achtung, bavon man mit großem Mußen in ber Praris Webrauch machen fann,

1079.

Auf biefe Weife hobe ich die nahe Ursache der Ruhr zu bestimmen, und folglich auch den vernehmsten Theil der Eur, anzuzeigen gesicht; in Ansehung welcher lestern, aus Mangel einer rechten Jede von der Natur der Krankfeit, die Aerzte in einigen Stücken nach ungewiss und nicht recht gestörig bestimmt gewosen sud.

1080.

Einer ber größten unter ben neuern Zerzten, und berjenige, welcher in biefer Krankheit die meiste Erfabrung fahrung hat, stehet in der Meinung, daß die Aufran besten durch häusiges Purgieren geheitet werden könnte: Diese kann durch manderlen Mittel hervorgebracht werden, unterdessen der sind doch meisternteils schon die gelindesten kariermittel hierzu hinreichend. Und das des dieser Krankseit die purgierenden Atznegen so oft wiederspolet vorden missen, fo ist auch diese Gattung von absührenden Mitteln als die sicherste anzuschen: zumalda den der Nucht so oft ein entzündungsartiger Austand vorhanden ist ".). Alle kariermittel, welche machen, das natür-

\*) Da bie Reitung und bie andern Bufalle ber Ruhr pon ber Bufammengichung bes Grimmbarnes berturibren fcheinen, fo tann man leicht urtheilen, bag bie Burgiermittel nutlich und einigermaßen unvermeiblich fent muffen, weil biefelben, inbem fie bie in bem Grimmbarm enthaltenen Materien fortichaf. fen, Daburch auch bie Bufammengiehung biefes Darmes beben, welche, nach unfere Berfaffere Deinung, die vornehmfte Urfache ber Krantheit ift. Unter ben Burgiermitteln find aber bie Mittelfalte. bie Manna, bie Samarinden und die Dele allen anbern borgugieben. Man tann biefe Mittel lange Beit ohne alle Gefahr fortfeben, fie unterhalten bie Berrichtungen ber Gebarme, erhalten folche fren, verhindern ihr frampfichted Bufchnuren, und treiben bie Ercremente fort. Es baben viele ber berubinteften Acrate ben Ruben Diefer Methobe eingeseben. Gelbft bie in ber Ruhr von vielen fo gerübinte Rhabarbertinftur gebort in biefer Claffe. weil in ihr bas begetabilifche Alfali mit ber Rhabarber verbunden ift. Simmermann (bon ber Rubr ) befolat faft ein abnliches Berfahren. Er lafit guerft bie Tpecacuanba in einer fo ftarfen Dofis geben, baf fie Erbrechen erreget, woburch beftige Muslerrungen nach ober- und untermarts berurfacht, und die Zusammenschnurung ber Gebarme und der Stublimang gehoben werben. Da unterbeffen Die hierburch verschaffte Erleichterung ber Pronte natürliche Ercremente ben ber Ruhr abgeben, und baß folglich die Zufälle nachlaffen, find hinreichend, die

Rranfheit nicht anhaltend ift, fo lagt er eine ober anberthalb Ungen Weinfteinernftallen in gwen Wfund Gerftenmaffer aufidfen, und biefes ben Watienten bie Racht binburch trinfen. Des Morgens barauf gicht er bem Rranfen eine Abfochung von Tange rinben, und wiederholt biefes mehrere Lage nach einander. Gemeiniglich wird ber Patiente binnen bier ober funf Tagen wieberhergeftellet. Diefe Methobe bat ihm in allen epibemifchen Rubren gegluckt. Er glaubt, baf Die Burgiermittel biefe Rronfheit baburch beilen, baf fie bie fcharfe unb faulichte Galle aus ben Gebarmen fortichaffen. Allein es besteben bie Ausleerungen aus Excrementen und nicht aus ber Galle. Simmermann bat auch beobachtet, bag ein loffel voll von ber Mhabarbertinftur ben Stublgmang bob, und er glaubt, baf bie faulichte Materie vornehmlich in ben Zellen bes Grimmbarnes ihren Git babe, und baf, fobald folche ausgeleert werbe, fich auch ber Stublzwang perliere. Unterbeffen fcheint es boch immer, bag bie Gecremente biefen Reit erregen. Die wieberholten gariermittel, & B. Die Rhabarbertinftur, fcbienen bem ermabnten Urgt gegen ben Stublzwang notlicher ale bie Opiate und Elnftiere gu fenn.

Die scharfen mur in langen Zwischerräumen gegebenen Purgiermirtet wörben guter Denske teinen, wenn sie blos die in dem Grimmbarm enthaltenen Exeremente aussteretten. Allein sie fonnen, wegan der bep der Kuhr vorsamdenen Entzimbatung, schälig sein. Ran muß sie dahen ent alsdenut, went die Aufricherist einige Alei gedouert dar, und die nach wieders Zeitermette nicht abgeden, geden; und auch in biefem Falle muß sien die aus wenighen reigen Mittel auswende, die die aus wenighen reigen Mittel auswenden, die in der die den wenighen reigen Mittel auswenden, die in der dom die ham den die fer Kransfeit verordneten Potion enthalten sind.

ber:balb

Beilung biefer Krankheit zu bewirken. Wenn aber gelinde kariermittel feine folche Ausleerungen bervorbringen, fo muß man fich folder Mittel von biefer Urt bebienen, bie etwas fraitiger find. 3ch habe in meinen Erfahrungen zu biefer Absicht nichts bienlicher und beguemer gefunden, ale ben Brechweinftein, ben nign in fleinen Dofen und in folden Zwischenraumen geben muß, baß folder fein Erbrechen erreget, fonbern blos burch ben Stublgang wirfet. 2Bas die Rhabarber anbetrifft, fo ift folde, jo baufig fie auch in ber Rubr gebrauchet wirb, bod) aus verichiebenen Abfichten für eines ber unschicklichsten Durgiermittel ben biefer Rrantbeit zu halten 3).

TOST.

berthalb Quentchen Mhabarber, einer Unte Manne und chen fo viel von bem Gprup von blaffen Rofen. Man muß biefe Burgangen nur einen Sag um bert andern geben, weil biefelben gemeiniglich in ben Gebarmen eine Zusammenfchnurung verurfachen, Die ftarfer ale biejenige ift, welche borber quaeaen mar. und wenn man mit ihrem Webrauch nicht, fo wie es Gydenham that, fortfabrt, fo erlangt bie Rrantbeit bald ibre borige Starte wieber. 2mm, d. fe. Heberf.

\*) Die Rhabarber purgiert wenig ober gar nicht, ibre Birfung ift allemal langfant, fie vermehret bas Coneiden im Leibe und bas Auftreten bes Unterleis bed. und ihre gufammengiebenben Rrafte, auf die ennige Mergte bier fo biel rechnen, fonnen in ber Mube nicht nur gar nicht nüglich, fonbern vielniebr fent fchablich fenn. Cest man, wie einige thun, um bie Blabungen gu beben und bie Gedarme gu ftarten, noch ben Zimmt und anbere Gemirge bingus fo vermehrt biefes bas lebel, inbem man, wennt bie Gebarme, fo wie es ben ber Ruhr ber Sall iff, entgimbet finb, gar nicht baran benfen barf, fie gu ftarfen. 21. d. ft. Ueb.

Die Brechmittel werben für eine Bauptatznen ben biefer Rrantheit angefeben, und man fann fich berfelbigen auch ben bem Unfang ber Rrantheit, for wohl in Rucfficht auf Die Beschaffenheit bes Magens, als bes Zustandes bes Fiebers, bedienen. Es ift aber gar nicht nothig, biefelbigen zu wieberholen, und man wird finden, bag, moferne bie Brechmittel. beren man fich bedienet, nicht zu gleicher Beit burch ben Stuhlgang wirfen, folche nur wenig Rugen fchaffen "). Die Ipecacuanha ist feinesweges als ein specifisches Mittel gegen diese Krankbeit anzuseben, und fie ichafft auch, wie bie andern brechenmachenben Mittel, ben ber Rubr nur alebenn Duben, wenn man ihren Be-

- \*) Es scheinen bie Brechmittel blos burch ihre purgierende t) Eigenschaft zu nuben, welche bie Que fammengiebung ber Gebarme verhinbert und bebt. baber bent auch ber in fleiner Dofie gegebene Brechweinstein ber Ipecacuanha vorzugiehen ift. Er ift unterbeffen, wie Donald Monro bemerfet, both nicht fo nuplich, ale bie Purgiermittel, weil er einen beftanbigen Efel und lebelbefinden unterhalt. Er bat auch vor ber Trecacuanha noch beswegen ben Borgug, meil er unter allen Brechmitteln bie ftariften ichweiftreibenben Rrafte befinet. Das mit Bache überzonene Glas bes Spiefiglafes (Vitrum antimonii ceratum) bat in ber Ruhr blos besmegen fo genuget, weil es ju gleicher Beit als ein Brech. und Durgicrinittel mirtte. Ich ermabne ber gufammengiebenben Brafte ber Tpecacuanba nicht, ba es ausgemacht ift, bag fie feine bergleichen hat, und wenn fie diefe Gigenschaft auch wirklich befafte, fo murbe fle in ber Ruhr boch nicht angewenbet werben burfen, weil ben biefer Kranfheit nichts fchablicher als ber Gebrauch folcher infammengiehender Mittel ift. 21, o. fr. Heb.
- t) Und frampffillenbe. 21. d. 1leb.

brauch auf eine folde Weise einrichtet, baß sie vornehmlich durch ben Stuhlgang wirket.

1051.

Die Cipftiere können zuweilen nüßlich senn, um bie Zusammenziehung des Grimmbarms zu erleichtern, und die zurückzeigeltenen Excremente auszuleren bei Autrerbessen aber sind diestlichgen selten so nüßlich, als die burch den Mund genommenen karierunitet. Scharse Elystiere aber können, woserne sie den Grimmbarm nicht sindänglich ausleeren, und also die heitung besochen, baburch schädlich werden, daß sie den Masten alszusch reihen.

1083.

Das öftere und heftige Bauchgeimmen, welches mit der Rufer verfnüpft ift, must uns soft nochwenbiger Weife zu dem Gebrauch der Opiate leiten, die auch wietlich isch in der Erkeidrerung des Dauchgeimmens sehr wirtfam erweisen. Allein sie erstworen auf der andern Seite die Kraniselt zuweilen daburch, das sie die Wirtfam und Brevogung der kleinen Gedarme unterbrechen, und hierdurch die Zusammenziehung des Grimmdarms besorbern woh. Sollte daben der Ge-Grimmdarms besorbern woh.

- Die Elyftiere bon Leinsamen, Mild, Unfolitt, Stärft, Del und andern sichen lindernen Mitteln, ichassen wer einigen Pacienten Erfeichterung, allein sie vernebren auch zweiten bie Schmerzen, baher man bergleichen nur felten und allenal nur in fieiner Menng geben muß. 28. d. fr. Ueb.
- ") Jawellen find die Dpiate unnüß und unnächigwofern man uur die Purgiermittel bei guter Zeit giebt; fie find befonders ben befügen Schmetzen bienlich, die allemal die Jusammenziehung und Entgündung verweitern, je felbst eine Ergiessung des Butets verursachen, und, gür Fäulniß Gefegenheit

brauch biefer Mittel noch machen, baß man sich ber Purgiermittel nicht mehr so sorgfältig bebiente, so wird ber-

Won der Rubr.

geben konnen. Die Opiate beben bie Rufammengiehung und perhuten ben Stublemang, allein mart fann boch im Gangen in Unfebung ber Beilung nicht biel auf fie rechnen. Ginige Merste baben fogar. weil fie glaubten, bag bas Dpium bie Muslcerund ber faulichten Unreininfeiten verbinberte, folches ganglich ben ber Behandlung ber Rubr verworfen. Allein ob es febon die Empfindlichkeit ber Gebarme berminbern . und bie Huslecrung ber in folden ente baltenen Materien verhindern fann, fo geht boch biefe Mirfung balb pornber: und ba bie Mirfung bes Dpining nicht über funf bis feche Ctunben bauert, fo fann bit Zufammengiebung ber Gebarme und bie Burnethaltung ber Unreinigkeiten in einer fo furgen Beit nicht gu febr gunehmen. Ueberbiefest mirb bie Rrantheitsmaterie ber Rubr burch bie fehleis michten Auslerrungen gar nicht abgeführt, ba folche blog von ber Neitung bes Mafibarme berrubren. baber benn auch beren Unterbrechung bie Beifung ber Rubr nicht febr aufhalt. Dan macht auch acgen ben Gebrauch ber narfotischen Mittel noch ben Ginwurf. baft biefelbigen, inbent fie bie Rufame mengichung bes Grimmbarme beben, gu aleicher Beit die Wirfung ber bunnen Gebarme unterbrechen. und folchen bie Rraft benehmen, die ibnen notbig ift, ben Wiberftand zu überminden, ben ber Girimme barm bem Durchgang ber barinnen enthaltenen Materien entgegenseiget; baf alfo bie Opiate bie Bufalle nur auf einige Beit heben, und, nachbem ibre Wirfung vergangen ift, Die Bufammengies bung mit einer befto großern Seftigfeit wiederfommen tonn. Dan fann auf biefen Ginwurf antworten, bag bie Opiate bergleichen Folgen hur felten bervorbringen, fondern baf gemeiniglich, nach. bem ihre Birfung vorben ift, die Purgiermittel leich. ter und ficherer wirfen. Wenn fie unterbeffen, wie man biefes guweilen brobachtet bat, Die Wirfung ber berseibe baburch vielen Schaben anrichten: und überhaupt werben nach meiner Meinung die Opiate nur alsbenn sehr nöchig, wenn man die Purganzen zu sehr vernachissiger hat.

1084.

Wenn das Bauchgrimmen öfters wiederkömne, und seip heftig ift, so kann man solches zuweilen durch den Gebrauch eines lauen Bades "), oder dadurch erleichtern, daß man eine Zeitlang hintereinander warme Bähungen auf den Unterleib gebrauchet. Man kann auch den diesen Umständen die Schmerzen miltern, und, roie ich glaube, die Zufammenziedungen en Grimme

ber Purgiermittel verhindern, fo muß man fie vermeiden, und bagegen zu andern fehmerzstüllenden Mitteln, ale & B. zu ben Bahungen auf ben Un-

terleib, feine Buffucht nehmen. Die Urfache, warum fo viel verschiebene Mittel in ber Ruhr empfohien worben find, ift ber Ber-Schiebenfieit und ben Abanderungen guzufchreiben. benen biefe Rrantheit nach ber Berfchiebenbeit ber Leibesbeschaffenbeit und ber Matur ber Epibemien unterworfen ift. Co bat i. B. Spoenham manche Rubren burch ben Gebrauch beg bloffen Laudanum geheilt, ohne fich baben anberer Mittel gu bebienen. Allein es ift biefes Berfahren felten ju befolgen. Das Dpium ift in ben erften Tagen ber Krantbeit allemal fchablich: es giebt ju febr fchweren inflammatorifchen Bufallen Gelegenheit, und es ift blog alebenn, wenn nun naturliche Excremente wieber abgeben, nutblich, ja fobann gur Befchleunigung ber Bieberberftellung nothig. 2inm. b. fr. Heberf.

\*) Baler (de Dysenteria 1762.) ergablt, baß ben einem Patienten, der bie Rube feit acht Lagen batte, burch ben Gebrauch bes wormen Babes bie Schmergen pidglich vergangen, und eine farfe Auslerung erfolgt toder, worauf ber Rante balb twieberhersesselfellt wurde. - A. o., fr. 11eb.

Grimmbarms heben, wenn man auf ben Unterleib Blafenpflafter leget \*).

1085.

Das Aberlassen kann im Anfang der Krankfeit, wen das Fieder einigermößen hestig ist, und wenn die Partienten noch ziemtlich der Krösten sind, alleedings schieftlich und nortwendig seyn; ja man muß das selbigs, wenn der Puls woll und hart ist, und man andere Bussile der der Partienten sinder, welche eine Neigung zu der Entzündung anzeigen, sogar wiederscholen. Da aber das mit der Nule verfnupste Fieder auch sehr als faulicher kur ist, oder doch in dem Kortgang der Krankfeit dalb diese Natur annimmt, so nuß man sich des Adertassens mur mit vieler Borsicht bedienen weit.

1086.

29 2 1087.

\*) Die Blafenpflafter find fonberlich ben festfigenben Schmerzen nublich. A. D. fr. Ueb.

\*\*) Das Aberlassen ift vornehmlich im Anfang der Krantheit nüglich, wenn man Kennzeichen einer Entzischung bemerk, alleim es sis auch im Horengaben gerfelden den jungen, karken und vollbsütigen Pastienten. und wenn der Schwerz und das Fieber sehr kark sind, zu wiederbelden. Man hat kulturcht, sich wenn es auf das Veden des Pastienten antömmt, zu fürchten, daß man denselbigen dadurch schwörden möchter, und Dater glaubt, daß die Worursbeite gegen das Aberlassen der bei esternehmen. A. d. e. f. Neber

Wenn bie Ruhr blos in ber Bermehrung ber Plusleerungen burch ben Stublgang befinnte, fo 1087.

Wenn es auch noch ungewiß ift, ob man eine gewisse Schärfe als die unspringliche und erste Utsache
dieser Krankseit anzuses har, so kann man boch aus
dem Nangel der zehötigen Verdaumg und aus der
Stockung der Feuchtigseiten in dem Nagen, welche
ist Krankseit allemal eine gewisse Schärse in dem Magen und den Gedärnen vorhanden son, und daß man
sich dager der derenen Vissen bestenen Källen
jederzeit mit gutem Nußen bedienen könne. Da auch
gelinde diichte Dinge, wenn sie in einer starken Menge
in die Schärmen gebracht werden, immer als kaziermittel wirken, so werden unter allen demulairenden Mitteln nach meiner Meinung die dichten Mittel dieser

1088.

Das Del bes Micinus ift ein febr gutes leichtes Abfahrungsmittel, und ben hartnacigen Soliten und trampfichten Zusammenzichungen ber Gebarme febr bienlich.

Man kann mahrend ber Auhr folche Mittel geben, welche die Stelle bes Schleims, ber im naturlichen Juffanbe die Geharme schlupfrin meneiniger1088.

Auch kann man in ber ersten Periode der Krankbeit die süffen und fäuerlichen Arten des Obstes den Paeienten erlauben, ja es sind dieselbigen guweilen sehr 20,3 3 huträg-

einigermaßen erfesen: bieber gebören vornehmlich bie mit füßem Nandelöl bereieten Emuliaeun, das Eywelß, die Stätke, und der Schleim vom Stad, den Degwelß, die Stätke, und der Schleim Nittel bey der Kunftheit faun man, nach Sakres Workfolga, Kuhmilch verordnen, in der frijches Zett oder Unschlift aufzeichen, in der frijches Zett oder Unschlift aufzeicher und ein venig Stätke zugemische vorden ihr zu der die verlieben Zett der Unfahrt aufzeicher und ein venig Stätke zugemische keiner Verlägender Schleim vorden vor der Weckspalen vor der Weckspalen vor der Weckspalen vor der Verlägen der Weckspalen vor der Verlägen der Verlägen vor der Verlägen vor der Verlägen der Ver

- 9) Matt muß bem Patienten ben ber Anhr alle Fleischbrühen verbieten, und ihm bled Gerstens oder Reistrans Vererbener 1). Es find jedoch die Mossen fen andern Oingen vorzugieben, und man hat daburch allein viele Auftern geheltet. A. o. fr. Uebe.
- t) Dunne Schopfenbruben find am erften gugulaffen, bie man auch ale Elnfliere giebt. 2. d. Neb.

auträglich \*). Wenn aber die Krankheit schon einige Zeit gedauert hat, so scholte eine voldernachtliche Zeitre in dem Magen vorspahren zu sepn, wedste uns nödziget, mit dem Gedrauch der sauerlichen Dinge etwas behussame zu verschren. Im Ansang der Krankheit hingegen sind die absorbitenden oder die Zeitre einschluckenden Mittel überstlissig; za es können dieselbigen durch ihre zusammenziehende und die Kaulniss beschrende Eigenschaft sogar wirklichen Schaden verurssachen.

1080.

Ift enblich die Ruhr nit einem Wechseisseber verfrührt, und diese Sieder die vornehmite Ursache, daß die Krankfeit so lange dauert, so muß man dieselbige als ein Wechselsseben, und sich nunnehro der Biederrinde ben Datienten bedienen, deren Gebrauch oder in den frühern Perioden der Krankfeit saft nie erlaubet merchen kann ".

Rufáße

") Das frifche fauerliche Obft hemmet ben Fortgang ber Faulniß, und beferbert ben Stuhlgang. Inm. D. fr. Ueb.

Zusätze zu bem Hauptstuck von ber Rubr.

Die Beschreibung, Die Cullen von der Ruhr macht, bof folibe ein anstedenbes Rieber (Pyrexia contagiola) fen, paffet nicht auf alle Ralle, berfelben, inbern es both Benfpiele einer mohren in allen Sticken ber contagiofen Ruhr abnlichen Rrantheit giebt, woben man feine Unifectung bemerft. Allein bas Fieber ift allemal vorbanten. Da unterbeffen ben einem Rieber ein blutiger Durchfall vorkommen fann, ohne daß es eine Rube ift, so fann man blos es alsbenn so nennen, wenn (und zwar meiftens nach beifen Commertagen und epibemifch) ein Rieber mit bem blutigen und mit Schneiben verfnupften Durchfall anfangt, ober boch zu gleicher Beit mit ihm eine und bie nehmliche Krantheit ausmachet. Der blutige Abgang macht bas Befen ber Dinfer nicht aus, indem es auch, wie oben erinnert worben, Rubren mit menig ober gar keinem blutigen Abgang giebt; und eben biefes gilt auch pon bem Bauchgrimmen und Stublzwang, Die Entsundung ber Gebarme ift, ob fie gleich bald im Anfang ba ift, mehr bie Birfung ale bie Krantheit felbft. Der Abgang bes Blutes aber rubt nicht von einer Berfreffung ber Befaffe ber, indem er plofilich ohne nachfolgende Eiterung wieber aufhort. Man bemerft ben Catarrhen oft abuliche, obaleich nicht fo betrachtliche Blutergieffungen, wenn ferofe Ctodungen in ber Schleimhaut vorhanden find, und etwas Achnliches findet fich auch ben ben Echleimhamorrheis ben. Alles biefes, und felbft Die contagiole Matur bes 204

> Es bleibt oft, nachdem die Anfr vergangen ist, noch ein febr febr schnerzhafter Studigwang übrig, der aber anch vergebet, so wie die Kräfte wiederbergestellet werden. A. d. st. Neb.

617

Abaangs zeigt, baff bie Ruhr mit ben Catarrhen bie größte Mehnlichfeit bat, und in febr vielen Rallen wirtlich als ein nach ben Gebarmen verfester Catarrh angufeben und zu behandeln ift, fo wie auch wirflich nach epibemifchen Catarrhen nicht felten Rubrevibemien er-

Zufäße jum zwenten Hauptfiud.

folgen.

Die Meinung' unfers Berfaffers von ber Entftehungsart ber Ruhr, Die er in eine Zufammenfchnurung bes Grimmbarms feget, Scheint nicht richtig gu fenn. Es ift gewiß, bag man ben leichenöffnungen ben Grimmbarm , und fonberlich bas Enbe beffelben und ben Mafibarm febr oft gufammengezogen und verengert antrifft; allein erfilich ift ber Gis ber Rubr auch oft in ben bunnen Bebarmen, wie bas Schneiben um ben Rabel vor bem blutigen Abgang und bie genque Bermifchung bes Blutes und Schleims beweifet (indem bas Blut, wonn es aus bem Grimmbarm tommt, mehr bor fich allein ift); zwentens ift bie Bufammenziehung bes Brimmbarms mehr eine Folge als bie Urfache ber Rrantheit, fo wie man queb ben Rorpern, bie an und mit Rrampfen ber Gebarme fterben, oft nach bem Tobe eine abnliebe Aufammenniebung antrifft. Es icheint ber auf die, und fonderlich auf bie biden, Bedarme mirtenbe Reif ju einem großern Zufluß nach ben Bebarmen. und theils daburch, theils wegen bes burch bie geber erfdwerten Rudfluffes bes Blutes, ju einer Unhaufung ber ferofen Reuchtigfeiten in ben Sauten ber Gebarme und bes Blutes in ihren Urterien Unlag zu geben, ba benn hernach eine folche frampfichte Bufammenichmis rung entstebet, bie auch nach bem Tobe oft fortbauert. Cine Folge bes vermehrten Buffuffes ber Gafte nach ben leibenben Bebarmen und ber entstanbenen Entgunbung ift auch bie Berbicfung ber Saute berfelben, bie man fo oft ben ben an ber Rubr verftorbenen Perfonen bemerft. Der abgebenbe Schleim ift jum Theil ben ber Entgundung ausschwißende tomphe, und von eben biefer fer geronnenen lomphatischen Feuchtigkeit rührt auch wohl die bem Unschlitt ober Kett abnliche Materie ber. bie man in bem Grimmbarm ber an ber Rufer pertfore benen Patienten findet; ingleichen bie polnpofen abgebenben Stude, Die einige fur bie abgegangene innere Saut bes Darmeanals gehalten baben. Denn ber Rall, baft wirklich Die zottichte Baut in betrachtlichen Studen abgebet, ift gewiß viel feltener ale viele glauben, und fann wohl nur ben folchen Ruhren, Die febr lange gebauert haben und chronisch geworden find, ober gulest ben bem falten Brande, fatt finden. Co viel ift unterbessen gewiß, bag ber Abagna natürlicher Ercremente ein febr gutes Beichen ift, und ce ereignet fich, wie auch bereits andere angemerkt haben, biefer Abgang alebenn, wenn ber Schleim auf ber Zunge zu perschwinden anfangt. Ich habe aber boch bemerfe, bag meiftens vor bem Abaang farfer ben naturlichen abulichen Ercremente erft brevortige Stublgange porhergeben, baber ich ben Abgang ber Ercremente nicht als die Urfache, fonbern als Rolge ber anfangenben Befferung ansehe. - Die Urfache, marum ben ber Binbr vorzüglich bie bicken Bebarme leiben, fcheint barinnen zu liegen, weil fie bicker, fchlaffer, fchleimich ter und blutreicher als die bunnen find, weil fie weit mehr Schleimbrufen haben, und bie bnienterische Scharfe, fo wie bie Scharfo ber Catarrbe, vorzuglich nach ben Schleindrufen gebet, und weil endlich auch bie Unreiniafeiten fich in ben bicken Bebarmen weit langer als in ben bunnen aufhalten. Leiben die bunnen Bedarme ben ber Nubr mit, fo ift tie Kranfheit allemal febr gefahrlid), und es entircher eber ber folte Brand.

Bas bie contagiofe Datur ber Ruhr anbetrifft, fo fcheinen Stoll und auch einige feiner Schuler biefelbe au laugnen. Bicles ift baben mohl ein Borrifreie. Dati alle Ruhren anftecken, fann man nicht behaupe ten, und ich habe auch oben biefes fchon erinnert; allein

eben

eben so menig fann man auch mit einigen annehmen. baf bie Ruhr . wenn fie anftecfet . es nur permoge bes ben ihr vorhandenen Riebers, und zu Rolge ber anfleckenben Matur beffelben thue, obaleich nicht zu laugnen ift, baf eine faulichte Rubr weit anffectenber, als eine bloke rhevmatische ist. Mehrere und unlaugbare Erfahrungen zeigen, baf fonderlich bie Ercremente ber Ruhrpatienten bie Aufteckung verbreiten; allein es icheint, baf fie biefes nur vorzüglich ben folchen Rorpern thun, bie burch die Witterung, die auf die Sike ploklich folgende Ralte u. f. m. fchon zu ber Entftebung ber Rrantbeit febr geneigt find. Dan den Zeuvell (Tentamen nosologic, p. 183. u. f.) laugnet bie contagiose Ratur ber Rubr, giebt aber boch ju, bag bie faulichten Musbunftungen ber Rubrpatienten eine feptische, und bie Musbunffung unterbruckenbe Rraft beliken . und baber. wenn sie in einen andern Korper übergeben, jedoch ohne eigentlich ein Contagium zu fenn, die Rufr in bem Rorper . In ben fie aufgenommen werben , wieber berporbringen konnen. Db biefes nicht faft auf eins hinaus fommt, überlaffe ich ben lefern zu entscheiben. Die Ruhr bat bierinnen mit ben Catarrben bie großte Mehnlichteit, als die auch, felbst wenn sie sporadisch find, oft fich burch ein Contagium fortpflangen. - Won einem bloften aus fumpfigten Begenben auffteigenben Dliasma kann man bod auch bie Rubr nicht immer berleiten, weil fie in trockenen und bochgelegenen Gegenben gleich. falls oft heftig withet: allein bier muß allemal beiffes Wetter, und barauf folgenbe plogliche Ralte ober eine Erfaltung und Durchnaffung nach eine Erhigung vorbergeben, ober bie Diubr burch Unftecfung mitgetheilt merben. -

Das Obst ist body nicht ganz und ohne alle Bebingungen so unschuldig in der Beförderung der Entstehung der Ruhr, als es manche anzunehmen scheinen. Ein unreises, verdordenes Obst, das in großer Menge genosen genossen wird, kann, sonberlich, wenn Getränke, die leicht in Gährung gerathen, z. B. jungen Wein, Most. Erder, Kier u. f. w. darauf getrunken werden, in einem zur Ruhr school der die Kubr hervord der Kanten der Beschieden Weiterung wirklich die Ruhr hervordrügen. Es haben auch rohe, unreise Auflern, schweckeitigten Tämpfe und andere ähnliche Dinge, nach den Ersahrungen glaubwürdiger Schriftsteller, zu Ruhren, odere boch wenigstens zu der Auhr fehr ähnlichen Diarrhöen Gelegenheit gegeben.

In Ansehung der Einkheilung der Nuhr nach der damit verknupsten Fiebergatung und der sich acauf geinneben Behandlungen sind wir Jimmermann, Groß und Selle vorzäglich den größen Dans sichuldig. Es kann jungen Aersten den beiere und vielen andern Kransfeien nicht genug empschen werben, in siere Proxis dem Leistaden zu folgen, den ihnen die Natur des Fieders an die Hand gesche Den auf diese Nücksicht zu nehmen, werden sie immer empirisch dandern, und die einander so wieder den die Fordersprechenden Ersahrungen und Nachschildige der Schriftseller nie gehörig zu vergleichen und zu beterstellen wissen, is den ihnen die hor andern Seite alles weit leichter werden wird, und bie einer sich darauf gründernden Wehandlung gewiß ihren Kranken weit gründern Dehandlung gewiß ihren Kranken weit gründern Wussen schoffen werden.

Die Ruhr ist aber entweber einstacher ober verwickelter Ratur. Unter den einsachen Arten ist sies zij gutartig und leicht (benigna), wohln man auch ble sogenamte rhevmartische Ruhr von Stoll (Ratmedendi T. III. pr. 250. und an mehrern andern Orten) rechnen kaum. Diese entsehet mit often ab, und ersordert leichte schweistreit werden der ind ersordert leichte schweistreibende Mittel, gesinde schleinische und diichte Urgneyen und Vertänke, Köhungen, Blasenpslater, auch Opiate, sonbestich in Berbins II. Zand.

621

bung mit ben febweifitreibenben Mitteln, baber bier 1. B. bas Doverfche Pulver fehr nusilch ift. -2) Die inflammatorische Rubr entstebet in manchen Sabren, in welchen vorzüglich inflammatorische Rrantbeiten bertichen, und zu einer Cabreszeit, mo bie entaimbungeartigen Rieber febr gemein find. Es ift ben biefer Urt ein fleiner fchwacher Duis, wie ben ben Darm. entzundungen, zugegen, auch find die Zeichen borhanden, Die fonft Unrelnigfeiten in ben Bebarmen anzeigen, Die aber oft bier blos die Rolgen eines inflammatorifthen Reißes find. Der Schmerz ift im Unterleibe an einer Stelle feftfifend, er laft felten nach, und verliert fich nie ganglich. Der Rrante bat viel Durft und Dibe, und ift febr entfraftet. Man fann biefe Urt vornehmlich als. benn vermutben, wenn ber Patiente von einer au in-Hammatorifchen Rrantbeit geneigten Leibesbeschaffenheit ift, und eine üble und erhifenbe Beilart, J. B. bet Genuß von Wein, burch ben man bie Rubr vertreiben wollen, ober andere bisige Dinge vorhergegangen ift. Die Entgindung ber Bebarme ift bier bie Rolae. nicht aber bie Urfache ber Krantbeit. Außer ber Aberlaß, bie bier unumganglich nothig ift, und nach ber fich oft ber Dule bebt, fint Baber, Gufbaber, piet erweichende und lindernde Getrante, Tamgrinden. Effighonia, Dele (worunter bas Ricinusoel vorzuglich nublich ift) \*), und Blafenpflafter anzuwenden. Dit anbern Purgangen muß man febr vorfichtig fenn, wenn Die Reifbarfeit ber Bebarme noch febr groß ift, und eben biefes gift von ben Brechmitteln. - 3) Die nallichte Rubt, Die Grant die faulichte nenne, kommt am haufigften vor, und ift mit ben Rennzeichen von gallichten Unreinigfeiten in bem Canal ber erften Bege und einem gallichten Sieber verfnupft. Gie entifeht

\*) Blane glaubt, baf biefes Del burch bie innerliche Site rangicht werden tonne. Es fcheint aber biefe Burcht ungegrundet ju fepn.

entsteht zu ber Jahreszelt, wo vorzüglich gallichte Krank. beiten berrichen, und bat beutliche Remissionen und Cracerbationen. Sie erforbert Brech und Durgiermittel, fonberlich mit einander verbunden, ferner auflofende, feifengrtige und foure Mittel mit fchleimichten vereinigt. Weinsteinfaure, Zamgrinden u. f. m. - Rhabarber fann nur julest gegeben merben, und eben biefes gilt von ben Opigten und zusammenziehenben Mitteln, bie fonft febr fchablich fenn murben. Die gange Behandlung fommt barauf an, bag man bie Unreinigfeiten abführt und bie Scharfe perminbert. Die Brechmittel find fonderlich alsbann mislich, wenn Zeichen von aufe gelöfeten gallichten Unreinigfeiten in Menge vorhanden, ober auch bie Stuhlgange maffericht find, welches zeigt, bag ber Abfluft ber Galle gurudgehalten mirb. Dach bem gegebenen Brechmittel geht fobann oft bie Galle in Menge burch ben Stublgang ab. Buweilen find fie mehrmals zu wiederholen. Gind aber schon gallichte Musleerungen burch ben Stublagna porhanden, welche Erleichterung verschaffen, so fann man nach Grants Rath, es ben ben blogen Durgiermitteln (worzu berfelbe Manna mit tartarifirtem Weinstein nimmt) bewenden laffen. Gegen bie Rrampfe und Blabungsbefdwerben. bie bier oft porhanden find, bienen ber diefer Ruhr ber innerliche Gebrauch ber Abkochung von Chamillen, und Ripftiere aus folden. Huch find bier Ripftiere mit Donig u. f. m. nublich. Innerlich ift ben biefer Urt. fo mie auch ben ber inflammatorifchen, ber Gebrauch ber fauerlichen weichen Obffarten, ber Buttermilch und andere ahnliche Dinge nublich. Das befte Rennzeichen der Bieberberstellung ift der wiederkehrende Uppetit nach festen Speifen, bas faure Aufftogen, wenn folches nicht die Folgen ber zu ftark gebrauchten fauren Dinge ift, und ber Abgang mabrer Ercremente. Reigt fich biefe lettere Erscheinung, ober felbft nur bie benben erften. fo find bie Rhabarber und Opiate, bie vorher nur außerft Mr 2 porfich-

vorsichtig zu gebrauchen find, nublich. - 4) Die mahre faulichte Rubr ift felten, und mit ben Rennzeichen ber Saufniß verfnipft. Gie fann aus ber entzundungsartigen und gallichten Ruhr, wenn fie fich verschlimmert, entfteben. Sier find faulnifmibrige Dittel, bergfrarfende und reigende, bie Fieberrinde, Mineralfauern und ber Rampfer, nublich Ginige Wiener Uerste empfehlen bas Pulver ber Wurzel bes Wohlverlens zu einem balben Quentchen aller bren bis vier Grunden gu geben. - 5) Mit biefer Urt bat bie bosarrine Rubr viel Mehnlichkeit, Die meift von einer Unsteckung entftebet, woben gleich vom Unfang bie schlimmften Beis den und Mervengufalle vorhanden find. Gie erforbert febr wirtfame beraffartenbe Mittel u. C.m. Brechmittel Schaben bier. - 6) Selle (pyretolog. p. 272.) nimmt auch eine schleimichte Rubr an, ben ber bas vorhanbene Rieber bem Schleimfieber abnlich ift. Riel. leicht gebort bie weiße Rubr jum Theil mit bieber. -Die 7) fogenannte chronische Rubr fann nach fast allen biefen Arten entsteben. Es find baben eine chros nifche Entzundung ber Gedarme (fiebe ben erften Theil 6. 481.), Gefdmire, fdmarge Flecke in bem Maftbarm, bie eine fcmaragefarbte Reuchtigfeit enthalten. und eine Barte und Eprobigfeit ober auch große Schlaffbeit ber Bebarme borbanden. Erweichenbe, bemulci. rende Mittel, Mabarber, jufammenziehende Dinge und Opiate, fonderlich bie lettern gufammen verbunden, find hierben anzuwenden: auch fann bas Ralchwaffer mit Milch, bas islandifche Moos, u. f. w. Mugen Schaffen. Sieber gebort bie fogenannte dyfenterifche Bectit ber Schriftsteller.

Ben ben complicirten Arten der Ruhr, wo nehmlich thewmatische, entsimbungsartige und gallichte u. s. w. Bufälle mit einander verbunden sind, ist eine zusammengesetze Beilart nötbia. Unter den Berbindungen der Ruhr mit andern Krankheiten ist sonderlich die mit den Faulsiedern, Blattern u. f. w. gefährlich, vorzüglich aber ist die Ruhr alebenn tödtlich, wenn sie den severaufischen Patienten einstehet, daher sie denn unter den Sees und Landtruppen in Westund Offinden oft son erose Verwörtung anrichtet.

Do bie Jeccacianha ober ber Brechweinstein in ber Nuhr vorzusehen sen, ist noch nicht ausgemacht. Wahrtberichter Besse sine sine sie beber nichtlig. Die Jepecacianha mist hauptsächlich mit durch ihre frampfstillenden Kräfte. — Nach meiner Muthenaßung versehet unser Berfasse unter dem Aughenähung versehet unser Werfasse unter dem Aughenähung verschaft, entweber den chrendigen beitätischen Kelbargt, Dentach Vorzusch der Astrer von Immerinann. Monro dringt sehr auf den Gebrauch diese Mittel, und bedient sich seutschlich es Sieteralges (dessen Muthen sin mader in virtisse Wundama, Ausself westender, der mit Manna und Del verbinder. — Intere Engländer enwich.

Hnfer

empfehlen zum Abführen Mabarber und Colombowurzel.

Ben dem Stublywang sind sonderlich die Klystiere von Starfe in Mildt gekocht mit Mohnster wissisch Buweilen treten ben dem mit den blinden Hämorrhoiden besofteten Patienten wegen des Stublywangs und des beständigen Pressens die Hämorrhoidalgeschwüsse sein der auf und entzünden sich, da denn die Blutigel mir großen Mußen geschafte haben. Klystiere sind hier äußerstschmerzhaft.

Unter der Menge von schleimichten Dingen, tie moch der allerersen Zeit der Krantsfeit zu geneißen sind Chem gleich im Aufgang sind mehr die wässeichen und verdumenden Getränse nüglich), gehören die Auslösungen des Wodseich mit Erdotter, oder in heisem Wasser mit Ausgen gebraucht merden. Alle übrigen schleimichten Tugen gebraucht werden. Alle übrigen schleimichten Dinge, umd selbs, wenn nicht sehr saulichte Busäle vorhanden sind, die Schöpfendrüße u. s. v. können sier angewendet werden.

Mas die Verhütung der Aufr anbertifft, so ist die Vermeidung der Ursachen das beste Mittel darzu: Urzugenen verhüten sie selten. Allein nach der Wickerherstellung sind die Milch, die Verwegung in stever Luft und gesinde stärtende Mittel unumgänglich nöffigt. Vernehmich der hat man bier auf die Vertrendung der Erfältung und eine genaus Didt zu sehen, weil sons sehen die Aufrage der die erfolgen, die nach Beschaffigheit erfolgen, die nach Beschaffiches licht Nückfälle erfolgen, die nach Beschaffichen Mitteln u. f. w. besandelt werden missen. Dit wird ein solcher Nückfall durch ein Brechmittel und darauf gegebenes Optat zleich geschen.

Ende bes gwenten Bandes.

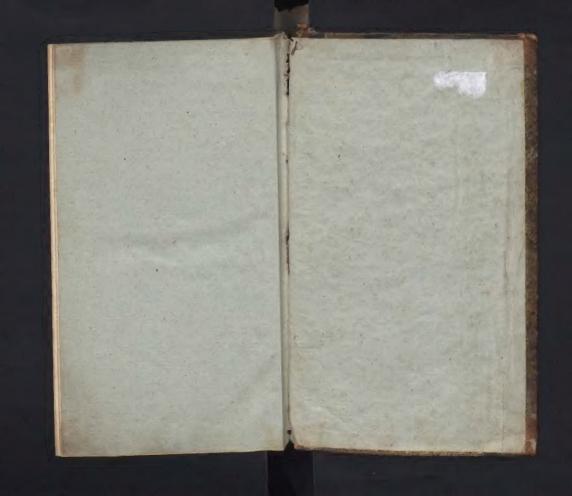

